



VEN WILHELM BERDROW.

> OTTO SPAMER. LEIPZIG











Hubmachter 1707.

# Buch Berühmter Raufleute

Männer

von Tatkraft und Unternehmungsgeist

in ihrem Lebensgange geschildert

Von

Wilbelm Berdrow

Mit 50 Text=Abbildungen

**Leipzig** 

Verlag von Otto Spamer 1905

652111

### Jnbalt.

|                                                                                                                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Florentinische Handelsfürsten aus dem Zeitalter der Renaissance Die Bardi und Peruzzi (1). — Die Medici (19).                                                                | 1     |
| Die Belfer und Fugger in Augsburg. Zwei deutsche Handelshäuser der Resormationszeit                                                                                          | 39    |
| 1. Aus der Blütezeit des alten Augsburg (39). — 2. Das Haus Welfer (51). — 3. Das Haus Fugger (91).                                                                          |       |
| Thomas Greiham, Der "Königliche Kaufmann" der Elisabeth                                                                                                                      | 126   |
| Cabriel Julien Duvrard, der Finanzkönig der napoleonischen Zeit                                                                                                              | 151   |
| Das Haus Rothschild                                                                                                                                                          | 178   |
| Die Entwickelung des öffentlichen Kredits und die Staatsanleihen des 17. und 18. Jahrhunderts (178). — Maier Amschel Rothschild und seine                                    |       |
| Söhne (190). — Nathan Rothichild in London (207). — Die Rothichilds als Weltmacht (222).                                                                                     |       |
| Krupp, der Kanonenkönig und Judustriefürst                                                                                                                                   | 247   |
| Die Ersindung des Gußstahls und die Anjänge des Haufes Krupp (247).  — Alfred Krupp, der Kanonenkönig (257). — Die neueste Entwickelung der Firma Krupp (278).               |       |
| Die Siemens, ein Unternehmer= und Gründergeichlecht                                                                                                                          | 901   |
| Siemens und halske, ein Welthaus der Elektrotechnik (291). — Wilhelm Siemens und die Firma Siemens Brothers (316). — Georg v. Siemens und die Deutsche Bank in Berlin (334). | 231   |
| 3mei alte New Yorker Patrizierhäuser                                                                                                                                         | 352   |
| Die Vanderbilts, eine Herrscherfamilie im Reiche des Verkehrs (352). — Die Familie Aftor (370).                                                                              |       |
| Bwei moderne Sandelsfürsten der Bereinigten Staaten                                                                                                                          | 385   |
| Andrew Carnegie, der Stahlkönig und Philanthrop (385). — John Rockefeller und die Standard Dil Company (406).                                                                |       |
| Cecil Rhodes, der "Rapoleon von Südafrifa"                                                                                                                                   | 419   |

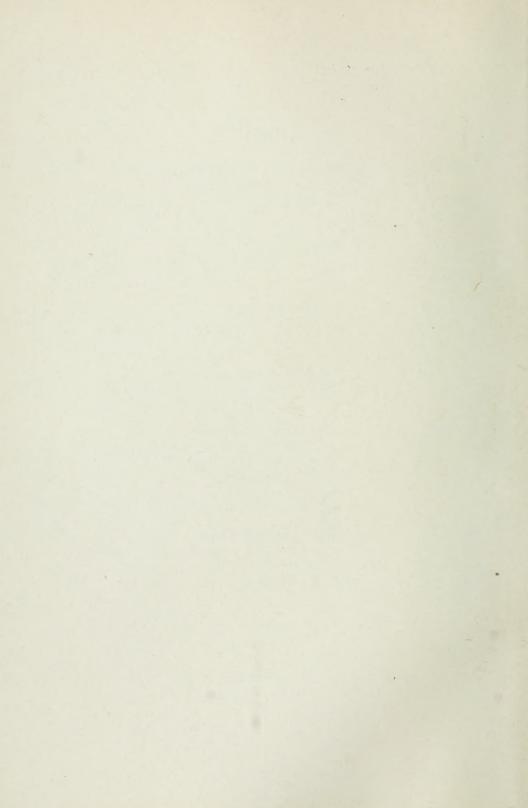

## Buch Berühmter Raufleute





## Slorentinische Handelsfürsten aus dem Zeitalter der Renaissance.

#### Die Bardi und Peruzzi.

Die Handelsbeziehungen Italiens mit West- und Nordeuropa reichen bestimmt an den Ansang des 12. Jahrhunderts zuruck. Ja schon um die Mitte des 11. Jahrhunderts hören wir vereinzelt von italienischen Kaufleuten, die über den gefürchteten, bisher nur von Kriegern betretenen Alpenwall ihre Warenballen nach Frankreich schafften. Es waren besonders die Bewohner von Afti, jener gewerb- und handelstätigen und damals noch nicht von Turin und Genua verdunkelten Provinzialstadt, die über das Gebirge famen und nicht nur ihre eigenen, sondern auch die Waren der Genueser auf den Märften der Champagne, in den Städten des Mojel= und Rhein= gebietes vertrieben. Dieser Handel war weder groß noch mannigfaltig, und wir können und nicht gut vorstellen, daß die Händler dabei reich geworden sind, obwohl wir gerade die Raufteute von Afti später als Bankhalter und Bucherer in vielen deutschen Städten wiederfinden, wo fie zuerst das auffteigende Kreditbedürfnis befriedigten. Aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erzählt ein Mailander Chronift, daß jeine Landsleute über die Berge reiften, um in Frankreich Waffen und Streitroffe, sowie Gewänder zu verfaufen; besonderen Wert legt er dabei auf die Tuche, als den Schwerpunkt des Handels mit dem Rorden. "Diese Raufleute durchstreifen nämlich Franfreich, Flandern und England, um feine Wolle zu taufen, aus der dann hier feine und edle Tuche in großer Bahl gewoben werden, die in aller Beije gefärbt und dann burch gang Italien verbreitet werden. Es bringen auch unsere Raufleute von

jenseits der Berge Tücher von Scharlach und allerlei Art, Hermelin und anderes Pelzwerk." Der Chronist spricht sogar von "unglaublichen" Mengen,\*) was man darunter verstand, lehrt eine Mitteilung von Villani: Im Jahre 1308 hätten fast 300 Geschäfte in Florenz sich mit der Wollweberei beschäftigt und gegen 100000 Tücher gesertigt. Soviel mag heute wohl ein einziges großes Warenhaus in guten Jahren zum Umsaß bringen.

Rein, reich wurde man nicht beim Warenhandel des frühen Mittel= alters, und wenn ichon damals, wie wir gleich sehen werden, Geschäftshäuser entstanden, die mit Millionen arbeiteten, jo mußten ihnen wohl andere Quellen der Wohlhabenheit zu Gebote stehen. Wir wissen indessen, daß sich die italienischen Sändler auch mit dem Auftauf ausländischer Rohstoffe beschäftigten, dies sollte bald der Hauptzweig ihrer auswärtigen Handelstätigkeit werden und ihnen dann den Weg zu anderen Weichaften öffnen, mit deren Hilfe wir die Italiener als die Beherrscher des europäischen Rreditwejens im gangen 14. Jahrhundert wiederfinden. Bas die Raufleute von Siena und Floreng, die denjenigen von Afti bald den Rang abliefen, nach dem Rorden und namentlich nach England zog, war zunächst die Wolle, denn England war im 13. Jahrhundert infolge der Schafzucht auf feinen großen, besonders geiftlichen Bütern der Wollieferant der halben Welt. Die Runft des Walfens und Wirfens ftand damals in Flandern und Italien auf gleich hoher Stufe, gute Wolle aber gab es weder hier noch dort, und speziell die italienische Wolle wird als jo gering bezeichnet, daß man daraus nur für Bauern und Eflaven (beren es damals noch zahlreiche gab) Gewänder herstellen könne. Für die italienischen Weber und Färber war es bei der weiten Entfernung und dem Tehlen aller Berbindungen unmöglich, fich jelbst englische Wolle zu verichaffen, hier konnte der Handel, dem in Italien meift begüterte Geschlechter angehörten, sich leicht ein Monopol erwerben und beträchtliche Summen verdienen. Wolle ist noch heute ein sehr wertvolles Produkt, wieviel mehr fie es damals war, beweist der fabelhafte Preis wollener Tücher im Mittelalter. In Florenz betrug 1308 der Preis für Taufend robe wollene Tücher, wie die Farber und Tuchmacher fie zur Verfeinerung aus Flandern bezogen, 30000 Gulben (300000 Mt.). Und noch mehr war zweifellos an dem Handel mit rober Bolle zu gewinnen, die die Florentiner Broßtaufleute in England dirett von den Produzenten

<sup>\*</sup> Bgl. Schulte: "Geschichte des mittelalterlichen handels und Bertehrs zwischen Bestdentichland und Italien", dem wir einen großen Teil der nachfolgenden Augaben verdanten.

auffauften und durch ihre Agenten rheinauswärts über die Alpen bringen ließen. Diese Wolltransporte, die durch ganz Deutschland nach Florenz, Mailand, Genua, Siena und anderen oberitalischen Städten gingen, haben mehrere Jahrhunderte angedauert, und man kann vielleicht sagen, daß sie den wichtigsten und stärksten Bestandteil des damaligen übersalpischen Handels ausgemacht haben.

Es waren am Ende des 13. Jahrhunderts hauptjächlich Florentiner

Häuser, die wir an diesem Geschäft, wie überhaupt am transalvinen Handel Ober= italiens beteiligt finden, während später Genua, Venedia und Mailand in den Vordergrund traten. Die großen Häuser der Frescobaldi, der Bardi und Mozzi nebst anderen hatten damals den eng= lischen Wollhandel so fest in der Hand, daß sich z. B. 1284 nicht weniger als 22 dortige Klöster nachweisen lassen, die ihnen ihre Wollerträge auf lange Sahre hinaus verkauft hatten. Und fast alle diese Häuser, die schon jahr= zehntelang in dieser Weise tätig waren, gehörten nicht mehr den alten Patrizier=



Ein Kaufmann des 12. Jahrbunderts. Aus dem "Hortus deliciarum" der Übtissin Herrad von Landsperg.

geschlechtern von Florenz an, sondern der sog. "gente nuova", den Emporkömmlingen und "Prohen", die Dante in seiner göttlichen Komödie ihrer Geldgier und ihres Wuchers wegen geißelt und ohne Erbarmen ins Inferno wandern läßt. Nach Sombart sind es meist durch Grundverkauf in der Umgegend des rasch wachsenden Florenz reich gewordene Familien, die dann allerdings ihr Vermögen meist nicht mehr auf dem Wege des soliden Handels nach alter Weise, sondern der Spekulation und Geldsgeschäfte vermehrt haben.

Wir muffen hier einschalten, daß Italien dem ganzen übrigen Europa in der Entwickelung der Gewerbe, des Handels und Verfehrs, des Geldund Kreditwesens um mindestens 200 Jahre voraus war. Zum Teil ein Reft alter Überlieferungen, zum Teil der Glanz des papitlichen Hofes ftrahlten über Italien eine Wärme aus, die alle Reime der Tatfraft, der Runft und Gelehrsamkeit rascher zur Entwickelung brachte. Das gilt natürlich auch von den Auswüchsen. Auch das öffentliche Kreditwesen hatte sich wesentlich im Anschluß an die Bedürfnisse des weltüberspannenden päpstlichen Haushaltes entwickelt. Die Kurie, in deren Taschen der Beterspfennig, die Arcuszugsfteuern, die Gefälle der geiftlichen Besitzungen, die Abgaben der Bischöfe und Klöster, die Ablaggelder flossen, war gang und gar im Gegensatz zu den Absichten ihres Stifters, zur größten Geld= macht der Christenheit geworden. Und ganz folgerichtig finden wir die ersten großen Bankhäuser Italiens, die lange vor der Blüte von Florenz in Afti, Siena, Piacenza bestanden, im Dienste des papstlichen Hofes, für den sie Gelder verwalteten, Steuern einzogen, dem sie gelegentlich borgten und dabei selber nicht schlecht fuhren. Aber die verwüstenden Rampfe zwischen den Guelfen und Ghibellinen, die jo oft in furzer Zeit den Wohlstand ganger Städte begruben, ließen auch den Glang von Afti und Siena verbleichen und als neues Geftirn Florenz auftauchen. Als 1267 die Guelfen hier siegten und ihre Gegner der Stadt auf immer den Rücken wandten, standen die Banken von Florenz beherrschend in Italien und im Huslande da, und bald darauf sehen wir auch die Säuser emporfteigen, die uns hier insbesondere beschäftigen sollen. Es gibt wohl in der Tat faum typischere Beispiele für den raschen Erwerb riesiger Reichtümer, das kometenartige Aufsteigen zu Glanz und Macht in jener Zeit und das ebenso plötzliche Versinfen ins Nichts, wie diese Säuser der Frescobaldi, der Bardi und Peruggi. Besonders die letteren mogen, gleichsam als Vorläufer des glanzvollen Hauses der Mediceer, in ihrer furzen Laufbahn so gut wie möglich dargestellt werden.

Von dem Hause Bardi als Vertreter des päpstlichen Geschäftsbereiches hören wir zuerst unter Bonifaz VIII. gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Biel früher schon, unter Honorius und Nifolaus IV. waren die Fresco-baldi beschäftigt worden und am päpstlichen Hose in hohem Ansehen. Als 1291 Philipp der Schöne mit den zahlreichen in Frankreich lebenden italienischen Händlern, worunter längst Vertreter der Frescobaldi waren, in Streit geriet, sie einsperrte und ihre Güter konsiszierte, legte der Papst für jenes Haus seinen mächtigen Einfluß in die Vagschale. Den Höhe-

punft der papstlichen Gunft in Florenz bezeichnet indeffen die Zeit seit Bonifag VIII., und die Bardi hatten damals das größte Gewicht in Rom. Unter Clemens V., der als erfter Papit ins Exil zu Avignon überfiedelte, traten die Peruzzi hinzu und besorgten nun lange Zeit im Bereine mit den Bardi fast ausschließlich die Finanzgeschäfte des heiligen Stuhles. Da waren einmal Abgaben und Gefälle einzuziehen, die der Umwechselung bedurften, bevor sie überhaupt transportabel wurden. Die Florentiner Banken, die jeit 1252 als die ersten Münginhaber ihrer Zeit mit dem Ausprägen von Goldgulden begannen, bejorgten dieje Bechfelgeschäfte. Da war die Überführung gesammelter Gelder, die in irgend einem Aloster lagen, nach Rom wegen der Unsicherheit der Straßen untunlich: die Bardi übernahmen das Rijito gegen eine entsprechende Provision. Hier waren Summen erforderlich, bevor fie eingingen, die Bardi und Peruggi ftreckten sie vor. Dort schien es einträglicher, ihnen die Abgaben ganzer Diftrifte zu verpachten. Dabei werden fie ihre besten Beschäfte gemacht haben. Bu ihren größten Unternehmungen in dieser Art fommen wir später. hier beschäftige und einen Augenblick bas dirette Geldbarlehns-Beschäft, das die Banken in erster Linie, aber fast ausschließlich im Berkehr mit geistlichen Würdenträgern, betrieben, und das im Bolfe jederzeit offen als Bucher bezeichnet wurde. Bu den Ginnahmen des papftlichen Hofes trugen selbstverständlich die Rlöster, Bistumer, Erzbistumer des ganzen Reiches der Christenheit bei. Aus England und Flamland, aus Frankreich und Deutschland fam jeder neu erwählte Bischof und Erzbischof nach Rom, um hier seine Bestätigung, seine Beihen zu erhalten und feine Taren, feine Bestätigungsgelder und Gebühren zu erlegen, die zu= zeiten erstannliche Höhen erreicht haben. Da aber die neuen Würdenträger meist ohne Mittel in ihr Amt eintraten und oftmals auch noch für die Schulden ihrer Vorgänger mit aufzukommen hatten, fo brauchten fie in Rom zunächst Kredit und fanden ihn eben bei den Bertretern der großen Geldhäuser. Richt Ausnahmefälle, sondern geradezu die Regel war es im 13. Jahrhundert, daß die Erzbischöfe ihr Amt mit der Aufnahme eines großen Darlebens in Florenz oder Siena antraten, wozu fie der ausdrücklichen Genehmigung der Kurie bedurften, und die Geschichte manches Erzbistums, 3. B. Röln, im 13. und 14. Jahrhundert ift gleich= zeitig die Geschichte seiner Schulden.

Wenn aber ber Papst seinen Bischöfen die Erlaubnis erteilte, Darlehen aufzunehmen, so übernahm er, wie hundert Zeugnisse beweisen, auch eine gewisse Bürgschaft dafür, daß sie wieder erstattet werden würden.

Ja nur hieraus erklärt sich die Bereitwilligkeit der großen Banken, sich mit den firchlichen Bürdenträgern trop gelegentlicher schlechter Erfahrungen immer wieder einzulassen. Den weltlichen Fürsten Deutschlands hat fast das ganze 13. Jahrhundert hindurch kein Florentiner oder anderes italienisches Banthaus Aredit geschenft, und als einige von ihnen damit begannen, besonders in England, mußten sie, wie wir bald jehen werden, schwer dafür büßen. Über die Kirchenfürsten dagegen hatte der päpstliche Stuhl Gewalt und sie wurde, besonders wenn es sich um der Kurie nahestehende Häuser handelte, rücksichtsloß gebraucht, bis zur Exfommuni= fation. — Huch den Klöstern und Orden, die jelber reich waren, gab man gerne Geld. Go riet ein Renner der italienischen Berhältnisse dem Erzbischof Cherhard von Salzburg, als dieser 1246 ein Darlehen in Rom aufnahm, er solle außer seinen Bevollmächtigten auch die Abte von Raitenhaslach und von Salem hinschicken. Diese beiden Cistercienserabte würden daselbst eher 20000 Mark Silber geliehen bekommen, als ein anderer 2000, und dann würden sicherlich 30 Mark am Hundert gespart, wenn sie den Sandel vermittelten. Letztere Bemerkung wirft ein helles Licht auf die damaligen Zinsverhältniffe.

Wie vielen Lesern bekannt sein durfte, bestand mahrend des Mittel= alters, wenigstens im Bereiche der chriftlichen Weltanschauung, das Verbot bes Binonehmens für Darleben. Die Stifter ber driftlichen Rirche hatten damit eben verhindern wollen, daß aus dem Geldverleihen ein Geschäft gemacht werde und der Reiche zum Zwingherrn und Bedrücker des Armen würde. Gang folgerichtig sehen wir denn auch das ganze Mittelalter hindurch die Stände, die sich vorwiegend mit dem Geld= verleihen beschäftigten, in den Städten also die Juden und die jog. Lombarden,\*) der allgemeinen Berachtung, ja dem Boltshaffe preisgegeben; ihr Gewerbe wurde als ein unehrliches betrachtet, die geweihte Erde war ihnen, den Bucherern, versagt. Indessen die Weltgeschichte und das wirtschaftliche Bedürfnis der Bölker lassen sich durch menschliche Satzungen nicht zurückhalten. Die Zeit der Naturalwirtschaft war vorüber, und es war ein eigentümliches Verhängnis, daß gerade am papstlichen Hofe Geldwirtschaft und Areditwesen sich am raschesten entwickelten. Dem Namen nach blieb das Berbot des Zinsnehmens freilich aufrecht erhalten.

<sup>\*)</sup> Lombarden oder Caweriche nannte man zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert in den deutschen Städten die aus Italien eingewanderten Geldwechster und Pfandleiher, die den Aleinkredit genau in der Art der heutigen Pfandgeschäfte in handen hatten.

Bei baren Anteihen, wie sie die Bischöfe aufnahmen, werden auch keine Zinsen vereinbart, sondern es wurde ein entsprechend höherer Betrag, etwa um 8—12%, in den Schuldschein eingetragen, durch welchen der Geldgeber für seine Mühwaltung und Gesahr entschädigt werden sollte. Die Rückgabe wurde, wenn es sich um die Anleihen deutscher oder französsischer, auch wohl englischer Aleriker handelte, meist auf eine der nächsten Champagner Wessen verabredet, denn die Wessen der Champagne waren damals der Mittelpunkt des Geschäftslebens und Geldverkehrs der ganzen Christenheit. Burde dann freilich der Zahlungstermin nicht inne gehalten, so war es üblich, zu dem Kapital recht hohe Zinsen, meist 10% von Wesse zu Messe, aufzuschlagen, und das muß allerdings, da jährlich sechs Wessen stattfanden, als Wucher in schärfster Form angesehen werden.

Es erscheint uns heute sonderbar, daß die zum Teil recht bedeutenden Geldgeschäfte der großen Florentiner Bankhäuser mit deutschen oder engtischen Erzbischöfen durch die Berichtigung auf den Messen gewissermaßen öffentlich zu Markte getragen wurden. Wir muffen uns daran erinnern, daß die Messen der Brennpunkt des geschäftlichen Lebens waren. war allgemein üblich, sicheren Leuten bis zur nächsten Messe zu freditieren, und andererseits waren, um dem Migbrauch dieser guten Sitte zu steuern, Megschulden stets im Vorzug gegenüber anderen. Für sie verbürgte sich jozusagen der Ruf der Meßstadt, der Ruf des Landesherrn, auf dessen Webiet die Messe stattsand, also im 12. und 13. Jahrhundert der Grafen der Champagne. Dhne geiftliche und weltliche Autorität besaßen diese Herren dennoch ein Mittel, manchen Widerspenftigen fügsam zu machen ober auf seine Heimatstadt, seinen Landes- oder Lehnsherrn einen empfindlichen Druck auszuüben. Diese Waffe war der Megbann. War über eine Stadt oder Landschaft, weil fie fich weigerte einen faumigen Megichuldner ihrer Gerichtsbarkeit zur Zahlung anzuhalten, der Megbann verhängt, durften ihre Kaufleute die Champagner Messen nicht mehr besuchen, so brohte ihrem Handel Lähmung. Und es gab Beispiele, daß diese kommer= zielle Acht über mächtige Städte wie Köln und Florenz, über bedeutende Fürsten und Herren verhängt worden war.

Wing man nun auch mit solchen Mitteln den großen geistlichen Herren nicht zu Leibe, so waren doch die Messen einmal der allgemein eingebürgerte Zahltermin, dem auch sie sich fügen mußten. Freilich nur zu ost waren sie nicht imstande, rechtzeitig zu zahlen, und dann liesen die Schulden rasch an, bis endlich, ost genug unter Bermittelung päpitlicher Geschäftseträger, ein Bergleich zustande kam oder auch erzbischösliche Einkommen,

Zölle und andere Gerechtsame an die Gläubiger verpfändet wurden. In den Jahren 1295 dis 1304 haben die Florentiner Banken an eine Meihe von Bischöfen, wenn wir den Berechnungen Schneiders folgen, über 4 Millionen Mark in heutigem Metallwert geliehen, wobei man noch die damals viel höhere Kauskraft des Geldes in Betracht ziehen muß. Und wir wissen bestimmt, daß an diesen Summen viel verdient wurde, 10-12%, wenn sie rechtzeitig zurückerstattet wurden, viel höhere Beträge, wenn der Schuldner säumig war.

Es blieb aber nicht bei den Klöftern, Bischöfen, Erzbischöfen aus dem ganzen Bereiche der Christenheit. Allmählich, ja sozusagen unvermerkt gerieten auch weltliche Instanzen in die Schuld der reichen italienischen Raufleute. Zuerst wohl ihre eigenen Heimatstädte. Allerdings hatten die mittelalterlichen Sandelsstädte, besonders diejenigen Staliens, ihre festen, oft fürstlichen Einfünfte, aber sie hatten auch große Ausgaben, hatten Straffen zu bauen, oftmals Rriege zu führen oder Rriegsgefahren durch Geldzahlung abzuwenden und einen oft recht weitläufigen Haushalt zu führen. Wir muffen in Betracht ziehen, daß sich die führenden Umter meift im Befit der herrschenden Batrizierfamilien befanden, und daß dieje sich selbst auch entsprechende Gehälter und Nebenbezüge zu verschaffen wußten. In Rotfällen waren fie, ihre Freunde und Bettern es dann wieder, die der Stadt Bargeld vorschossen und sich durch städtische Schuldbriefe, oftmals aber auch durch einträgliche Amter, wie die Pachtung von Böllen und Steuern, Münzgerechtigkeit u. dgl. ficherten oder entschädigten. In den norditalienischen Sandelsstädten war die Steuerund Bollverpachtung geradezu das herrschende System der Ginziehung, und die Begier, mit welcher die großen Geldhäuser solchen Gelegenheiten nachspürten, läßt darauf schließen, daß dabei etwas Erfleckliches zu verdienen war. Go finden wir denn die Frescobaldi und Bardi gegen Ende des 13. Jahrhunderts auch außerhalb Italiens bereits als Pächter, ja im Bereiche ihnen verschuldeter Fürsten und Herren oft als Besitzer öffentlicher Eintünfte, die ihnen für größere Anleihen als Pfand überantwortet wurden.

So griff die Tätigkeit der Florentiner Bankhäuser immer weiter über die Grenzen von Italien hinaus. Allerdings gehörte dazu als Vorbedingung die oben angedeutete, viel ältere Ausdehnung der Handelsbeziehungen, die die Agenten der Frescobaldi, der Bardi und Peruzzi schon seit Jahrsehnten nach Frankreich, England, Brabant, nach Deutschland, Ungarn und Polen gebracht hatte. Während der deutsche Kausmann des 14. und

15. Jahrhunderts seine paar Warenballen noch meistens selber über die Alpen oder den Rhein himmter nach Holland zu geleiten pstegte, hatte ein Geschäftshaus wie das der Peruzzi bereits seine ständigen Vertreter in London und Paris, in Avignon und Brügge, und aus der letzen Geschäftszeit derselben Firma wird berichtet, daß sie 137 "Faktori" besoldete, die wir uns gewiß nicht als Packträger und Lehrlinge, sondern

### marcheans ..-



Tuchmesse und Wollmarkt im 14. Jahrhundert.

Die Marktleute (marcheans = marchands) sind eben über die Schafe handetseins geworden und schlagen daher ein: der Handschaftag schlöß von attersher Kauf und Berkauf ab und machte das Geschäft persett. Die Tracht (Gugel, süberrock oder Reisekleid und Strumpsschofen) ist die des 14. Jahrhunderts. Nach einer Miniatur in einer Handschrift der Bibliothèque de Bourgogne zu Brüsset.

als Korrespondenten, Reisende, Bertreter vorzustellen haben. Die Bardi beschäftigten 1314 in England 5, in Flandern 6 Faktoren, 4 waren in Frankreich und der Champagne, einzelne in anderen Ländern für sie tätig. Die Grundlage des englischen Geschäftes hatte der Wollhandel gebildet, er hatte die Kausteute in Berbindung mit den großen Grundbesitzern Englands, den Pairs, den Klöstern und Bischöfen gebracht und oft genug die Bermittelung zu einträglicheren Geldgeschäften gebildet. Iber auch als die letztern die Hauptsache geworden waren, gaben die Banken das

Wollgeschäft seineswegs auf. Im Jahre 1295 lagerten in Holland und Bradant große Posten Wolle, die von den Bardi und Frescobaldi in England gefaust waren und der Weiterbeförderung harrten. Vielleicht wurden sie mit Absicht dort zurückgehalten, um durch einen fünstlich erseugten Mangel an Wolle die Preise zu steigern; solche Versuche waren nichts Seltenes. Einige Jahrzehnte später war die englische Wollaussuhr, wenigstens soweit sie nach Italien ging, beinahe ein Monopol der Vardi und Peruzzi geworden, während früher außer Florentiner Häusern auch mehrere Firmen aus Lucca sich an diesem Geschäft beteiligten. Es ist auch befannt, daß auf Wolle erhebliche Vorschüsse gegeben wurden, die schließlich die Verkäuser ganz in die Hände der Gläubiger brachten, wie heute der vorzeitige Verkauf des Kornes auf dem Halme manchen Landwirt in Wuchererhände fallen läßt.

So wurden die Florentiner allmählich als Geldgeber auch im Aus= lande befannt, und besonders in Frankreich und England entwickelten sie auf diesem Gebiete rasch eine große Tätigkeit. Die Könige von Frantreich und England waren damals nächst dem Papste die bedeutendsten Finanzmächte der Christenheit, aber tropdem oder vielmehr eben deshalb waren sie des Geldes am meisten bedürftig. Nicht nur ihre große luxurioje Hofhaltung, jondern vor allem auch ihre Kriege verschlangen ungeheure Summen. In England waren um 1300 herum die Frescobaldi als die Hauptgläubiger der Krone bekannt, sie waren längst von ihrem früheren Prinzip, nur Geistlichen zu leihen, die der direkten Autorität des heiligen Baters unterstanden, abgewichen und legten gegen Berpfändung der englischen Zolleinfünfte riefige Summen daselbst in Darleben an den König und die Fürsten an. Aber auch andere, weniger genannte Säufer waren an diejen Unleben beteiligt. Die Beruggi hatten ein ftändiges Geld- und Wechselgeschäft in Brügge und Gent, und ben Hof Philipps des Schönen in Frankreich kann man sich ohne die italienischen Geldleute gar nicht vorstellen.

Von den Peruzzi hören wir an der Jahrhundertwende u. a. gelegentslich eines großen Bankfraches, der sich, auch aus politischen Anlässen, in Pistoja ereignete. Bonifaz VIII. schloß die Banken dieser Stadt wegen ihrer ihm mißliedigen politischen Haltung von den Geschäften mit der Kurie aus und eins der größten Häuser, die Ammanati, die vielleicht schon vorher ihren Kredit überspannt hatten, machte Konkurs, während seine römischen Bertreter mit fremdem Gelde entstohen. Der Handel zog sich dis unter Benedikt XI. hin, die Gesellschaft suchte den Papit zur Vermittelung mit

ihren Schuldnern zu gewinnen, unter denen wir bereits viele weltliche Fürsten finden. Am meisten Geld hatte die Bank in Frankreich und England auszustehen, dem König von England wollte sie allein 150000 Gulben geliehen haben. Der Papst ließ nun die beteiligten Schuldner in Deutschland, Frankreich, England, Italien, Portugal; Kastilien zur Erfüllung ihrer Verbindlichteiten ermahnen, und ernannte u. a. das Haus der Peruzzi zur Weitersührung der Geschäfte des bankerotten Hauses, also gewissermaßen zu Konkursverwaltern. Die letzteren ließen sich übrigens keineswegs vor ähnlich riskanten Geschäften warnen, im Gegenteil besanden sie sich später selbst unter den Hauptgläubigern der englischen Krone.

Wir müssen jedoch, bevor wir diese ausländische Geschäftstätigkeit in ihren letten Phasen versolgen, noch einmal einen Blick wersen auf die andauernde und einge Verbindung der Florentiner Banken mit den Päpsten. Auch diese war nicht immer ungestört geblieben. Als zu Ende des 13. Jahrshunderts die in Florenz herrschende Partei der Guelsen sich abermals spaltete in einen dem Kaiser und einen dem Lapste geneigten Zweig (Bianchi und Neri, d. h. "Weiße" und "Schwarze"), war es für die großen Geldhäuser ebensowohl eine Geschäftss als Gewissensfrage, wohin sie sich wenden sollten. Zweisellos sahen viele von ihnen die Sache des Kaisers für die gerechtere an, aber gerade bei den reichsten Kausleuten mußte die Politif jetzt vom Geschäft abhängig gemacht werden, wollten sie nicht Gesahr laufen, viele Millionen, die sich in den Händen der Erzsbischöfe, Klöster und Prälaten besanden, zu verlieren.

Die Spini, deren Bank am päpstlichen Hofe ihre ständigen Vertreter hatte, standen an der Spise der Neri und in ihrem Gesolge die Frescobaldi und Bardi. Als endlich der Streit durch den Papst zum Austrag kam, der den Grasen von Balois mit einem Aufgebot französsischer Ritter nach Florenz sandte, nahm Karl von Balois im Palaste des Berto Frescobaldi Duartier, und seine Ritter wohnten dei den Spini. Iwischen den Häusern beider Geschlechter aber lag die von einem Frescobaldi erbaute Brücke di S. Trinita, deren Besitz über Florenz entschied. Die Anhänger des Kaisers, unter ihnen der edle Dante, wurden verbannt, die Politik des Papstes hatte gesiegt, und von nun an war der Einfluß der Florentiner Geldmächte in Rom stärker als je. "Florenz" — ruft Schulte aus — "hatte das Monopol bei der Kurie erstritten, und auf die Geschichte der Päpste und der Kirche einen Einfluß gewonnen, wie ihn keine andere Stadt — Rom ausgenommen — je wieder besessen hat. Wann haben je wieder Bankiers sich als Vertreter von Fürsten

der verschiedensten Kulturländer bezeichnen können? Was Tante bekämpft hatte, war eingetreten, das alte patriarchalische Florenz war dahin, seine Söhne waren überall in die Politik verwickelt und mußten nun an ihrem Gelde die schweren Erschütterungen der Geschichte spüren."

Solcher Erschütterungen gab es ja gerade in der Beit, in der wir uns hier befinden, mehr als vorher und nachher. Das gewaltige Ringen zwischen dem Lapstum und den weltlichen Mächten um die Oberherr= schaft in der Welt, in Italien vor allem zwischen Gregor IX. und Kaiser Friedrich II. ausgetragen, fam in Frankreich zum vollen Lusbruch, als fich Bonifaz VIII. über die Willfür Philipps des Schönen gegen feine ausländischen Untertanen bitter beschwerte und endlich zu Gegen= magregeln griff. Philipp, neben dem König von England der reichste Monarch in Europa — seine Einfünfte übertrafen wohl fünfzigmal die des deutschen Kaisers — war gleichzeitig der geldbedürftigste während seiner ganzen Regierungszeit. Bei ihm hatten die italienischen Kaufleute ftets große und einträgliche Geschäfte gemacht, und während bei Hofe ein unerhörter Luxus entfaltet wurde, ließ sich das von Steuern und Ariegslaften, Schulden und falschem Geld (man nannte den Rönig im Lande den Falschmunger) bedrückte Bolk durch die Lombarden auspressen. Alls vollends der unglückliche Krieg gegen Flandern die französischen Staatsfaffen völlig geleert hatte, griff Philipp zu einem Spftem von Erpressungen aller Art, zu willfürlicher Konfiszierung großer Vermögen, zur Auflegung von Steuern, unter denen Bolf und Rlerus gleichmäßig jenfzten. Der Papit suchte die Geistlichkeit zu schützen, indem er die Bahlung von Steuern ohne papstliche Erlaubnis überhaupt verbot. Philipp rächte sich dafür, indem er die Abgaben seiner Untertanen an den papst= lichen Stuhl verbot und gleichzeitig zu einem Mittel griff, welches ihm mit einem Schlag ungeheure Schäße in den Schoß schüttete, aber ihm auch die Todfeindschaft aller großen Finanzhäuser zuzog. Er vertrieb unter Konfiszierung ihres Bermögens alle Lombarden aus Frankreich, ein Schritt, den vor ihm noch niemand gewagt hatte.

Wir erinnern uns, daß die Lombarden italienische, meist aus Afti eingewanderte Geldverleiher waren, die in allen deutschen, französischen, niederländischen und englischen Städten das Bedürfnis des kleinen Aredits der Bürger, Handwerker u. dgl. bestiedigten, aber auch größere Darlehen an Ritter und Kaufleute gegen sicheres Pfand und hohe Zinsen verliehen. Sie standen im Ruf nicht viel höher als die Juden, waren aber im Besitz teuer bezahlter Schutheriese der Fürsten und Bischöse, denen sie als

eine gute Einnahmequelle galten, und waren nie den Verfolgungen ausgesetzt gewesen, unter benen die Juden soviel zu leiden hatten. Es befanden sich unter den Lombarden sicher wohlhabende Leute, ja wir haben allen Grund anzunehmen, daß sich auch die großen Florentiner Banken an besseren Lombardhäusern beteiligten, um jo größere Darleben an den Mann zu bringen. Denn sie alle hatten ja längst erfannt, daß dabei mehr zu verdienen war, als beim soliden Handel, wenn letzterer nicht etwa, wie der Wollhandel, als Monopol betrieben werden fonnte. Um fo größer war die Entrüftung, als Philipp durch einen Aft der Willfür fämtliche Lombarden in Frankreich ihres Eigentums beraubte und vertrieb. Bahlreiche Bankerotte in Italien waren die Folge des nun ausbrechenden offenen Rampfes zwischen Frankreich und Rom, während dessen sich Philipp natürlich weigerte, irgendwelche bei italienischen Banken aufgenommenen Schulden zu bezahlen. Bonifazius VIII. zog hierbei den Rürzeren, er wurde sogar von Philipp gefangen gesetzt und entthront; erst unter seinen Nachfolgern, die seit 1305 in Avignon residierten, wurde der Friede zwischen Frankreich und der Kurie wieder hergestellt. Trogdem erfolgte in Florenz, in Lucca, Siena, Bistoja noch nachträglich eine gewaltige, in diesem Umfange noch nie beobachtete Finanzfatastrophe, die unter vielen anderen auch die großen Häuser der Bulci, der Mozzi und endlich auch die stolzen Frescobaldi unter ihren Trümmern begrub. Die letteren waren gleichzeitig in Frankreich und in England, vermutlich über ihre Kräfte, in Geldgeschäfte verwickelt und vermochten sich, als der Turm ihres Kredits durch die Einbußen in Frankreich, vielleicht auch schon vorher durch Berluste in Brabant er= schüttert war, nicht mehr zu halten. In England machten sie verzweifelte Anstrengungen, ihre beherrschende Stellung zu behaupten, muffen aber dabei wohl unvorsichtige Schritte gewagt und es mit den Machthabern verdorben haben. Denn wir vernehmen, ohne nähere Angabe von Gründen, aus dem Jahre 1310 die Nachricht, daß im englischen Volke ein allgemeiner Ansturm gegen die ausländischen, als Wucherer betrachteten Raufleute fich erhob, in dessen Gefolge die Frescobaldi verbannt, ihre Güter aber tonfisziert wurden. In Italien hatten ihre Vertreter schon vorher die Flucht ergriffen, und zwar unter Mitnahme größerer Summen, die sie vom Templerorden in Händen hatten.

Die Kurie griff allerdings auch diesmal ein, aber nur in ihrem eigenen Interesse, denn sie selbst gehörte zu den am schwerften Weschädigten. Die päpstliche Kammer stand fast mit allen in dieser Krisis fallierenden

Banken in Rechnung und hatte im Gegenian zu den weltlichen Machtshabern, die in den Büchern der Florentiner nur als Schuldner itanden, bei manchen von ihnen beträchtliche Guthaben. Es waren wohl meist für den heitigen Stuhl eingezogene, aber noch nicht abgelieferte Gelder, mit denen die Banken nunmehr im Ausstand blieben. Clemens V. erließ damals, um etwas von seinen Forderungen zu retten, an die päpitlichen Vertreter den Besehl, "in Frankreich, bei den Herzogen von Brabant und Lothringen, bei Grafen und in Städten" das Geld, welches man den bankerotten Häusern schuldig war, mit Beschlag zu belegen und der Kurie auszuliefern. Es dürste nicht allzu viel gefruchtet haben.

Die Bardi und Peruzzi waren diesmal nicht mit in den Strudel gerissen, ja sie standen nachher äußerlich sester da als vorher, da Klemens V. manche vorher von den älteren Frescobaldi besorzte Geschäfte nunmehr ihnen übertrug. Tahin gehörte vor allem die Einziehung und Umwechselung der italienischen Abgaben und Gefälle für die Kurie, ein Geschäft, welches seit der von Philipp erzwungenen Übersiedelung des Papstes nach Avignon bedeutend schwieriger als früher geworden war. Aber auch gewinnreicher, denn die Bardi und Peruzzi taten nichts umsonst, und wenn erstere z. B. unter Benedikt XI. 94715 Goldgulden in einem Jahr sammelten und einwechselten (oder 1 Million Mark heutiger Währung) so wissen wir auch, daß sie daran sicher nicht unter 200000 M. verdienten.

Und nicht Italien allein war ihr Arbeitsfeld; in der ganzen Welt, soweit das Christentum reichte, waren dieselben Häuser, die bereits genannten, Die Spini, Pulci, Alfani und andere die beliebtesten Geschäftsträger der Bapfte, die "Campsores camerae apostolicae" genannt. Bas hatten aber die italienischen Kaufleute mit den in Böhmen, Ungarn oder Frankreich gesammelten Zehnten und Steuern zu tun? Urfundlich ist nachgewiesen, daß gerade ihnen vorzugsweise die Übersendung größerer Posten nach Rom und später nach Avignon übertragen wurde. Aus guten Gründen. Der Transport des baren Geldes durch Geistliche, von denen natürlich bekannt war, daß fie Geld gesammelt hatten, erforderte bedeutende Rosten für das Geleit. Und doch wurden die Kolleftoren angefallen; jo ereilte dieses Geschick den mehrfach in diesen Gebieten tätig gewesenen Peter Durandi im Jahre 1322 zwijchen Konstanz und Basel. Der Kaufmann vermochte heimlich zu reisen, er brachte das Weld aber überhaupt nicht in Wefahr und sparte alle Rosten bis auf die eines Boten, wenn er die, jagen wir in Lüttich eingezahlte Summe burch die Vertreter feiner Bejellschaft in Avianon der papitlichen Rammer auszahlen ließ.

Hier haben wir zuerst die ungeheuren Borzüge einer großen, auf den Haupthandelspläten der damaligen Welt vertretenen Sandelsgesellschaft. Das Zahlinstem der Campjores war der jog. Eigenwechsel, dass felbe Syftem, mit deffen Silfe die Reichspoft heute ungeheure Betrage täalich umsekt, ohne das Geld wirklich hin und her transportieren zu muffen. Das eigentliche, auf den öffentlichen Kredit sich stützende Wechsel= instem fam dabei noch gar nicht zur Anwendung. Dennoch bedeutete schon diese Art des Geldaustausches einen ungeheuren Fortschritt, so daß nur dort, wo gar feine Vertreter einer der großen Florentiner Banken waren, die alte Methode der direkten Geldsendung durch papstliche Agenten beibehalten wurde. Dant einer reichen Forschertätigkeit in den Archiven Roms, Florenz' und anderer Städte Italiens ift man gerade über Diefen Zweig des mittelalterlichen Finanzwesens ziemlich gut unterrichtet. "Bir wissen jest", schreibt Sombart,\*) "genau Bescheid über die Art, wie die Päpste das ihnen aus aller Herren Ländern zuströmende Geld vermittels eines tunftvollen Sammelinftems in ihre Zentralfasse leiteten. Wir können die Generalfollettoren, Kollettoren und Subtollettoren auf ihren Wanderungen verfolgen, kennen die Säckchen und Kiftchen, womöglich mit ihren Signaturen, in denen die Gelder aufbewahrt zu werden pfleaten, ehe sie an eine höhere Stelle abgeliefert murden." Bir fonnen hinzuseten, daß die papstliche Raffe in Avignon durchaus nicht immer der Sammelpunkt dieser Geld= fummen war. Oft genug gingen sie direft an den Ort ihrer Bestimmung, wo mit ihrer Hilfe Klöster unterstützt, Kardinäle für geleistete Dienste belohnt oder bei den reichen Orden gemachte Unleihen zurückgezahlt wurden. Ein großer Teil blieb überhaupt gleich in den Händen der vermittelnden Raufleute hängen, seifes als Provision und Wechselgebühr, sei es als Ausgleich früherer, der papstlichen Kammer gemachter Vorschüffe.

Seit 1310 wurden die Dienste der Banken beim Einsammeln päpstlicher Gelder noch mehr als früher benötigt, weil damals der Templerorden, der früher viel zu diesem Zwecke benutt worden war, aufhörte zu bestehen. Auch hierbei hatte wieder Philipp von Frankreich seine Hand im Spiele. Die Tempelherren und die Johanniter waren während der Zeit ihres Bestehens nicht nur selbst im Besitze ungeheurer Schätze, sondern durch ihre Verbreitung über ganz Europa konnten sie den Päpsten auch erhebliche Dienste dei der Kontrolle und Erhebung von Zehnten und Kreuzzugssteuern leisten. Die Templer kauften seinerzeit dem König Richard die

<sup>\*) &</sup>quot;Der moderne Kapitalismus", Leipzig 1902. Bd. I.

Injel Eppern für den damals märchenhaften Preis von 100000 Gold= byzantinern ab. Übrigens waren die Orden jelbst, wie alle bedeutenderen Finanzmächte der Chriftenheit, längst mit den Florentiner Großfaufleuten in Berbindung. Bald lieben fie den Banken Geld, fei es zur Aufbewahrung, sei es, um an den verlockenden Gewinnen derselben teilzunehmen, bald nahmen fie felber Unleihen auf, die dann wohl durch laufende Ginfünfte der Orden fichergestellt wurden. Die Peruggi und Bardi werden 3. B. 1320 als Gläubiger des Johanniterordens genannt, der damals felbst über enorme Einfünfte zu verfügen hatte, und die Frescobaldi waren beim Busammenbruche ihres Hauses im Besitz beträchlicher Depositen der Templer, die natürlich verloren gingen. Als im Jahre 1306 die Templer, verlockt durch den in Philipps Sand befindlichen Papft Clemens, aus dem Mittel= meergebiete nach Paris zogen, um dort ihr Domizil aufzuschlagen, soll ihr Hochmeister märchenhafte Schätze mit sich geführt haben. Wenige Jahre darauf brach, heraufbeschworen durch Philipps Habgier, das Berhängnis über den stolzen Orden herein, deffen hervorragenofte Mitglieder auf der Folter und im Feuer ihre Laufbahn endeten. Ihre Erbschaft traten, soweit sie für den Papst gearbeitet hatten, die Bardi und ihre Benoffen an. Es ist erwiesen, daß erstere in dieser Epoche ihr Vermögen von Jahr zu Jahr um 20 %, die Peruzzi um 16 % vermehrt haben. Und doch sollten auch sie ein so rasches Ende nehmen, wie es den großen Handels= und Geldhäusern des Mittelalters so oft beschieden war.

Es bleibt uns nur noch übrig, die Beschichte dieses ihres Unterganges, das Zerfließen der größten Vermögen, die wahrscheinlich bis dahin (abgesehen vom Altertum) in privaten Händen angesammelt waren, mit furzen Worten zu schildern. Der jähe Sturz der Frescobaldi, die 1310 durch einen einfachen Willfüraft des englischen Königs um die Früchte ihrer Arbeit gebracht wurden, hatte die Bardi, die Peruzzi nicht gewarnt. Ja, wir haben allen Grund anzunehmen, daß sie in dem Zusammenbruch des mächtigen Hauses nur die willkommene Beseitigung einer läftigen Konfurreng sahen. Wir können uns auch denken, daß die englische Krone, die sich eines lästigen (Bläubigers furzerhand entledigt hatte, als er an= fing unbequem zu werden, die übrigen Banten, deren fie noch bedurfte, mit verdoppelter Borsicht behandelte. Übrigens wäre es ja beiden Häusern gar nicht möglich gewesen, sich ohne große Verlufte aus ben englischen Weschäften zurückzuziehen. Sie hatten ungeheure Summen an die englischen Mönige abgegeben, hatten den Grundherren und Prälaten Millionen vorgeschoffen. Ihre Bezahlung bestand in den Borzugerechten, die ihnen



Danorama von Slorenz nach Merian.

eingeräumt worden waren. Noch 1340 befanden sie sich im Besitz des "Neunten", das ist wichtiger öffentlicher Abgaben, in sechs Grafschaften, wie ein Menschenalter zuvor die Frescodaldi "fast fämtliche Zolleinkünste des Königreiches in ihrer Hand vereinigt hatten." Über was sie aus dem Lande herausquetschen mochten, es war niemals genug, um sie voll zu befriedigen, und wenn es dahin je gekommen wäre, so hätte eine neue Anleihe des Königs sie alsbald wieder auss neue mit ihm verkettet.

Ihre Geschäfte waren mächtiger geworden als sie selber, ihre Schuldner waren ihre Herricher geworden, das riesenhafte Getriebe ihrer Millionens wirtschaft drehte sich ohne ihr Zutun weiter und drohte den Arm, der es aufhalten wollte, zu zerschmettern.

Die Florentiner hatten nicht genug gehabt an den mäßigen, aber sicheren Gewinnen, die der Handel und daneben das Wechsel= und Kredit= geschäft in geistlichen Kreisen ihnen boten. Die weltlichen großen Mächte schienen ihnen geeigneter zu Operationen im großen Stil. Das war richtig. Philipp der Schöne und Eduard III. erwiesen sich als unergründlich. Ihr Geldbedarf war überhaupt nicht zu befriedigen. Philipp verschlang nacheinander die Lombarden, die Templer, brandschatte die Papite und jog fein Land aus, Eduard und feine Borganger quetschten die größten italienischen Bankhäuser aus und warfen sie dann beiseite. Um 1330 waren die Bardi und Peruzzi im Besitze des Monopoles für die Ausbeutung Englands. Ihnen gehörten Zölle und Reunten, fie beherrichten den Wollmarkt und hatten nicht einmal Mühe mit dem Fortschaffen der erworbenen Millionen. Eduards Kriege verschlangen alles wieder, sie verschlangen auch die Millionen, die den Bankiers von groß und flein, von nah und fern anvertraut wurden, um an ihren riefigen Gewinnen teilzunehmen. Im Jahre 1339 war die Blaje reif zum Berften. Bardi hatten trot ihrer riefigen englischen Ginkunfte ein Guthaben von 8 Millionen Mart in heutigem Gelde, die Peruzzi von 5 Millionen bei der englischen Krone. Gie erflärten sich außer Stande mehr zu leiften, und bestanden auf Bezahlung. Rach anderen Quellen betrug die Schuld des Königs bei beiden Säufern 315000 Pfund Sterling oder 1355000 Goldgulden, "was den Wert eines Königreiches ausmacht". Eduard III. war aber nicht der Rarr, ihnen sein Königreich anzubieten. Er fah, daß wieder einmal eine Zitrone ausgequetscht war, lachte die Italiener aus und hieß sie sich trollen.

Es war der gewaltigste wirtschaftliche Krach, den Italien je erlebt hatte. Sieben Jahre lang, bis 1346 dauerten die ununterbrochen sich

folgenden Bankerotte im ganzen Lande fort. Da wanderten nicht nur Millionäre in den Schuldturm, sondern auch mancher arme Teusel, der seine Ersparnisse den Bardi oder Peruzzi ins Geschäft gegeben und von glänzenden Einkünsten geträumt hatte. Die Geistlichkeit allein hatte bei beiden Häusern 550000 Gulden (5½ Willionen Mark) Depositen versoren. Aber auch Fürsten, Edelleute, Bürger und Bauern, Dichter und Künstler verloren ihr Geld, das bei den Bardi für sie hatte arbeiten sollen, es war alles auf Nimmerwiedersehen verschwunden.

Berschwunden war auch das Monopol des Wollerportes aus Engstand, das die Bardi und Peruzzi so lange besaßen. Die hanseatischen Kausseute waren ihre lachenden Erben, sie übernahmen das Exportgeschäft, und die italienischen Händler mußten fortan bei den Deutschen kausen. In Florenz aber erhob sich aus dem allgemeinen, durch die Pest des Jahres 48 noch verschärften Ruin als beherrschendes Handelshaus das der Alberti, dessen hervorragendster Leiter, Niccolo di messer Jacopo Alberto im Jahre 1377 als der reichste Mann von Florenz starb. Und im Hintergrunde wuchs und erstartte bereits ein anderes Bankhaus, das bald nicht nur über die Geschäfte, sondern über die politischen Geschicke und die ganze Zukunst von Florenz eine Gewalt erringen sollte, die es mit den Fürsten Italiens in eine Reihe stellte.

#### Die Medici.

In dem prächtigen Säulenhofe des schönen Renaissancepalastes, den Cosmo von Medici in Florenz errichtete, und in deffen Pruntfälen noch sein Enkel Lorenzo der Prächtige Hof hielt, befindet sich über mehreren der zwölf hohen Bogen ein Wappenbild, welches fechs Rugeln in Dreiecksform angeordnet enthält, das Bappen des Hauses Medici. Es deutet auf den Ursprung der Familie bin, die nicht aus dem Batriziate von Florenz oder dem in die Stadt gezogenen Landadel, sondern aus den Zünften hervorgegangen war. Unter den 12 Zünften, die seit dem Sturz der Markgrafen von Toscana Florenz regierten, wenigstens dem Namen nach, während in Wirklichkeit meist wenige alte Geschlechter das Regiment in der Hand hatten, befand sich die Zunft der Arzte, Apothefer und Gewürzfrämer. Der Name Medici beutet barauf bin, daß die Familie, deren Aufstieg, Glanz und Niedergang wir hier besprechen wollen, der ersteren Klasse angehörte, die sechs Kugeln (Pillen) ihres Wappens weisen sie der zweiten Klasse zu, ihr früh erworbener Reichtum aber läßt vermuten, daß sie den Krämern angehörte und früh ihre

Tätigkeit auf den Großhandel ausgedehnt habe. Wer weiß, ob nicht ihre Vorfahren in allen drei Ständen gefunden wurden zu einer Zeit, als ihr Name öffentlich noch nicht genannt wurde und niemand ahnen konnte, daß eines Tages ihr Wappenbild "palle! palle!" das Kampfsgeschrei der für die Macht des Hauses Medici kämpfenden Parteien werden würde.

Der erste Medici war, vermutlich bereits im Anfang des 13. Jahr= hunderts, aus dem ländlichen Sügelbezirf Mugello nördlich von Florenz eingewandert. Bur Zeit der im vorigen Abschnitt geschilderten Handels= unternehmungen der großen Geldhäuser lebten die ersten Generationen der Medici still, aber mit wachsendem Ansehen im Wirkungsfreis der Rünfte, in denen bereits 1291 ein Ardiego de Medici als Prior genannt wird. Es war dies die Zeit, wo das Bolf, beunruhigt durch die wachsende politische Macht weniger Patrizier, zum erstenmal mit bewaffneter Hand um seine Rechte stritt und beträchtliche Zugeständnisse erhielt. Der noch heute in seiner dufteren Große bestehende Voltspalast, Palazzo Vecchio, wurde 1298 gebaut, eine Reihe von Ausnahmegesetzen gegen die Vornehmen, die sogenannten Magnaten, wurde erlassen, und die Medici muffen sich an diefen Kämpfen ftark beteiligt haben, denn einen ihres Geschlechts, Averardo finden wir 1314 als Gonfaloniere der Stadt oder Bannerherr, dem die Überwachung der neugeschaffenen Ordnung anvertraut wurde. Auch der Sohn des oben genannten Ardiego, Francesco de Medici, war 1348 Gonfaloniere und scheint auch geschäftlich bereits ziemlich große Erfolge gehabt zu haben, denn er übte in der Stadt einen bedeutenden Ginfluß aus. Dennoch dürfen wir nicht daran denfen, daß er bereits Geldgeschäfte gleich den im vorigen Abschnitt genannten Bankhäusern gemacht habe; er übte sein Gewerbe, den Handel, und brachte es dabei, wenn freilich nicht zu Reichtum, doch zu Wohlhabenheit und Ansehen. Wie oft die Herrschaft über Florenz in diesen unruhigen Zeiten zwischen Volk und Aldel, und innerhalb des Aldels wieder zwischen den Parteien hinund herschwankte, wie oft sie auswärtigen Machthabern in Kriegszeiten übertragen und ihnen nach wenig Jahren wieder entrissen wurde, davon wollen wir hier schweigen. Genug, in den 60er und 70er Jahren war ungefähr wieder alles beim alten, die Patrizier waren in Wirklichkeit, Die Bolfsvertretung war zum Schein Berrin in der Stadt, das Weld der Großen gab bei den Wahlen den Ausschlag, und die Gutgefinnten unter den Latriziern mochten mit der Politik gar nichts mehr zu tun haben. Die nach den früher geschilderten Ratastrophen übrig gebliebenen, ja durch sie noch bereicherten Guelfensamitien brachten eine Meihe von Gesetzen durch, die der Denunziation und Beseitigung der ihnen gefährlichen Elemente dienten, und im Bolke begann es wieder einmal zu gären.

Bon den unter einander eiferfüchtigen Abelsfamilien waren die Albiggi und die Riggi die machtigften, erstere die Berfechter einer unbedingten Abelsoligarchie, lettere geneigt, dem Bolke Zugeständniffe zu machen. Bu den Rizzi hielten die schon im vorigen Abschnitt genannten Alberti, die damals eins der reichsten Bankhäuser von Florenz waren, und die Medici, die den Zünften näher standen und eben deshalb mehr Gewicht im Bolfe bejagen. Schon 1360 versuchte wieder ein Bartolomeo Medici, die Guelfenherrschaft zu stürzen, aber es gelang nicht. Besseren Erfolg, wenn auch feinen dauernden, hatte der unter dem Namen des Tumulto de' Ciompi im Jahre 1378 stattfindende Aufruhr, der tatsächlich die bestehende Regierung beseitigte und, für einige Jahre freilich nur, eine vollkommene Demokratie an ihre Stelle setzte. An dieser Revolution war nicht nur ein Mediceer beteiligt, sondern der damalige Gonfaloniere der Gerechtigfeit, Salvestro de Medici, war, wenn auch hinter den Couliffen, eigentlich die Seele des Aufstandes. Er muß übrigens ein ebenso gewiegter Kaufmann als Politifer gewesen sein. Nach dem Gelingen der Revolution nämlich wirkte er sich vom Volke eine Belohnung und Chrung aus, die uns beffer als alles andere über den nüchternen faufmännischen Sinn dieser Familie unterrichtet. Man sollte ihm für seine Verdienste um das Volk die Verkaufsbuden auf dem Ponte Vecchio auf Lebenszeit zur Benutzung oder Vermietung an andere überlaffen. Da die Verpachtung dieser Brückenhäuser im Mittel= alter eine bedeutende Einnahmequelle bildete, so war diese Konzession gewissermaßen eine Ehrengabe, wie sie ja auch in modernen Zeiten mancher um sein Baterland verdiente Mann erhalten und angenommen hat. Wir dürfen den Raufmann Salvestro deshalb jedenfalls nicht geringer achten.

Die Freude dauerte nicht lange. Der anfangs grollende Guelsenadel wußte von seinen Landgütern aus, wohin sich die reichen Familien zurücksgezogen hatten, langsam und vorsichtig eine Reaktion vorzubereiten. Das niedere Bolk hungerten sie aus, indem sie ihre Fabriken und Webstühle ruhen ließen, und nur gegen politische Zugeständnisse ließen sie sich zur Teilnahme am öffentlichen Leben wieder herbei, ja sie ließen sich sozusagen bitten, in den Palazzo Vecchio wieder einzuziehen. Die Medici hatten ihre Macht überschätt.

Vier Jahre nach dem Tumulto de Ciompi waren die Ciompi oder "Gevattern", wie der Adel das Kleinbürgertum spöttisch bezeichnete, glücklich wieder aus dem Rathause entfernt, der Abel regierte, wenn auch mit etwas mehr Mäßigung, nach wie vor, die Anstifter der Umwälzung aber, unter ihnen Salvestro de Medici, wurden verbannt. Letzterer scheint übrigens bald zurückgekehrt zu sein, wie es auch bei den späteren nicht gang seltenen Verbannungen der Mediceer meift der Fall war. Gie lernten bei dieser Gelegenheit, daß für ihre politischen Ziele weder ihr Einfluß noch ihre Mittel damals zureichend waren, beugten fich der Gewalt und nutten die Zeiten aus, so gut sie konnten. So lehnte es 1392, nach dem Tode des Salvestro, sein Berwandter Beri de Medici ab, fich an die Spike einer neuen Volksbewegung zu setzen, die er für aussichtslos halten mußte. Als gute Kaufleute benutten bie Medici vielmehr diese Zeit einer unfreiwilligen politischen Untätigkeit zu einem aufmerksameren Geschäftsbetrieb sowie zur Erweiterung ihrer Handels= und Wechselgeschäfte, befestigten dadurch die Grundlage ihres Ansehens und machten es möglich, daß nach bald eintretendem Wechsel der Berhältniffe die bis dahin ärmfte, aber geiftig begabtefte Linie ihres Geschlechtes auf die Dauer eine maßgebende Stellung in Florenz fich erwerben konnte.

Giovanni de Medici, das Haupt dieser letteren Linie, wurde infolge glücklicher Weldgeschäfte am Beginn des 15. Jahrhunderts zum pävitlichen Bantier ernannt und damit war es ihm endlich gelungen, eine Stufe zu erklimmen, deren Wichtigkeit wir im vorigen Abschnitt hinlänglich gezeigt haben. Dadurch ward ihm Gelegenheit, vornehmlich während des Konzils zu Koftnit, seine Geldgeschäfte und Handelsbeziehungen mit faum berechenbarem Gewinn über den größten Teil des gebildeten Europas auszudehnen. Auch in der Verwaltung zeichnete sich Giovanni aus, er war dreimal Prior der Zünfte, seit 1421 Gonfaloniere und leitete eine Regelung bes gerrütteten Steuerkatafters von Florenz ein. Im Jahre 1402 sehen wir diese Linie auch in Florenz wieder im vollen Besitz ihrer bürgerlichen Rechte, und seitdem hob sich Giovanni von einer Bürde zur anderen, während im Jahre 1416 auch sein Cofino oder Cosmo unter die Prioren der Stadt erwählt wurde. Beide zunächst im Anschluß an die jest herrschende Partei der Albizzi und deren Haupt Niccolo de Uzzano. Infolge eines Mrieges mit dem Herzog von Mailand im Jahre 1423 brachen in Florenz neue Bärungen aus, indem sich das Bolf der gewaltsamen Gintreibung immer neuer Kriegssteuern mit Gewalt widerieute. Da die herrschende Bartei diesen Widerstand um jeden Preis mit den Wassen zu brechen beschloß, widersprach Giovanni dieser Absicht auß entschiedenste und ermahnte mit Nachdruck, lieber dem Bolke eine Erleichterung als den Ruin zu bereiten. Dieses Austreten verschaffte ihm und seiner Familie die ungeteilte Liebe seiner Mitbürger, welche in ihm ihre fräftigste und redlichste Stüße sahen, und es blieb der Adelspartei nichts übrig, als von ihren gewalt-



Cosimo de Medici. Nach Ge. Longhi gestochen von Faac di Parma.

tätigen Absichten abzustehen. Als Giovanni im Jahre 1429 starb, hinterließ er seinen beiden Söhnen Cosimo und Lorenzo (geboren 1389 und 1394) ein unermeßliches Vermögen und die vornehmste Stellung in Florenz. "Ich sterbe zusrieden", sprach er kurz vor seinem Ende zu seinen Söhnen, "da ich euch wohlhabend und gesund in einer solchen Stellung hinterlasse. Nichts freut mich mehr als der Gedanke, daß niemals durch meine Handlungsweise jemand verletzt worden ist, sondern daß ich jedem nach besten Kräften zu dienen bestrebt gewesen war. Tut das Gleiche und

ihr werdet geehrt und geachtet in eurer Laterstadt leben. Bon Staatsämtern aber nehmt nur die an, welche euch durch die Gesetze und eure Mitbürger übertragen werden, denn die Ausübung der mit Gewalt erlangten, nicht die der freiwillig verliehenen Macht erregt Haß und Streit."

Cojimo de Medici hatte, solange der Bater noch lebte, an den Handelsgeschäften den lebhaftesten Unteil genommen und besonders als Begleiter des Lapstes Johann XXIII. auf dem Konzil zu Kostnitz die Geldgeschäfte geleitet. Diesen Papst verließ er auch in seinem Unglud nicht, befreite ihn nach feiner Entsetzung durch bedeutende Gelbsummen aus der Gefangenschaft, gewährte ihm bis zu seinem Tode eine sichere Buflucht in Florenz und verschaffte ihm sogar von seinem Nachfolger Martin X. die Kardinalswürde. Nach des Baters Tode befestigte Cosimo in Floreng sein Unsehen durch unbestechliche Gerechtigkeit, weise Mäßigung in allen Handlungen und durch ein ftets zu Opfern bereites Wohlwollen für das Bolt. Teils durch Überredung und sein politisches Gewicht, dann allerdings auch durch liberale Anwendung seiner reichen Geldmittel gelang es ihm, selbst viele seiner Gegner auf seine Seite zu ziehen. Zunächst allerdings ftand nach bem Tobe bes alten Giovanni die Sache für die Medici ungunftig genug. Dem Rinaldo Albiggi gelang es, im September 1433 seine Partei noch einmal wieder ans Ruder und Cosimo de Medici in seine Hand zu bringen. Cosimo wurde einer landesverräterischen Berbindung mit Francesco Sforza, dem Herzoge von Mailand, beschuldigt und schwebte in solcher Sorge um sein Leben, daß er aus Furcht vor Gift vier Tage lang nichts zu sich nahm, als wenige Bissen Brot, bis sein Bächter sich selbst mit ihm zu Tische setzte und zuerst von den aufgetragenen Speisen genoß. Nach vier Wochen Gefängnis gelang es, die Borsteher der Justig und des Magistrats zu bestechen, so daß das beabsichtigte Todesurteil nicht ausgesprochen, sondern nur eine zehnjährige Berbannung beantragt wurde. In Wirklichkeit fehrte Cosimo bereits nach einem Jahre zurud. Er verlebte basselbe in Benedig und Badua und beschäftigte sich, einer alten Reigung folgend, vorwiegend mit der Pflege der Wiffenschaften und Rünfte, die damals in Oberitalien von vielen ausgezeichneten Röpfen gefordert wurden. Der Berbannte verwandte einen großen Teil seiner Muge gang auf diese gelehrte Beschäftigung, sammelte, so viel er vermochte, und legte im Kloster St. Georg zu Benedig eine Bibliothek der wertvollsten Manustripte an, welche er bei seiner Beimfehr jum Dant für den genoffenen Schutz gurückließ.

Daneben wibmete er auch seinen Geldgeschäften die aufmerksamfte

Tätigkeit und benutzte den Aufenthalt in Benedig, um jeine Berbindungen nach allen Seiten hin zu erweitern. Cofimo und sein Bruder Lorenzo galten damals als die ersten Bankiers von Italien und genoffen, was durch ihre strenge Rechtlichkeit wohlbegründet war, überall unbedingtes Vertrauen. Wie einst den Bardi und Peruzzi, trugen jest Adel, Geiftlichkeit und Bürgertum ihnen ihre Ersparnisse zu, um sie von ihnen verwalten und mehren zu laffen. So wurde ihre Abwesenheit von Florenz bald schmerzlich empfunden und besonders die unteren Klassen, gegen welche auch Cosimo stets die traditionelle Höflichkeit und Rücksicht der Mediceer beobachtet hatte, klagten laut, fie hätten in ihm ihren Wohltäter, ihren Arbeitgeber und Gelddar= leiher verloren. Als die neue Signoria mit dem 1. September 1434 antrat, bestand sie fast nur aus Anhängern der Medici und beklagte nichts mehr als deren Abwesenheit. Es dauerte nicht lange, so maß sie sich im Strafenkampf mit dem ftets zu Gewalttaten geneigten Abel, infolge beffen Rinaldo und seine Anhänger verkleidet entweichen mußten, die zurückgebliebenen Barteigenoffen aber eingekerkert wurden. Im Triumph= zug kehrte jett Cofimo mit seinem Bruder in die Stadt zuruck, um fortan über Florenz mit ununterbrochenem Glück zu herrschen, ein Bater und Wohltäter des Volkes, ein Förderer alles Guten und Großen, ein unüber= windlicher Gegner der Herrschsucht der Adelspartei. Weit über die Grenzen der Republik dehnte er seinen politischen Ginfluß aus; er griff mit Nachdruck in die Parteikämpfe der Nachbarstaaten und Städte ein, verband fich aufs innigfte mit Francesco Sforza und half diesem gegen den Papft und den König von Neapel das Herzogtum Mailand behaupten. Dieses treue Bündnis zwischen Cosimo und Francesco Sforza verwickelte Florenz allerdings in einen Krieg mit Benedig und Neapel, aus dem die Republik jedoch mit Hilfe des Francesco Sforza mit Ehren hervorging.

Die nun eintretende Zeit äußerer Ruhe benutzte Cosimo wieder zur Sicherung seiner Stellung im Innern. Dhue ein gewisses Maß von Gewalt ging es dabei wohl nicht ab, danach waren weder seine Zeit noch vor allem seine Gegner angetan. Jentsch schreibt von Cosimo: "Ein Perisses, leitete er den Staat, ohne ein Staatsamt zu besteiden, ein Cäsar Augustus, zerstörte er die Republik, ohne ihre Formen anzutasten: alle Obrigseiten wurden nach Versassung und Hertommen frei gewählt, aber — die Wahl siel immer aus, wie er es wünschte. Familien, die ihm gefährlich werden konnten, wurden durch unmäßig hohe Steuern erdrückt. Ganz reinlich ging es nicht immer zu bei den politischen Prozessen, den Steuereinschäßungen, den Wahlen, aber Cosimo verstand seinen

Muf und sein Gewissen rein zu erhalten. Wurde ein unsauberes Geschäft notwendig, so fand sich immer ein Freund, der es besorgte, und undankbar gegen solche Freunde zu sein, fühlte sich Cosimo nicht verpflichtet. Er war außerdem der Nothschild seiner Zeit, mit seinem Gelde beherrschte er die italienische und beeinflußte er die europäische Politik. Tabei aber keine Spur von dem, was man einen Geldmenschen nennt. Er war die Seele aller gemeinnüßigen Unternehmungen, Förderer und Beschüßer der Künste und Wissenschaften, er streute die Saat aus, die später unter seinem Enkel Lorenzo aufging und sich zu unbeschreiblicher Blütenpracht entfaltete."

Um sich eine richtige Vorstellung von der großen Bedeutung der Handelsgeschäfte des Hauses Medici zu bilden, dars man nicht außer acht lassen, daß dieselben schon zur Zeit der Staatsleitung durch Cosimo oft einen wesentlichen Einfluß auf Italiens allgemeine politische Verhältnisse übten. Cosimo hatte unter anderm so bedeutende Außenstände in Neapel und Benedig, daß es ihm möglich war, durch deren Einziehung jene Städte der Mittel zur Fortsührung des Krieges zu berauben, als der König von Neapel, Alsonso, im Begriff stand, mit den Venezianern ein Vändnis gegen Florenz zu schließen. Ferner verdankte es Eduard IV. von England hauptsächlich Cosimos sinanziellem Beistande, daß er sich während der blutigen Kämpse der weißen und roten Rose behaupten konnte.

Eine wohltätige Folge der segensreichen Staatsverwaltung Cosimos bestand darin, daß sich die meisten italienischen Fürsten um ein Bundnis mit Florenz bemühten, denn regelmäßig erfuhr man, daß jeder, der seine Intereffen mit benen Cosimos verband, durch ein glückliches Ungefähr meist imstande war, seine Gegner entweder niederzuhalten oder zu über= wältigen. Go widerstand mit seiner Hilfe die Republik Benedig den vereinigten Angriffen Frankreichs und des Herzogs von Mailand, Filippo: als die Benezianer sich aber von Cosimo trennten, vermochten sie auch ihren Gegnern nicht länger Widerstand zu leisten. Trotz einer unausge= setzten und aufreibenden Tätigkeit, welche die Angelegenheiten bes Staates wie seines Handels in Unspruch nahmen, behielt Cosimo immer noch Zeit genug, um in erfolgreichster Weise an dem aufblühenden geiftigen Leben seiner Baterstadt teilzunehmen. Ja, er war unter den Förderern der Künfte und Wissenschaften der Erste in Florenz. Unermüdlich im Sammeln von Kunstwerken, mit denen er seinen Palast und seine vier prächtigen Landhäuser füllte, war er selbst einer der besten Kenner der klassischen Literatur des Altertums, deren Wiederbelebung zu den Errungenschaften des

"mediceischen Zeitalters" gehört. Er stiftete zwei öffentliche Bibliotheten, seine eigene gab später den Grundstock für die berühmte Mediceo Laurentiana=Bibliothet. Erzählungswert ist besonders die Begründung der Bibliotheca Marciana, deren Grundstock die Bücher= und Manustriptensammlung des gelehrten Florentiners Niccolo Niccoli vildete. Mit Auspeferung eines beträchtlichen Vermögens hatte dieser eine unschäßbare

Sammlung römischer, griechischer und orientalischer Handschriften zusammengebracht, und als er 1436 starb, kam diese Sammlung wegen seiner großen Schulden in Gefahr, verschleusdert zu werden. Da erklärte Cosimo Medici sich bereit, für alle Schulden Niccolos aufzustommen, und verlangte dafür nur das Verfügungsrecht über jene Handschriften, die er dann dem Dominitanertloster des hl. Marcus zur öffentlichen Besnutzung überwies.

Weit bekannter ist die große artige Bautätigkeit dieses fürste lichen Kausmannes geworden. Sechs Klöster und Kirchen baute er neu auf, fast alle anderen schmückte er mit herrsichen Bildewerfen, prachtvolle öffentliche Gebäude führte er mit großen Kosten auf, und die öffentlichen



Palast der Medici zu Storenz. Jest Palazzo Ricardi, erbaut von Michelozzo 1440.

Plätze schmückte er mit Statuen, Vasen und anderen Bildwerken. Besonders begünstigte er die Architekten Michelozzi und Brunelleschi, von denen der letztere die prächtige Auppel des Florentiner Domes wöldte, die sich heute noch als schönstes Zeichen der Baukunst von Florenz mehr als 100 m über das Straßenpflastererhebt. Ebenso freigebig förderte er die Malerei, die Bildhauerei, z. B. in ihrem berühmten Meister Donatello. Der Erzgießer Ghiberti vollendete unter Cosimos Regierung die berühmten Türen der Johanniskirche, die Michelangelo für würdig erklärte, die Pforten des Paradieses zu bilden.

Cojimos lette Lebensjahre wurden leider, abgesehen von mancherlei Parteiumtrieben, auch durch häusliches Unglück getrübt. Sein Bruder Lorenzo, die treueste und sicherste Stütze seines Ansehens, war schon früher gestorben. Geine Gemahlin Contessina hatte zwei Cohne geboren, von denen der ältere, Piero, schwächlich und von der Gicht gelähmt, wenn auch von trefflichen geistigen Unlagen und vorzüglicher Bildung, doch nicht willensstark genug war, um das Anschen seiner Familie mit demselben Erfolg wie sein Bater zu erhöhen. Der zweite Sohn, Giovanni, starb schon im November 1463. Ein dritter Sohn, Carlo, war ihm von einer gefauften Stlavin geboren und deshalb unfähig, die Stüte des vornehmen Saufes zu werden. So ruhte die Zufunft der Medici, als Cosimo nach langer Rränflichkeit am 1. April 1464 ftarb, auf Pieros Söhnen Lorenzo und Biuliano. Dieser Umftand erfüllte Cosimo in der letten Zeit seines Lebens mit Besorgnis, die nur angesichts der reichen Begabung der noch sehr jungen Enfel etwas zurücktrat. "Das ist ein allzugroßes Haus für eine jo kleine Familie", seufzte er, als er sich kurz vor seinem Tode in der Sänfte durch die weiten Gemächer seines prächtigen Balastes tragen ließ. Doch follten alle seine Befürchtungen durch seinen Entel Lorenzo glänzend widerlegt werden.

In seinen letten Lebensjahren weilte Cosimo am liebsten in feinen Billen bei Careggi und Caffagiolo, meist mit dem Studium der flaffischen Literatur beschäftigt und im Umgang mit seinen gelehrten Freunden Zerstreuung suchend. Nachdem er die schlimme Wendung seiner Krankheit erkannt hatte, ging er seinem rasch sich nähernden Ende gefaßt und ruhig entgegen. Ungefähr zwanzig Tage vor seinem Tode, als seine körperlichen Kräfte schon ersichtlich abgenommen hatten, unterredete er sich mit Ficino über die Unvollkommenheit des Lebens, das Los der Menschheit und seine eigene nahe Aussicht auf einen glücklicheren Zustand, und sprach dabei so flar, jo eindringlich und gedankenreich, daß Ficino voll Bewunderung von ihm ging. Dann 'rief er feine Gattin und feinen Cohn vor fein Lager, gab Rechenschaft über seine politische Tätigkeit, über den Stand seiner Handelsverbindungen und häuslichen Angelegenheiten, empfahl dem Sohne die jorgfältigfte Erziehung der Entel, als der hoffnungsvollen Stügen des Hauses, und schloß mit der Erflärung, daß er bereit sei, fich der Fügung des Himmels zu unterwerfen. Piero berichtete über diese Unterredung brieflich gewissenhaft an seine Sohne und bat sie, bei solcher Lage der Familie und bei seiner eigenen Kränklichkeit sich nicht mehr als Rinder, sondern als Männer zu betrachten, denn die Verhältnisse würden ihre Fähigkeiten bald auf die Probe stellen. Sechs Tage nach diesem Briese, am 1. August 1464, starb Cosimo in einem Alter von 75 Jahren. — Bon hoher Gestalt, in der Jugend von einnehmender Gesichtsbildung und ansmutigem Wesen, war er später auch von so ehrwürdiger Erscheinung, daß sie oft den Gegenstand von Gedichten und Lobsprüchen bitdete. Sein Benehmen vereinigte Ernst mit Milde, doch zeigte er sich auch unter Umständen eben so sehr zu heiterem Scherze wie zu scharsem Sarkasmus geneigt; aber wie er sich auch gab, so ließen stets eine wahre Fülle von Geist und Gaben in ihm sogleich einen der hervorragendsten unter seinen Zeitgenossen ersennen.

Der schönste Zug im Leben dieses fürstlichen Kausmannes war seine unbegrenzte Freigebigkeit. Kaum einen Bürger gab es, sagt Macchiavelli, der ihm nicht Geld geschuldet hätte. Zinsen nahm er von Mitbürgern nicht und um das Kapital mahnte er nicht; oft, wenn er von einem ersuhr, daß er in Verlegenheit sei, kam er einer Bitte zuvor. Tas Volk verzötterte ihn, was hinreichend für seinen Charakter spricht, denn in den weitaus meisten Fällen der Geschichte hat es genügt, sich einen ungeswöhnlichen Reichtum zu erwerben, um vom Volke gehaßt zu werden. Cosimo Medici hatte sich, seiner bescheidenen Natur entsprechend, ein pomphastes Begräbnis verbeten, demungeachtet nahm ganz Florenz an seiner Beiseung teil, und sein prachtvolles Grabbenkmal in San Lorenzo schmückte der Titel: Vater des Vaterlandes.

Mit Bangen faben bagegen alle Gutgefinnten in Florenz auf den Mann, der Cosimos Nachfolger, weniger in öffentlichen Umtern, als in der traditionellen politischen Macht des Mediceerhauses werden sollte, auf feinen Sohn Piero. Wie die meisten ständig franken und dadurch von der Öffentlichkeit abgeschlossenen Versonen war Viero mißtrausicher Natur. Er neigte mehr als sein Vater zu äußerer Machtentfaltung und war seines herrischen Wefens halber wenig beliebt. Nicht ohne Härte zog er jogleich nach des Baters Tode alle ausstehenden Gelder ein, brachte aber dadurch die meisten Schuldner in große Verlegenheit und wandte einen großen Teil der treuesten Anhänger seines Baters von sich ab, gerade zu einer Zeit, als Luca Pitti am geschäftigsten war, das Ansehen der Medici gang zu untergraben. Einige Familien von Florenz waren durch das Vorgehen Pieros banterott geworden, hatten andere in ihren Sturz hineingezogen und die Zahl der Keinde Vieros rasch vermehrt. Da auch im März 1466 Francesco Sforza, die treueste Stüte der mediccischen Machtstellung, starb, beschloß die Gegenpartei unter Pittis Leitung, die alten republikanischen

Formen wiederherzustellen und die Medici zu stürzen. Der Anschlagsicheiterte allerdings an der Wachsamkeit Pieros und der Entschlossenheit seines erst 16 jährigen Sohnes Lorenzo, trug aber natürlich nicht dazu bei, die Gesundheit des leicht erregbaren Mannes zu besestigen. Noch erlebte Piero im Jahre 1469 die mit prächtigen Schaustellungen und Ritterspielen verbundene Vermählung Lorenzos mit der Prinzessin Clarice, aus der Familie der römischen Grasen Trsini. Bald darauf, am 2. oder 3. Tezember 1469, erlag er seinen langjährigen Leiden, um seinem Sohne Lorenzo die Herrschaft über Florenz, zu dessen Ruhme und Glück, in die Hände zu geben.

Lorenzo de Medici, mit dem Beinamen der Prächtige, mar etwa 21 Jahre alt, als fein Bater ftarb. Seine Anlagen waren in jeder Beziehung hervorragend. Bon hoher Gestalt und festem Körperbau, zeigte er im Außeren mehr Kraft und Würde als Anmut, welche lettere noch durch mehrere unheilbare Gebrechen beeinträchtigt wurde, denn er war furgfichtig, hatte gar feinen Geruchssinn und dabei eine rauhe und wenig einnehmende Stimme. Dagegen war er von einer ungewöhnlichen Entschiedenheit und Gestigfeit des Charafters; seine Beredsamfeit mar, wo die Welegenheit es gebot, unwiderstehlich. Den Leibesübungen, dem Reiten und Jagen jowie der Falknerei, war er in der Jugend leidenschaftlich zugetan, bei Turnieren wie bei ernsteren Kämpfen zeigte er stets einen ebenjo unerschrockenen wie besonnenen Mut. Trot des Glanzes, mit dem er sich stets umgab, hatte er sich gewöhnt, auch schwere Entbehrungen, wenn es sein mußte, leicht zu ertragen. Bon seinem ehrwürdigen Großvater und seinen Eltern, insbesondere seiner Mutter Lucrezia, die zu den gebildetsten Frauen Italiens zählte, waren seine reichen Geistesgaben aufs glangenofte und vielseitigfte ausgebildet worden, und zu dieser Bielseitigkeit der Bildung gesellte sich eine solche Beweglichkeit des Geistes, daß er zu jeder Zeit seine Beschäftigung mit einer anderen vertauschen und in dieser ohne Ermüdung fortfahren tonnte.

Der von seinem Großvater ihm vererbte Sinn für die Künste und Wissenschaften wurde durch die besten Erzieher ausgebildet und verseinert. Er selbst war ein bedeutender Forscher und ein Dichter von Geschmack, was ihn aber gar nicht hinderte, ein ebenso guter Geschäftsmann und Politiser zu werden. Nach dem Tode Pieros hatten die der Selbsteherrschaft bereits entwöhnten Florentiner zuerst den allseitig beliebten Tommaso Soderini, der indessen ein treuer Anhänger des Hauses Medici war, zum ungefrönten Herrscher der Republis machen wollen.

Wenn jedoch Soderini überhaupt ehrgeizige Absichten hatte, so dachte er jedenfalls sie besser hinter als vor den Coulissen durchführen zu können. Er führte seine Anhänger und Freunde in den mediceischen Palast, deutete auf die beiden jungen Söhne Pieros und sagte: es sei viel seichter, alt besestigte Gewalten zu bewahren, als neue zu begründen und zu verteidigen. Der 21 jährige Lorenzo und sein noch jüngerer, seiner Schönheit und



Lorenzo de Medici. Nach dem Gemälde von Angelo Bronzino.

Liebenswürdigkeit wegen in der ganzen Stadt beliebter Bruder Giuliano benahmen sich bei dieser Gelgenheit so verständig und bescheiden, Tommaso versprach zudem, ihnen ein treuer Ratgeber zu werden, daß alle Teile zufrieden waren, bis auf die ewig Unzufriedenen natürlich, die auch hier nicht fehlten.

Zunächst wagten sich indessen die alten Feinde der Medici, eingesichischtert durch den sehlgeschlagenen Versuch der Pitti, nicht hervor, und

Florenz genoß nach innen und außen einige Jahre ungestörter Ruhe. Lorenzo benutzte diese ruhigen Zeiten, um auf seine häuslichen Angelegensheiten und seinen Handelsbetrieb die volle Ausmerksamkeit zu richten. Er fand, daß im Verlauf von 37 Jahren, seit Cosimos Rückfehr aus der Verbannung im Jahre 1434, seine Familie auf Werke der Mildtätigkeit und des öffentlichen Nutzens über 660000 Goldgulden verwendet hatte. "Einige möchten vielleicht meinen", sagt er darüber in seinen Erinnesrungen, "daß es erwünschter wäre, einen Teil davon in der Kasse zu haben; ich aber denke, es ist von Nutzen für das Volk gewesen und gut angewendet worden, weshalb ich auch volksommen zusrieden bin."

Man fann sich vorstellen, wieviel mehr Liebe diese Gesinnung in Florenz erweden mußte, als der ängstliche Geschäftseifer des Piero. In der Tat hatte das Haus nie glänzender dagestanden, als gegenwärtig. Hatte auch Cosimos liberale Birtschaft 8-10 Millionen Mark unserer Währung gefostet, so hatte inzwischen sein Reffe Pier Francesco fein Bermögen durch glückliche Geschäfte riesig vermehrt, Cosimo selber aber sein Bankgeschäft über ganz Italien, Burgund, die Niederlande und andere Staaten verbreitet. Bir wiffen aber aus dem vorigen Abschnitt, welche Gewinne diese internationalen Beleihungsgeschäfte bei vorsichtiger Führung einbringen konnten. Die Beziehungen zur Kurie, die einige Zeit recht flau gewesen waren, besserten sich so sehr, daß sogar ein Medici auf den erzbischöflischen Sit in Florenz gelangte. So hatten die immer treu zusammenhaltenden Bermandten ihre Beziehungen weiter als je ausgebreitet. Außerdem waren sie seit langer Zeit bei den Alaunbergwerken in verschiedenen Gegenden Italiens beteiligt, hatten diese fast gang, teils als Eigentum, teils durch Pachtung, an sich gebracht und zu einem Monopol ihrer Familie umgewandelt. Gine dritte Geldquelle war ihre Teilnahme an dem Handel im Drient, dem sich die Florentiner etwa seit dem Jahre 1420 tätiger zugewendet hatten. Im Hafen von Livorno hatte die Republik eine Kriegsflotte ausgerüstet, von hier aus im Jahre 1422 mit ihrem ersten Rriegsschiff eine prächtig ausgerüstete Gesandtschaft an den Sultan geschieft und von diesem zu einer Riederlassung in Alexandrien die Erlaubnis erworben. Un diesem Handel nahmen die Mediceer hervor= ragenden Unteil und traten auch mit den Sultanen durch gegenseitige Beschenfungen und Ehrenbezeigungen in ein freundliches Berhältnis. Mit Borliebe legte schon damals die herrschende Linie einen Teil des Bermögens in Landgutern an, die mit großem Gleiß und Borteil bewirtschaftet wurden, bis Lorenzo am Ende seines Lebens sein ganges ihm noch gebliebenes Vermögen hierauf verwendete und sich vom Handel zurückzog.

Im Jahre 1471 fand Lorenzo Gelegenheit, in Florenz seine Pracht liebe und den vollen Glanz seiner hervorragenden Stellung zu entfalten. Galeazzo Sforza, Herzog von Mailand, kam nämlich mit seiner Gemahlin Bona, der Schwester des Herzogs Amadeo von Savohen, nach der Arnostadt und wohnte bei Lorenzo. Prachtliebender noch als dieser, hatte er sich mit allem erdenklichen Prunk umgeben und auf sede Art sich bemüht, die Bewunderung der Florentiner zu erringen.

Dennoch sah er sich von Lorenzo sowohl in bezug auf Bracht wie durch Geschmack übertroffen, so daß er voll Bewunderung über den Reich= tum der Runftschätze und der wiffenschaftlichen Sammlungen zu gestehen genötigt war, daß im Bergleich mit folchen Schätzen Gold und Silber ihre Bedeutung verloren. Auch an Gesten und Spielen leisteten die Batrizier von Florenz damals das äußerste. Mitten in der Fastenzeit wurde getanzt und geschweigt, Tag und Racht vertauscht. Bei einem geiftlichen Schauspiel in Santo Spirito wurde so üppig illuminiert, daß die ganze Kirche in Flammen aufging, und es ist wohl wahrscheinlich, daß von dieser Zeit die Epoche des ausschweifenden Lebens in Florenz ihren Anfang nahm, die fpater zum Auftreten des Bufpredigers Cavonarola führte. Gine zweite Gelegenheit, seinen und der Stadt Florenz politischen Einfluß zu erweitern, fand Lorenzo, als er nach des Papstes Baul II. Tode in demselben Jahre an der Spite einer Gesandtschaft beffen Nachfolger Sixtus IV. begrüßte. Es gelang ihm, die langjährige Spannung zwischen Florenz und Rom zu heben. Er errichtete bei diejer Gelegenheit auch in Rom eine Bank, machte glänzende Geschäfte und wurde Schatzmeifter des papftlichen Stuhles. Infolge Diefer Beftallung erstand sein stellvertretender Oheim von Sixtus IV. die kostbaren Juwelen Pauls II. und verkaufte dieselben wieder mit großem Gewinn an andere Fürsten Italiens und Europas. Auch seine Kunstsammlungen bereicherte Lorenzo teils durch Geschenke des Papstes, teils durch neue Ankäuse.

So fest war jetzt seine Stellung nach innen und außen begründet, daß selbst die gefährlichste, je gegen die mediceische Macht gerichtete Bewegung, die vom Papst selber unterstützte Verschwörung der Bazzi, ihren Endzweck versehlte. Es gelang den Verschworenen nur, Lorenzos jüngeren Bruder Giuliano zu ermorden, Lorenzo selbst entkam, und fast alle Verschworenen, sogar der beteiligte Erzbischof von Florenz, erlitten unter der Wut des Volkes einen schimpflichen Tod.

Die nächste Tolge des Ausgangs dieser Berschwörung war ein Krieg mit dem Lapft und dem Rönig von Neapel. Der Papft schleuderte den Bannstrahl gegen Lorenzo, "das Rind des Zornes und das Gefäß der Berdammnis", und gegen alle Magistratspersonen von Florenz wegen der Tötung eines Erzbischofs. Bährend die Left in Florenz wütete, ichwantte das Ariegsglück hin und her, wandte fich aber ichließlich mehr gegen als für die Florentiner. Die Lage der Mediceer war eine mikliche. Mehr als alles andere fürchtete Lorenzo, feine Popularität einzubugen, denn sie war stets die Quelle seiner Macht gewesen. Er entschloß sich, perfönlich und allein seinen gefährlichsten Gegner, den König von Neapel aufzusuchen, um ihn zu überzeugen, daß das Wohl der fleinen italienischen Staaten eber einen engeren Zusammenschluß gegen die Übermacht des Papites, als eine gegenseitige Befehdung erheische. Seine glänzende Rednergabe blieb auch hier nicht ohne Erfolg. Nach drei bangen Monaten fehrte Lorenzo mit einem ehrenvollen Frieden zu seinen Mit= bürgern heim, deren Verehrung für ihn nun erst recht feine Grenzen fannte. Auch den Papit gelang es ihm bald darauf zu versöhnen.

Jett begann Lorenzo jene politische Vermittlerrolle, durch welche er nicht nur für Florenz, sondern für die ganze Geschichte im 15. Jahrhundert ausschlaggebend geworden ist. Die früher so zahlreichen Klein= staaten Italiens hatten sich nach vielen Rämpfen und Bürgerfriegen zu fünf Mittelstaaten zusammengezogen, zwischen benen schon zur Zeit Cosimos von Medici ein beständiges Hin- und Herschwanken der Macht und der Gruppierung herrschte. In Oberitalien teilten sich Benedig und Mailand, das der einstige Landsfnecht Sforza und seine Nachkommen militärisch organisierten, in die Macht, später kam noch Genua dazu. In Mittel= italien hatte sich Florenz unter den Mediceern zur Vormacht von Toscana aufaeschwungen. Rom aber an der Spite des Kirchenstaates war noch mächtiger. In Süditalien herrschte Reapel. Die Mediceer hatten, wie wir wiffen, ftets Wert auf eine gute Nachbarschaft mit Mailand gelegt, nachdem aber Baleazzo Sforza, der sich durch seine Willfür und feine Ausschweifungen allgemein verhaft gemacht hatte, im Jahre 1476 ermordet war, schien ihnen eine andere Gruppierung vorteilhafter, und wir sehen nun Florenz beständig als Zünglein der politischen Wage sich bald den Republifen, bald dem Papit, bald, wenn dieser zu ftark zu werden drohte, wieder Reapel zuwenden. Das lettere trat 3. B. ein, als nach dem Tode Sixtus' IV. der Papit Innocenz VIII. sich mit dem unbotmäßigen Abel von Reapel gegen den Rönig verband. Lorenzo

schwankte keinen Augenblick, dem letzteren zu helsen, obwohl er dadurch seine Stellung bei der Aurie aufs Spiel setzte. Er wußte, daß ein allsustarker Papst das Unglück Italiens sein würde, und überzeugte auch Florenz davon, das unter seiner Leitung in langer Friedenszeit aufs neue blühte und erstarkte, wie in den Tagen des alten Cosimo.

Alle Gewerbe entwickelten fich. Die Seiden=, Leinen= und Wollen= weberei, zu welcher letteren das Rohmaterial noch immer hauptfächlich aus England und Deutschland geholt wurde, waren damals in Florenz in ihrer höchsten Entwickelung, und infolgedeffen wuchs die Bevölkerung so start, daß Lorenzo den Bapft um die Erlaubnis bitten mußte, die in der Stadt gelegenen Klostergüter mit Säusern bebauen zu dürfen. Ein gleichzeitiger Schriftsteller in Florenz rühmte: "Wir haben hier feine Überfälle, feine nächt= lichen Ruheftörungen, feine Meuchelmorde. Jeder kann seinem Gewerbe bei Tag und Nacht ruhig nachgehen. Spione und Angeber kennt man hier nicht, denn es ift ein Grundsatz Lorenzos, daß es besser sei, allen zu vertrauen als wenigen." Den Auswärtigen schien für Florenz das goldene Zeit= alter gekommen, und Lorenzo galt als der Begründer, die Stütze und der Mittelpunkt desselben. "Wenn mein Gemüt von dem Larm des öffentlichen Lebens bedrückt ist", schrieb er an Ficino, "und meine Ohren betäubt von dem Geschrei streitsüchtiger Bürger, wie wäre ich wohl im stande, diese ewige Aufregung zu ertragen, wenn ich nicht in den Wissenschaften eine Erholung fände?" Und in demfelben Sinne schrieb Bico von Mirandola von ihm: "So mächtig und vielseitig ist sein Benius, daß er jeder Aufgabe gewachsen scheint; aber was meine Bewunderung am meisten erregt, ift, daß seine Konversation und seine Gedanken sich selbst in Augenblicken, wo er vollauf mit Staatsangelegenheiten beschäftigt ift, literarischen Gegenständen zuwenden können, als ob er vollkommen Herr seiner Zeit wäre."

Unter den literarischen Freunden des großen Mediceers stand Politiano, der in seiner Jugend den ermordeten Giuliano in einem Gedichte geseiert hatte und seine ganze Ausbildung und Stellung der Familie Medici verdankte, Lorenzo stets am nächsten. Er wurde Domherr in Florenz und von seinem mächtigen Gönner mit der Aufsicht über dessen Bibliothef und Kunstsammlungen, sowie mit der Erziehung von Lorenzos Söhnen betraut. Er wohnte stets in dessen Palast und war in den Mußestunden sein unzertrennlicher Gesellschafter. "Von keinem unserer gelehrten Genossen", so schärfsinn und klarer Urteilskraft übertroßen, noch steht er einem derselben nach in der Fähigkeit, seine Gedanken mit Leichtigkeit

und Eleganz auszudrücken. Die Beispiele der Geschichte sind ihm so vertraut, wie die Gäste an seinem Tische." Andere gelehrte Freunde waren Ficino, der Prinz Pico von Mirandola, einer der Edelsten unter den Gelehrten Italiens, Matteo Bosso, Superior des Mlosters zu Fiesole, und andere. Auch Girolamo Savonarola, der berühmte Prediger und Resormator, wurde durch Lorenzo nach Florenz berufen.

Mit demselben Eiser förderte Lorenzo die Künste. Das Museum Florentinum, Cosimos Schöpfung, bereicherte er mit den wertvollsten Schäßen. "Er war ein so großer Freund aller Überbleibsel des Altertums", sagt von ihm Balori, "daß ihm nichts ein größeres Bergnügen gewährte." Diesenigen, welche ihn sich zu verpflichten wünschten, pflegten aus allen Teilen der Welt Medaillen, Münzen, Statuen, Büsten und was sonst dem Stempel des Altertums trug und durch Kunst ausgezeichnet war, zu sammeln. Doch ließ er diese Schäße nicht tot liegen, sondern suchte sie als Hilfsmittel für die fünstlerische Ausbildung seiner Landsleute zu verwerten. Seine am St. Marcustloster gelegenen Gärten richtete er zu einer Atademie der Antife ein, füllte die dazu gehörigen Gebäude und Hallen mit seinen Sammlungen und betraute den Bildhauer Bertoldo mit der Aufsicht über dieselben.

Auch in seinem häustichen Leben war Lorenzo glücklich und seines Glückes würdig. Die gegenseitige Achtung und Zuneigung zwischen ihm und seiner Gemahlin Clarice blieb stets ungestört und wurde erhöht durch die gleiche Sorge beider für die Ausbildung ihrer Kinder. Sie hatten drei Söhne und vier Töchter, welche alle ein reiseres Alter erreichten. Viero wurde am 15. Februar 1471, Giovanni am 11. Dezember 1475, Giuliano im Jahre 1478 geboren, alle drei gleich an geistiger Begadung, aber sehr ungleich in ihren Lebensschicksalen. Piero, der Nachsolger des Baters, vernichtete die Stellung seiner Familie in Florenz und büßte dies mit Verbannung und Tod, Giovanni gewann als Papst Leo X. weltshistorische Berühmtheit und Giuliano als Herzog von Nemours die nächste Verwandtschaft mit dem französischen Königshause.

Die öffentliche Tätigkeit und Stellung der Medici hatte nach und nach die Handels= und Vermögensverhältnisse derselben in Verwirrung gebracht und sie mit Schulden tief belastet. Als Lorenzo infolge des längeren Friedens mehr Muße gewann, war es seine erste Sorge, nach Möglichkeit wieder Ordnung herzustellen, da er sonst einen Konkurs hätte fürchten und mit seinem Vermögen auch seine ganze Stellung in Frage gestellt sehen müssen. Zu gleicher Zeit waren auch die öffentlichen Schulden

abzutragen, denn der Staatskredit und sein persönlicher waren jetzt un zertrennlich verbunden. Es gelang ihm, durch Sparsamkeit und Aufmerksamkeit die Einkünfte des blühenden und wohlhabenden Staates zu heben, ohne die Lasten der Bürger in drückender Weise zu mehren, so daß der Staat bald von diesen Schwierigkeiten besreit dastand. Zum Dank dasür wurde beschlossen, auch die Schulden Lorenzos als öffentliche zu betrachten und zu bezahlen. Aus dieser Gesahr erlöst, beschloß er, seine kaufmännischen Geschäfte abzuwickeln und das ihm noch gebliedene Vermögen in Grundbesitz anzulegen, da ihm dieser mehr Sicherheit bot als ein stets fremden Agenten anvertrautes Handelsvermögen. Damit trat aber diese Linie der Medici aus dem Handelsstande gänzlich heraus, während die zweite von dem Bruder des älteren Cosimo abstammende Linie noch ferner mit Vorsicht und zurückgezogen vom öffentlichen Leben ihre Handelsgeschäfte fortsetze.

Lorenzo wandte jest seine vornehmste Sorge auf seine Villen und Landgüter. Sein liebster Aufenthalt war die Villa Ombra bei Poggio Cajano, wo er ein prächtiges Herrenhaus in fürstlichem Stil erbaute und auf die Besserung des Landes die höchste Sorgsalt verwendete. Er regulierte den Fluß, führte Teiche auf, richtete Wiesenberieselung ein und erbaute dazu einen großen Uquädukt. Diese Villa war damals weit berühmt wegen ihrer Pracht und musterhaften Einrichtung, wie durch die Fruchtbarseit und Ergiebigkeit des Feldbaues und der Viehzucht. In derselben Weise war die Villa von Careggi eingerichtet, während die Villa Fiesole infolge der größeren Nähe an Florenz und seiner schattigen Umgebungen der eigentliche Vereinigungspunkt seiner literarischen Freunde wurde. Außerdem besaß Lorenzo beträchtliche Besitzungen bei Caffagiolo, Agnana, Volterra und an anderen Orten Ioscanas, und überall galten seine Landsgüter als Musterwirtschaften.

Auch durch Verheiratung suchte er die Stellung seiner Familie zu festigen. Seinen Sohn Giovanni und seinen Ressen Giuliano, den unsehelichen Sohn seines ermordeten Bruders, widmete er der Kirche. Beide bestiegen den päpstlichen Stuhl, Giovanni wie schon erwähnt als Leo X., Giuliano als Clemens VII. zum Unglück für Italien und Florenz. Lorenzos Sohn und Erbe Piero endlich verheiratete sich mit Clarice Orsini aus dem mächtigsten römischen Grasenhause. Lorenzos Tage waren gezählt. Bon Jugend auf litt er an einem gichtischen Übel, das mit zunehmendem Alter heftiger und schmerzhafter wurde und nur durch den häusigen Gebrauch warmer Bäder sich etwas milderte, ihn aber immer mehr zwang,

sichen. Im Jahre 1492 besiel ihn diese Krankheit mit verstärfter Heftigkeit. Ein schleichendes Fieber gesellte sich hinzu und machte seinem Leben trot der Sorgsalt der berühmteiten Arzte ein schnelles Ende. Lorenzo, des nahenden Todes bewußt, bereitete sich mit frommer Ergebenheit vor und ließ seinen Sohn Piero vor sein Krankenlager kommen, um ihm seine letten Mahnungen und Lehren zu erteilen; dann suchte er den letten Trost in den Gesprächen mit seinen Freunden Politiano und Pico. Auch Savonarola drängte sich noch zu dem Todkranken, der mit Milde und Klarheit dem Heftigen Rede stand und ihn beim Abschied um den Segen dat. Tann entschlief er ruhig, mit dem Kruzisig an den Lippen, am 3. August 1792.

Lorenzos Tod versetzte die ganze Stadt in Bestürzung. Das abers gläubische Volk sah, wie in den Zeiten des Altertums, Zeichen und Wunder in der Stunde seines Verscheidens. Seine Leiche wurde nach Florenz gebracht und ohne Prunk und Denkmal, wie er angeordnet hatte, doch unter den Vehklagen der gesamten Bevölkerung beigesett. Ganz Italien nahm teil an dem Hingang eines so großen und edlen Menschen; viele Fürsten Europas sandten Beileidsschreiben.

Mit Lorenzo schied der letzte Mediceer, der neben dem Politiker noch Kaufmann im höheren Sinne war und deshalb in diesen Lebenssbildern einen Platz verdient. Noch zwei Jahrhunderte hindurch haben einzelne Mitglieder der Mediceer sich auf dem politischen Felde hervorgetan, Feldsherrn und Herzöge, Kardinäle und Päpste sind aus diesem einfachen Kaufmannsgeschlecht hervorgegangen, aber ihr Leben und ihre Taten geshören in dieses Buch wirtschaftlich hervorragender Charafterköpfe nicht mehr hinein.



Augsburg. Nach einem Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert.

## Die Welser und Sugger in Ausgsburg.

Bwei deutsche Sandelshäuser der Reformationszeit.

1. Aus der Blütezeit des alten Augsburg.

Unter den oberdeutschen Städten, welche im Mittelalter den Handel zwischen Nord= und Gudeuropa über die Alpen hinweg vermittelten und zuerst über Italien und Frankreich die Waren des Mittelmeeres und des Drients heranzogen, nimmt Augsburg neben Nürnberg die erfte Stelle ein. Und in dieser seiner Bedeutung wußte es sich auch noch zu erhalten, als es später galt, die transatlantischen Warenströmungen auf den neu entdeckten Seewegen in das deutsche Reich und in die nordischen und öftlichen Länder unseres Erdteiles zu leiten. Die Kaufleute beider Städte waren auf dem Wege über Benedig, Genua und Marfeille so heimisch im Drient geworden, wie sie später über Antwerpen und Liffabon den Butritt zur Neuen Welt fanden und in direfte Verbindung mit Indien zu treten wußten. Ramen, wie die der Behaim und Welser, sind in die Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen der fernsten Erdteile unzertrennlich verflochten. Aber vor Nürnberg, dem Hochsitz deutschen Gewerbsteißes und dem Schatztäftlein mittelalterlicher Runft war die alte Augusta Vindelicorum, die die Römer im Kreuzungspunfte der von den Alpen herabsteigenden Wege gründeten, durch ihre Lage in handelspolitischer Beziehung weit bevorzugt. Die Banart Augsburgs läßt die lebhaften Wechselbeziehungen, die im Mittelalter zwischen Italien und . Süddeutschland bestanden, noch heute vielfach erkennen, und mit "Augsburger Pracht" konnten wenige deutsche Städte wetteifern. Roch

zu Anjang des vorigen Jahrhunderts waren, nach Rieht, die Straßen der Stadt anzuschauen wie ein großes Bilderbuch, dessen Blätter die mit Fressen bedeckten Häuserwände waren. "Jett nimmt sich dieses Buch förmlich aus, wie eine Fibel, die unter die Hände allzu bildungsbegieriger Kinder geraten ist; die eine Hälfte der Bilder ist herausgerissen, die andere zerseht. Aber tropdem kann man aus diesen zerstückten Blättern noch immer eine Bilderchronif des inneren Bolkslebens der alten Reichsstadt zusammensehen, die klarer belehrt und anschauslicher als die meisten gedruckten Weschichtswerke. Ich selber habe jahrelang die vielen Straßengemälde bestrachtet und wieder betrachtet und Augsburgische Geschichte daraus gelernt, bevor mir irgend eine andere Chronif der Stadt in die Hände gekommen war."

Unter Rudolf von Habsburg trat Augsburg im Jahre 1276 in die Reihe der freien Reichsstädte, und schon damals wohnten in seinen Mauern einzelne der Geschlechter, die noch mehrere Jahrhunderte später in Glanz und Ehre standen und Ginfluß auf die Geschicke der Stadt. ja des Landes hatten. So war bereits 1196 ein Bartholomäus Welser Bürgermeifter von Augsburg, und aus dem Jahre 1074 wird der Tod eines seiner Vorfahren berichtet, des Oftavian Welser, der in den Diensten Raiser Heinrichs IV. Kriegshauptmann war. Rach Bartholomäus wurde sein Sohn Konrad Bürgermeister, und 1245 wird ein Heinrich Welfer als Stadtpfleger von Augsburg urfundlich genannt. Mit fester Hand lenkten diese und andere Geschlechter das Schiff der Augsburger Wohlfahrt durch die unruhigen Zeiten des Mittelalters, und auch die zeitweiligen inneren Rämpfe und Stürme, die auch dieser Stadt nicht erspart blieben, ließen die äußere Macht Augsburgs unangetaftet. Ja es gewann nur an Starte und gelangte gum Bipfel feiner Blüte, als im 14. Jahrhundert das bisherige ausschließliche Stadt= regiment der Latrizier einer freieren gemischten Verwaltung weichen mußte, und es steigerte sich von da ab Unsehen und Wohlstand der Stadt, trot vielfacher Kämpfe unter den verschiedenen Parteiungen der Einwohnerschaft, gegen die Bischöfe und die baverischen Berzöge. Unter Maximilian I., den König Ludwig XII. von Frankreich wegen des Kaisers Borliebe für die hochansehnliche Stadt nur den "Bürgermeister von Augsburg" nannte, zählte die freie Reichsstadt nicht weniger als 80000 Einwohner. Schwerere Rämpfe und tiefe Spaltungen rief die Reformation hervor, aber auch aus ihnen wußte sich das gesunde Bürgertum, wenn auch dem äußeren Frieden zeitweise enorme materielle Opfer gebracht werden mußten, wieder zu erheben und zu festigen.

Bu der glücklichen Lage von Augsburg traten noch manche andere begünstigende Umstände, wie 3. B. im 15. und 16. Jahrhundert die bäufigen Reichstage mit ihren zahlreichen und glänzenden Fürstenverjammlungen. Gie machten es möglich, daß die augsburgischen Sandelsfamilien und Gesellschaften fast die gange Welt mit ihren Beziehungen umspannen und einen enormen Warenhandel betreiben fonnten, bei deffen Besamtbetrag die belangreichen eigenen Erzeugnisse Augsburgs und seiner Umgebung bald nur noch den kleineren Teil ausmachten. Die überalvijchen und überseeischen Warenströmungen bildeten, wenigstens eine Zeit lang, ein gewinnreiches Monopol der deutschen Handelsmetropole. Die Raufleute Augsburgs verstanden es jehr wohl, die Gunft der Umitande zu benuten, und gar bald waren jie an den hervorragendsten Gewerbszweigen des nordöstlichen Teiles von Europa, insbesondere am Bergbau in Tirol, Bapern, Biterreich, Sachsen, Böhmen und Ungarn, beteiligt. Immer aber blieb das hoch ausgebildete Webereigewerbe, durch dessen vorzügliche Leiftungen die ganze schwäbische IImgegend weit und breit berühmt war, die Grundlage der Handelsgröße Mugsburgs, 3m 15. Jahrhundert waren in einem Teile der Stadt idmurrende Weberichifichen vom Morgen bis zum ipaten Abend in Bewegung. 700 Bebermeister gaben Taufenden fleißiger Sande Beichäftigung und eine große Angahl von ihnen unterhielten jahraus, jahrein Hunderte von Arbeitern.

Das war eine goldene, lebensfreudige Zeit, als Deutschlands "letter Ritter", Raifer Maximilian I. zuerft im Jahre 1496 und ipater oftmals wiederkehrend, in Augsburg zu Besuch weilte, und einerseits den Großfaufleuten Gelegenheit gab, ihre leicht erworbenen Schätze vor Fürften und Grafen rollen zu laffen, andererseits aber auch dem Runit= und Gewerbsteiß der Bürger reiche Nahrung bot. Wohnte doch in Augsburgs Mauern Kaifer Magens gelehrter Freund, der Syndifus und faijerliche Rat Konrad Beutinger, beffen Echriften zu den gelehrteften Denfmalen der Altertumsfunde in Deutschland gehörten. Peutingers Saus in Augsburg, gefüllt mit Sammlungen und jeltenen Schriften, war der Mittel= punkt des gelehrten Lebens der Stadt und wird auch den Raiser mehr als einmal als Gaft gesehen haben. War ihm doch der Augsburger Humanist nicht nur ein Freund und politischer sowie fünstlerischer Rat geber, jondern auch sein treuer Bermittler mit dem Runfthandwerf der Reichsstadt, dem Max manchen schönen Auftrag zuwendete. In Augsburg wurden Maximilians romantische Werke, der "Tenerdant" und "Beiß-

funig", illustriert, deren Held der Raiser selber war, und wir können uns den feurigen, für alles Sohe und Schöne leicht begeisterten Herrn in Beutingers Bibliothet in mancher tiefen Beratung mit dem ernften und sachkundigen, wenn auch gleich an Jahren etwas jüngeren Freunde vorstellen. Lebten doch in Angsburg bedeutende Rünftler, wie Burgkmair, Sans Sebatd, die Schüler Albrecht Dürers, und andere, in der Holzschneide funft wohlbewanderte Meister. Weniger angenehm dürften dem faiserlichen Rat die Aufträge seines Herrn gewesen sein, wenn es sich darum handelte, Geld zu schaffen, an dem es Maximilian, wie allen Herrschern seiner Beit, fast immer mangelte. Aber Peutinger war unter den Geschlechtern Augsburgs ein angesehener Mann und seiner Vermittelung werden auch wohl diese Geschäfte meist gelungen sein. War es doch unter den reichen Raufherren der oberdeutschen Handelsmetropole längst üblich geworden, einen Teil der verfügbaren Gelder dem Handel zu entziehen und auf Zinsen auszuleihen. Noch war freilich das Zeitalter nicht angebrochen, das die augsburgischen Rausherren, vor allem die Fugger und die Welser, zu Beherrschern des europäischen Geldmarktes machen sollte. von deren Belieben oftmals Krieg und Frieden abhing, ja deren Gunit und Ungunft selbst über Kaiserkronen zu verfügen hatte.

Aber nur vorübergehend ließen der Raiser und seine Gafte fich den Aufenthalt in Augsburgs gaftlichen Mauern durch geschäftliche Sorgen trüben. Lieber beteiligten fie fich mit den Geschlechtern der Reichsstadt an Spiel, Tanz und ritterlichen Luftbarkeiten, deren es bei folchen Ge= legenheiten gar mannigfache gab, und von denen man nach einem Besuche des Kaisers wohl noch an manchem Kaminfeuer den langen Winter hindurch erzählte. So von dem Sonnenwendfeuer, das Philipp, Marens Sohn, auf dem Fronhof 30 Meter hoch aufturmen ließ und am Abend des St. Johannistages Unno 1496 abbrannte. Als abends alle Frauen und Jungfrauen der Patrizierfamilien von Augsburg um den riesigen Holzstoß ver= sammelt waren, gab der Pring einem der schönsten Fräulein die Fackel in die Hand, hieß fie das Sonnenwendfeuer anzunden und machte selbst unter dem Schall der Trompeten den ersten Tanz mit ihr um den brennenden Holzstoß. Sein Bater war Zeit seines Lebens ein zu großer Berehrer der Schönheit und der Freude, als daß er nicht bei folchen Welegenheiten der Fröhlichste unter den Fröhlichen gewesen wäre. So war er denn auch, es war sogar 15 Jahre später, schuld daran, daß mit dem alten Brauche, die Damen bei Teftlichkeiten nur ziemlich tief verschleiert teilnehmen zu lassen, gebrochen wurde. Der alte Raiser sah

gern ein schönes Antlig und ließ den Frauen und Fraulein durch seinen Freund, den Kardinal Matthäus Lang, nahe legen, beim Zanz unverschleiert zu erscheinen. Wie schmeichelhaft nun dieser Wunsch den schönen Augsburgerinnen sein mußte, so verstieß er doch hart gegen alles alte Herkommen. Gine große Beratung wurde in Gegenwart der Bürger meister abgehalten, ob man den Bünschen des liebenswürdigen hohen Serrn ohne Verletzung der Sitte nachkommen dürfe, und das Ergebnis des geheimen Konfiliums fiel gunftig für den Kaiser — ohne Zweisel auch für die Damen aus. Denn unter den Geheimnissen, die Raiser Max am Abend beim großen Gestessen bei Jakob Jugger, von wo er sich zum Tanz bei den Patriziern begeben sollte, mit seinem getreuen Rat Peutinger lächelnd austauschte, war auch die große Neuigkeit, daß die Schönheit und Jugend von Augsburg heute ohne Schleier zum Tanz fommen würde. Raiser hatte am selben Tage — es war bei Gelegenheit des Augsburger Reichstags von 1510 — mit dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen auf dem Weinmarkte ein scharfes Turnier ausgefochten und dabei gezeigt, daß feine 51 Jahre ihm noch nichts von feiner alten Clastigität und Araft genommen hatten.

Es gehört zur Charafteristif der stotzen Augsburger Patriziergesschlechter, daß sie noch in dieser Zeit, als die im 14. Jahrhundert vom Lechselde hereingezogenen Fugger bereits dem Gipfel ihrer Macht sich näherten, als Jakob Fugger, der gewaltige Handelsherr und der reichste Mann im heiligen römischen Reiche, den Kaiser bei sich zu Gast hatte und von ihm in einer noch nicht erlebten Weise geehrt wurde, weit entsernt blieben, dieser mächtigen Familie die Rechte der Geschlechter einzusäumen. "Jakob Fugger — sagt Ehrenberg in seiner vortrefstichen Studie: Große Vermögen — der reichste Deutsche seiner Zeit, stand in Augsburg dem Range nach jedem Patrizier nach, und diese tießen es ihn gelegentlich sühlen. Zwar ließen sie es sich gefallen, daß er ihnen "viele schöne Mummereien, Schlittenpartien und Tänze" gab. Aber als er ihnen andot, das Haus ihrer Herrentrinsstude neu zu erbauen, wenn sie ihm gestatteten, das Fuggersche Wappen daran andringen zu lassen, lehnten sie diesen charakteristischen Vorschlag ab."

Zum letztenmal war Kaiser Max im Jahre 1518 in der ihm so teuren Stadt, wiederum gelegentlich eines Reichstages, auf dem es so stürmisch herging, daß man schon das Nahen der großen Erhebung der Geister zu spüren meinen konnte, die eben von Wittenberg ausgegangen war, und deren Urheber bereits nach Augsburg unterwegs war, um dem

ihm vom Papite auferlegten Berhör durch den Kardinallegaten Cajetan fich zu unterwerfen. Maximilian hatte gelegentlich dieses Reichstags auch die Hochzeit seiner Nichte Eufanna, Prinzessin von Bavern. mit dem Markgrafen Rajimir von Brandenburg angesett, und die alte Reichsstadt hatte mohl selten größeres Festgepränge erlebt, als bei dieser Gelegenheit. Am 24. August fuhr die Braut mit ihren Brüdern und einem Gefolge von 300 Pferden in Augsburg ein. Der Raifer, der ihr bis an die Wertachbrücke entgegengefahren war, hob die Reich= geschmückte in seinen Prachtwagen, vor welchem der Reichsmarschall mit feinen Edelfnaben herritten und den 150 Trabanten begleiteten. Im Gefolge des Raisers war der fürstliche Bräutigam, und es wurde alsbald in der Ulrichsfirche durch den Kardinal-Erzbischof von Mainz die Trauung vollzogen. In der Wohnung des Burgemeisters Ulrich Urzt, am Rinder= martte, war die Brautherberge bereitet und wurde das Festmahl gefeiert, während der Raijer diesmal nicht sein gewöhnliches Absteigequartier, das ichone Haus Jakob Juggers am Weinmarkt, sondern die bischöfliche Pfalz gewählt hatte. Dagegen weilte er mit den fürstlichen Gaften am nächsten Tage nach dem Gottesdienst im Dom bei Fugger, um einem Scharfrennen zuzusehen, bei dem sich der ritterliche Bräutigam, der Herzog von Bapern, ein Graf von Henneberg und andere hohe Gäste gegenseitig tapfer aus dem Sattel hoben.

Das und viele andere Welegenheiten bildeten die Tefttage der guten Stadt Augsburg, in der man jederzeit der ichonen Regel folgte "faure Wochen, frohe Teite", ohne allerdings die erste Hälfte des Epruches zu vernachlässigen. Denn gearbeitet wurde in Augsburg, redlich und mit Erfolg. Man fann sich die oberdeutsche Raufmannschaft und ihr Ringen, zuerst um die Existenz gegenüber den italienischen und hanseatischen Broghandlern, dann aber, als diese errungen und sichergestellt war, um die Macht, in und furz vor dem Zeitalter der Reformation nicht groß= artig genug vorstellen. Unerhörte Anstrengungen wurden von Guden und Rorden gemacht, um die Handelswege, die Sicherheit und Schnellig= feit, das Weld- und Areditwejen, den Rachrichtenaustausch auf die Höhe zu bringen, die dem Umfang des Handels zwischen den Mittelmeerlandern und dem nördlichen und weitlichen Europa entsprach. Und alles, was in diesen Hinsichten geschehen konnte und mußte, ging aus der eigenen Kraft des Handels hervor. Die Fürsten und Raiser des Mittelalters taten für den Verkehr joviel wie nichts, die Raufleute und Handelsstädte, wie Mailand, Benua, Benedig, Ronitanz, Ulm, Memmingen, ipäter Rürnberg,

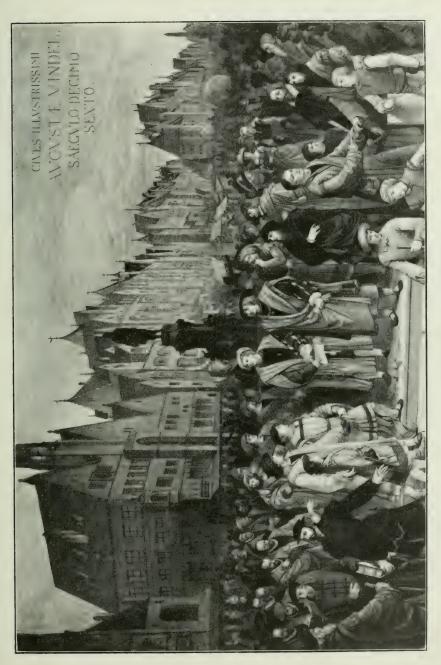

Straße in Augsburg im 16. Jahrbundert. Rach einem Rarton von Prof. Josef von Kramer, im Mazimiliansmusenn zu Augsburg.



Augsburg und andere, alles. Schulte, der eingehende Beherrscher des mittelalterlichen Lebens und Handels, erzählt davon ausführlich.\*) Die früher gebauten Alpenstraßen wurden unablässig gebessert und gesichert, Fähren wurden über die Fluffe, Brücken über die Bäche geschlagen, auf den Bergen erhoben sich Hospize, die die offene Sand der Raufleute unterhielt, an den Landstraßen "Suften", d. i. große Speicher, um die Waren zu lagern. Die Gastfreundschaft unter den Handelsgeschlechtern der verschiedenen Städte und Länder war unbeschränkt, aber jest fam dazu die Gründung eigener Raufhäuser und Riederlagen für auswärtige Beschäftsfreunde, der italienischen Fondacos für die deutschen, der deutschen Verfaufshallen für italienische Handelsherren. Benedig war in dieser Beziehung, wie in vielen anderen, vorangegangen. Mit unvergleichlicher Geschicklichkeit hatte die Königin der Adria im Laufe des 14. Jahrhunderts den Handel zwischen Morgen- und Abendland sozusagen monopolisiert, wenn sich auch ihre Überlegenheit, wie alle Handelsvorrechte jener schnell lebenden Zeit, bald wieder an der Energie anderer nachdrängender Handels= emporien brach. Fast alle Söhne bedeutender deutscher Raufmannsgeschlechter wurden zeitweise nach Benedig gesandt, um hier, an der Hoch= schule des mittelalterlichen Handels, zu lernen und zu reifen. Hier hatte auch die deutsche Raufmannschaft ihr erstes italienisches Haus, den Fondaco dei Tedeschi, das nicht nur ihre aus dem italienischen Levantehandel eingetauschten Waren aufnahm, sondern auch sie selber zeitweilig beherbergte, durch welches die Zölle an Benedig entrichtet wurden und deffen Betrieb seinen Unternehmern bis 100 Dufaten täglich eingebracht haben soll zu einer Zeit (1472), wo der Handelsumsatz deutscher Kaufleute mit Benedig auf eine Million Dukaten im Jahre geschätzt wurde. Allerdings ihre freien Herren waren die Deutschen in Benedig nicht, die Republik behielt sich den ganzen Zwischenhandel mit dem Drient unbedingt vor, und das Meer, das die deutschen Handelsherren von den Fenstern ihres Fondaco um die Lagunen branden saben, war ihrem eigenen Unternehmungsgeist streng verschlossen.

Viel weitherziger erwies sich Genua gegenüber den Wünschen der rasch an Macht und Sinfluß wachsenden deutschen Kaufmannschaft. Immer aufs neue gab es ihren Ansprüchen, diesen oder jenen Tarif zu ermäßigen, nach und frönte schließlich sein Entgegenkommen dadurch, daß es ebenso

<sup>\*) &</sup>quot;Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluß von Benedig." Leipzig 1900.

wie Benedig den Teutschen einen Fondaco zur Berfügung stellte, der aber nicht wie das Kaufhaus der Lagunenstadt halb Kaserne, hald staatlich beaufsichtigtes Gefängnis war, sondern fast einem Klubhause der fremden Handelsherren glich. Diese strömten auch aus allen deutschen Städten von Bedeutung nach Genua, sei es wegen der Seidens, Brokats und Atlasindustrie, die hier ihren Hauptsitz hatte, sei es, um von Genua aus nach Spanien oder ins Adriatische Meer zu segeln oder gar selber größere Drientsahrten, die ihnen von Benedig aus versagt waren, unter genuesischer Flagge zu machen. Auch mit Mailand standen sie in engem Verfehr, dessen Sammets, Seides und Metallindustrie im späteren Mittelalter Weltruf besaß und bessen Patrizierhäuser mit vielen deutschen Geschlechtern nicht nur befreundet, sondern sogar verschwägert waren.

Solche Reisen zu machen, Beziehungen anzuknüpfen und zu unterhalten, günstige Konjunkturen zu erspähen und auszunutzen, erwiesen sich die Kräste und Fähigkeiten der einzelnen Handelsherren bald nicht mehr ausreichend. "Wie wollte der Kaufmann, der in England oder auf den Wessen der Champagne Wolle kaufte, in seiner Heimatstadt die Verarbeitung des im Vorjahre erwordenen Rohstoffes überwachen oder gar im Orient noch den Verkauf der sertigen Ware leiten? Jeder Landtransport heischte seine Begleitung. So trat an ihn die Forderung heran, zu gleicher Zeit an mehreren Orten selbst disponieren zu können, und das wurde durch die Gesellschaften ermöglicht, deren jedes Mitglied das Recht hatte, die Firma rechtsverbindlich zu vertreten. Eine solche Gesellschaft konnte die Lage des Weltmarktes übersehen, der Brieswechsel zwischen den einzelnen Genossen war sehr rege, ja aus Siena ist schon von 1265 ein förmlicher Kursbericht erhalten, den ein Genosse schulke.)

In Deutschland finden wir 1205 zum erstenmal eine Handelssgesellschaft, und zwar in Köln, erwähnt, in den Städten der Hansa sind sind sie vielleicht schon früher anzutreffen, das Augsburger Stadtbuch tut ihrer 1276 Erwähnung. Zuerst und in den meisten Fällen taten sich zu diesem Behuse Familienmitglieder zusammen, und die Geschichte zeigt, daß Ersolg und Bestand denzenigen Gesellschaften am längsten treu blieden, die wie die Fugger, streng an dem Prinzip der Familiengemeinschaft mit Ausschluß Fremder seisthielten. Andererseits führte die häusige Berschwägerung bedeutender Kausmannsgeschlechter, selbst verschiedener Städte, aber auch das Geldbedürsnis dei größeren Ausgaden, die die Kräfte einer einzelnen Familie überstiegen, leicht dazu, verwandte oder fremde Geschlechter

in eine große Handelsgesellschaft zusammenzufassen. Eine der ersten und lange Zeit die größte dieser deutschen Gesellschaften mag hier um so mehr Erwähnung finden, als fie die dirette Borläuferin der großen Belferschen Gesellschaft war. Es ist die magna societas Alamannorum mit dem Hauptsitz in Ravensburg, die im 15. Jahrhundert den Handel zwischen Italien und Deutschland am meisten beeinflußt hat. Die Muntprats, das reichste Patriziergeschlecht von Konstanz, die mächtigen Humpis und die wanderlustigen Mötteli von Ravensburg, Ulmer, Memminger und wohl auch einzelne Augsburger Geschlechter ließen einen Teil ihres Geldes in den Unternehmungen dieser großen Gesellschaft arbeiten, deren Faktoren wir auf allen Meffen und in allen italienischen Hauptpläten des 15. Jahr= hunderts finden. Auch mit dem Bergbau versuchten sie es, ohne Er= folg, unter allerlei ärgerlichen Händeln gaben sie die Goldbergwerke von Reichenstein in Schlesien bald wieder ab, die erst in den festen Händen der Fugger zu Ehren und Gewinn gediehen. Es waren nicht allein die Vorzüge des ungebundenen Handels und Verkehrs, es war auch die größere politische Macht, die die Gesellschaft eine Zeit hindurch übermächtig - man kann wohl ruhig hinzuseken auch übermütig machten, man war in der Geschäftsführung niemals engherzig oder sentimental, wenn es galt zu gewinnen. Eine der bedenklichsten Schmuggelgeschichten des Mittel= alters, von der Schulte berichtet, leistete die Ravensburger Gesellschaft gegenüber einer Regierung, von der gerade sie alle denkbaren Bunftbe= zeugungen erfahren hatte. Im Mai 1497 erschienen am Zoll von Mailand zwei Wagen mit Zinn, die nach Genua bestimmt waren und ordnungsmäßig verzollt wurden. Sie waren bereits abgefertigt, als der Verdacht entstand, daß unter dem Zinn Silber verborgen sei. Bei einer Ofteria wurden die Wagen eingeholt und angehalten, die Zollwächter fandten zum Agenten der deutschen Gesellschaft und öffneten die Ballen, da er nicht kam, schließlich in Gegenwart seines Hauswirts. In dem Zinn lag für beinahe 4000 Rh. Gulden Plattenfilber. Die Zollersparnis von ein paar Gulden war eigentlich kein Grund für den Unterschleif, und die Gesellschaft erklärte denn auch, nur die Unsicherheit des Transports hätte den Agenten zu der falschen Angabe verleitet. Gleichviel, dem Gesetze nach war nicht nur das Silber, sondern auch das Zugvieh ver= fallen, und der Herzog Lodovico hatte nicht den mindesten Grund, von seinem Rechte abzugehen, ja er konnte es, um nicht parteiisch zu erscheinen, taum. Natürlich setzten die Alamannen Simmel und Sölle in Bewegung, und was ihrem Bitten, Drohen und Pochen auf die Huld des Raisers nicht gelang, seizte der politische Einfluß der einzelnen Mitglieder im stillen durch, sie befamen innerhalb zwei Jahren ihr (Beld wieder. Immerhin war es ein bedenklicher Fall, und man braucht nicht anzunehmen, daß es der einzige seiner Art war.

Daß Augsburg am Welthandel verhältnismäßig früh seinen Anteil nahm, wird dadurch bewiesen, daß es zu den wenigen deutschen Städten gehört, die wir bereits auf den frühesten, dem europäischen Warenaustausch dienenden Märften, den Meisen der Champagne nämlich, vertreten finden. Bon der Mitte des 12. bis zum Beginn des 14. Jahr= hunderts waren diese Messen, abwechselnd in Tropes, Bar, Provins und Lagun abgehalten und durch eine verständige Reutralitätspolitik der Grafen der Champagne begünftigt, der Mittelpunkt des Waren= und Geldverfehrs. Hier trafen sich die englischen Wollvorräte mit dem italienischen Geldbeutel, hier die Seidenwaren und Spezereien Genuas und Benedigs mit der Rachfrage der rheinischen und niederländischen Händler. hier treffen wir im Laufe des 13. Jahrhunderts außer Straßburger und Konstanzer Raufteuten auch solche aus Augsburg an, und wie auf diesen Messen schon damals das Silber von Freiburg gehandelt wurde, deffen Erlös die Mittel zum Bau des gewaltigen Münsters gewährte, jo werden die Augsburger Sändler die Gifen- und Stahlwaren ihrer gewerbfleißigen Baterstadt, ihre Aupfergeräte, ihre guten Baffen und Rüftungen an die Seine und Aube zum Berkauf gebracht haben. Aber nur vorübergehend fonnten die Champagner Meffen für den Augsburger Handel eine größere Rolle spielen, besonders in derjenigen Zeit, als der italienische Sandel durch den Mangel guter Baffe im Bentralalpengebiet veranlagt wurde, sich des Simplon, des großen S. Bernhard und anderer Westpässe zu bedienen und auftatt des Rhein- und Donaugebiets das der Mhone aufzusuchen. Das wurde aber erheblich anders, als etwa ums Jahr 1225 durch eine fühne Tat auf dem Gebiet der Technik der Gotthard dem internationalen Berkehr geöffnet wurde und damit der fürzeste Weg, der zwischen Mailand und Genua einerseits, den Städten Schwabens und des Oberrheins andererjeits möglich war. Im Gotthard= gebiete war es nicht, wie bei den meisten anderen Alpenpässen, die Unzugänglichkeit der Hochregion, die die frühere Benutzung verhindert hatte, sondern allein die Unpassierbarkeit des engen Reußtals zwischen der heutigen Teufelsbrücke und dem oberen, fast ebenen Talboden bei Urseren. Wo beute das Urner Loch den Übergang aus einer düsteren, einst unzugänglichen Telsenfluft zu den grünen Albenmatten von Urseren bildet, war bis dahin jede Passage an den Seiten der schäumenden Reuß unmöglich, die sich zwischen steilen, himmelhohen Felswänden in großen Sätzen ihren Weg zur Tiefe bahnte. Hier wurde an Ketten und eisernen Klammern die "stiebende Brücke" in den Schaum des Wildbaches gehängt, und alsbald rückte der Weg über den Gotthard in die erste Reihe der Alpenübergänge.

Wieviel diese Tat, wieviel die erst 250 Jahre später vollzogene Wegbarmachung der Via mala als Zugang zum Splügen und Bernhardin zum direkten Verkehr zwischen Deutschland und Oberitalien beigetragen hat, ist disher noch nicht ermittelt. Wir wissen nur, daß derselbe seit dem 13. Jahrhundert rasch an Umfang gewann und im 15. und 16. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte, an welchem eben die Stadt und die Geschlechter, die uns hier in erster Linie interessieren, den hervorsragendsten Anteil hatten. Weit älter als die Jugger und verhältnismäßig mehr als sie an dem eigentlichen Warenhandel des Spätmittelalters besteiligt, sollen uns die Welser zuerst beschäftigen.

## 2. Das Haus Welser.

Unter ben alten Patriziergeschlechtern der freien Reichsstadt Hugs= burg sehen wir die Welser schon in frühen Jahren unter den Angesehensten. Was es mit diesen Patriziers und Geschlechterfamilien der Städte des Mittelalters eigentlich auf sich hatte, ift von W. Sombart\*) in seinem fundamentalen Werk über die Entstehung der ersten Rapitalanhäufungen wohl am lichtvollsten und überzeugendsten dargestellt worden. Db es sich um eine fürstliche, tönigliche oder bischöfliche Ansiedlung einer Anzahl von Dienstmannen, ob es sich um den selbständigen Zusammenschluß einer Handvoll Bauern hinter einer festen Mauer zum Schutz gegen Wegelagerer und Buschtlepper handelte, stets war es eine ganz beschränfte Bahl von Martgenoffen, die zuerst ein ummauertes Gemeinwesen gründeten. Unter ihnen gab es von Anfang an nur eine glatte Teilung des Bodens, sowohl innerhalb der Mauern als vor den Toren, mit Ausnahme der gemeinsam benutten Allmende oder Rutzungsfläche an Wald, Jeld und Wiesen außerhalb der Stadt. Jede Rute Bodens in und vor den Mauern gehörte demnach ihnen, und es war soviel, daß sie es oft genug durch halbfreie Bächter oder Kolonen bestellen lassen mußten. Jeder, der nach ihnen fam, mußte ihnen tributpflichtig werden,

<sup>\*)</sup> Werner Sombart: "Der moderne Kapitalismus", 2 Bde. Leipzig 1902.

gleichviel ob er Ackerbürger, Handwerker, Händler oder was immer war, denn es gab keinen Fußbreit Boden für ihn außer dem ihren, den er kausen oder pachten mußte. So sammelte sich, nach Sombarts unwidersleglichen Zeugnissen und Schlüssen, der Grundstock des Vermögens in den Händen der ältesten Familien einer Stadt, die über die später Zuziehenden eben sowohl das Alter ihres Geschlechts als die Macht ihres Vesitzes geltend machen konnten. Wie gut ihnen dies mehrere Jahrhunderte hindurch gelungen ist, beweist das aussichtießliche Regiment der Geschlechter in allen Gemeinwesen des Mittelalters, das fast überall nur durch blutige Aufstände und Kämpse zugunsten einer Mitregierung der Zünste gebrochen werden konnte.

Es waren dieser Patrizierfamilien niemals viele, in Augsburg zählte man um 1380 ihrer etwa 50, und damals mochten schon viele vornehme Familien des Landadels dazugekommen sein, die mit der zuneh= menden Blüte der Städte immer häufiger ihre Mauern aufjuchten und als gleichberechtigt gern anerkannt wurden. Hatten sie doch gegen den Besitz der Bürger ihre ausgedehnten Güter in die Wagschale zu werfen, die schon damals von einzelnen reichen Patriziersamilien gern in den Rauf genommen wurden. Es fehlte nämlich den Geschlechtern beim allmählichen Steigen der Grundrente aus ihren angestammten Liegen= ichaften wohl häufig an einer passenden Gelegenheit, ihr angesammeltes Rapital sicher und doch nutbringend anzulegen. Gine Industrie gab es noch nicht, die Handwerke lagen bei den Zünften, die der Patrizier noch sehr von oben herab betrachtete, der Handel aber, bis ins 13. Jahrhundert wenigstens, war in den Händen der Juden und Friesen und galt auch dann, als christliche Händler ihnen allmählich eine erfolgreiche Konkurrenz machten, noch lange Zeit für fein der Patrizier würdiges Gewerbe. Ja als die christlichen Raufleute schon längst begonnen hatten, sich zur besseren Ausnutzung der Verhältnisse zusammenzuschließen, sehen wir erst nach und nach einzelne Geschlechter im Handel Deutschlands, vornehmlich mit Italien auftauchen.

Für Augsburg ift das seit 1368 festgestellt, aber erst im nächsten Jahrhundert finden wir das Geschlecht der Welser in diesem Zweige tätig, dann freilich bereits mit einem wohlgesestigten Ruf, der darauf schließen läßt, daß sie wahrscheinlich unter den ersten waren, die ihr Bersmögen an Handelsunternehmungen in größerem Stil wagten. Nur die Karg und Volkwein werden unter den frühesten Augsburger Patriziern noch vor den Welsern als "Handlung" treibend erwähnt.

Im 14. und 15. Jahrhundert verbanden sich die Welser vielfach durch Heiraten mit anderen Augsburger Patrizierfamilien, so mit den Langenmantel, Goffenbrot, Rehlinger, Eggenberger und anderen. Auch mit auswärtigen Familien finden wir sie sowohl verwandt als vielfach durch größere Unternehmungen verbunden. Abweichend von vielen anderen Großfaufleuten ihres Zeitalters, pflegten die Belfer, auch nachdem das Bankgeschäft und die Industrie bereits lohnend geworden waren, doch in erster Linie ben eigentlichen Handel weiter, wenn sie sich auch anderen und größeren Unternehmungen, besonders der Pflege des Bergbaues, nicht entzogen, jobald sich dazu gunftige Gelegenheit bot. Bei der Rechts= unsicherheit auch des späteren Mittelalters war der Zwischenhandel ein zwar weniger einträgliches, aber auch mehr Garantien bietendes Geschäft, als das Ausleihen von Kapitalien, das in günstigen Fällen zwar schnell zu großem Reichtum führte, wenn es fehlschlug, aber auch ebenjo rasch Die Früchte früherer Unftrengungen wieder vernichtete. Beide Fälle werden durch die Geschichte des Hauses Fugger mehr als einmal belegt.

So finden wir die Welser, als deren Familienhaupt zu Beginn des 15. Jahrhunderts wiederum ein Bartholomäus erscheint, wohl jederzeit unter den angesehensten, aber erst verhältnismäßig spät unter den reichsten Geschlechtern von Augsburg. Im Jahre 1417 zahlte zum Beispiel die Witwe des ersten in der Reichsstadt ansässig gewordenen Johann Fugger  $24^{1}/_{2}$  Gulden Steuer, Bartholomäus Welser nur 23 Gulden. Dagegen meldet allerdings Schulte, daß derselbe Bartholomäus im solgenden Jahre mit  $53^{1}/_{2}$  Gulden versteuert war, was wohl kaum randers als durch die Verschmelzung zweier Zweige der jederzeit zahl eichen Familie zu erklären ist. Fraglich, aber wohl möglich ist, daß esberselbe Welser war, der noch um die Mitte des Jahrhunderts Bürgersmeister war und von dem es heißt, daß er unter die vornehmsten Männer der Stadt zählte und in hohem Ansehen bei Kaiser Friedrich III. und Maximilian I. stand.

Bon dieser Zeit an gewinnen wir in die Handelsgeschäfte des Hauses einen genaueren Einblick. Der Verkehr mit Venedig mußte schon beseutend sein, da ein Welser daselbst 1441 vorkommt, etwas später wohl begannen sie, am Handel von Mailand und Genua teilzunehmen. Besonders in Mailand müssen sie es zu einer einflußreichen Stellung gebracht haben, da Lukas Welser 1475 von der Herzoginwitwe Vona unter die Familiaren des herzoglichen Hauses ernannt wurde, ein beseutender Vorzug für einen Kausmann, denn diese Familiaren genossen

Befreiung von Zöllen, das Recht unbeschränkten Verkehrs im Gebiete des Herzogtums zu Wasser und zu Lande. Die zu derselben Zeit in Mailand tätigen Lukas und Math. Fugger werden zwar auch ehrend von den Herzögen als mercatores nostri bezeichnet, was aber doch der rechtslichen Bevorzugung eines Familiaren nicht gleichkam.

Lufas Welser bildete noch mit seinen drei Brüdern eine geschloffene Wesellschaft, die wohl als Sauptgeschäft den Sandel mit Italien und den Detailhandel innerhalb Deutschlands pflegte. Erft zur Zeit seines Sohnes Anton, der 1479 eine Tochter des angesehenen Memminger Hauses Böhlin heiratete, begann die Bergesellschaftung der Welser zunächst mit diesem Hause, dann aber auch mit zahlreichen anderen Familien, ein Suftem, das zwar häufig das Eingehen großer Geschäfte und Berbindlichfeiten erleichterte, aber auch nicht selten zu Unzuträglichkeiten führte. Bleiben wir zuerst bei dem vorwiegend italienischen Handel der vier Brüder stehen, die etwa durch das zweite Drittel des 15. Jahrhunderts das Haus Welser repräsentierten. Was die Deutschen damals an Waren über die Alven, vor allem über den Gotthard und die Läffe von Graubünden nach Benedig, Mailand und Genna brachten, waren vorwiegend Stoffe und Metalle, Rupfer, Stahl, Zinn, Gifen jogar aus Schweben, Blei, Wolle aus England, deutsches Leinen und Pelzwert aus dem Norden, brabantisches Tuch und "flämisch Gewand". Bas sie dagegen holten, war an Masse vielleicht weniger, an Wert sicher mehr, denn es ist bis zum 16. Jahrhundert ohne Zweifel mehr Gold und Silber füdwärts über die Alpen gefloffen, als zurud. Bestimmten doch 3. B. die venezianischen Handelsartifel, daß der deutsche Raufmann, der in dem stattlichen Fondaco an der Rialtobrücke seine Waren verfauft hatte, nichts von dem Erlös in Geld, sondern nur Waren Italiens und des Levantehandels dafür mit in die Heimat nehmen durfte. Das scheint uns eine unerhörte Forderung, aber die Fremden standen ja in Benedig unter steter Polizeiaufsicht, und die Republik ließ es ja auch an Wegenleistungen, die solche Schärfe milderten, nicht fehlen. Go 3. B. verpflichtete sie sich, von selbständigem Sandel in Deutschland gang abzuschen, jämtliche deutschen Güter nur von den deutschen Raufleuten in Benedig zu beziehen, und als sich in der Folge venezianische Raufleute in deutschen Städten zeigten, wandte sich Rürnberg sofort beschwerdeführend an die Regierung der Republik. Die von Italien nach Deutschland verhandelten Waren bestanden zum größten Teile aus Spezereien Indiens und der afrikanischen Ruste, Jugwer, Pfeffer, Rägel, Safran u. bgl., ferner Bucker, Teigen, Wein



Europäische Kausleute in Smyrna. Miniatur in einer handschrift der Reisen des Marco Polo; 14. Jahrhundert. (Bibliothet des Arsenals zu Paris.)

Zwei Kaufherren sind im Begriffe einen Kaik zu besteigen, um eine Spaziersahrt im Gotse zu machen o.ä. Emyrna war damals, wie heute, der Mittelpunkt und Hauptstapelplag des kleinasiatischen Handels.

und Öl, Perlen und Elsenbein, auch aus Baumwolle, auf deren Import die nachmals so ausgedehnte Barchentweberei der oberdeutschen Reichsstädte beruhte, die wir bei Behandlung des Fuggerschen Hauses näher betrachten wollen. Ferner Seidenwaren, die man nirgends so kunstreich zu wirten und zu färben wußte, wie in Italien, Inwelierarbeiten und künstliches Gerät aller Art.

Um sich einen Begriff von den Kenntnissen zu machen, die dieser Handelsaustausch, wenn er gewinnbringend sein sollte, voraussetzte, muß man sich aber nicht nur der Unsicherheit und Länge der Wege, der Schwierigfeiten des Berkehrs und Nachrichtenaustausches, der oft mit einem Schlage fich völlig umtehrenden Preisverhältniffe, der hundertfach, ja in jeder Stadt und auf jeder Meffe verschiedenen Gewichte, Mage, Münzen erinnern, jondern auch daran denken, wieviel Bollichranken, wieviel geistliche und weltliche Herren, deren Gebiet berührt oder deren Gunst gebraucht wurde, zu berücksichtigen waren, wieviel beim Austausch und Rauf von Waren auf die Persönlichkeit ankam, wie schwer es zu einer Zeit ohne Börje und Zeitungen war, den gegenwärtigen Wert eines Produktes richtig zu bestimmen, und wie leicht umgekehrt ein nicht genau Eingeweihter übervorteilt werden konnte. Schon die italienischen Kaufleute schlossen sich, um durch gemeinsames Vorgehen diesen im Drient natürlich doppelt großen Schwierigkeiten besser zu begegnen, schon frühzeitig zu großen Handelsgesellichaften zusammen, ohne deren große Faktoreien in den fremden Hafenplätzen des Mittelmeeres der umfangreiche Levantehandel im 12. und 13. Jahrhundert faum denkbar gewesen wäre.

In allen morgenländischen Städten nämlich, deren Warenbedarf oder Ausfuhr von einiger Bedeutung mar, besaßen die italienischen Handels= gemeinden eine Anzahl von öffentlichen Gebäuden, nämlich eine oder mehrere Kirchen, ein Berichtshaus, eine Kaufhalle, ein Schlachthaus, einen oder mehrere Backöfen, ein Bad, jowie Amtswohnungen, Häuser und Marktbuden, welche lettere zur Messezeit vermietet wurden, die immer mit der Ankunft der Schiffskarawanen zusammenfiel. In Alexandrien bestanden diese Fattoreien oder Fondachi aus palastartigen Häusern mit gewölbten Warenmagazinen im Erdgeschof und Wohnungen für die Rauf= leute im oberen Stock. Im Biereck gebaut, umschloffen fie einen weiten Hofraum, in dem Waren aus- und umgeladen werden fonnten. Umgebungen dieser Gebäude wurden oft mit tropischen Pflanzen geziert und zugleich Tiere menagerieartig gehegt. Bei Einbruch der Nacht wurden die Kondachi von der ägyptischen Polizei geschlossen, so daß niemand mehr aus= und eingehen konnte. Huch am Freitag, zur Zeit des Hauptgottesdienstes, mußten sich die Franken mährend zweier Tagesstunden in ihre Fondachi einsperren laffen. Verwaltet wurden solche Töchtergemeinden von einer Art Bürgermeister, den die Benegianer Bailo, die übrigen Italiener aber Ronjul nannten, und den die Mutterstadt auf eine Reihe von Jahren nach den überseeischen Plätzen jendete. Waren günftige Verträge vorhanden,

jo besaßen die italienischen Kausseute ihre eigene Gerichtsbarkeit, und es wurden die Streitsachen nach heimatlichem Rechte entschieden; doch mußte natürlich der Kläger stets das Forum des Beklagten aussuchen. In den Städten, über welche die Mutterrepublik die volle Landeshoheit besaß, lag die Strafrechtspflege in den Händen des Konsuls, in anderen Gemeinden war seine Befugnis nur auf Vergehen und geringere Verbrechen beschränkt. Auf fremden Territorien besaßen die angesiedelten Kausseute Handelsversträge, welche die Sins und Ausschhrzölle und sonstigen Abgaben feststellten.

Wie die Galeeren der Genueser und Benezianer nach der afrikanischen und fprifchen Kufte, so gingen nun die langen Saumtierkarawanen der Augsburger und Ulmer Kaufleute über den Gotthard, den Septimer und Lukmanier, den Bernhardin, Splügen und andere Alpenpässe nach Italien, den Austausch zwischen den Schäpen der Nordsee und des Mittel= meeres zu bewirken. Und wahrlich, nicht geringer als die Gefahren der italienischen Galeeren auf hober See mochten oftmals diejenigen der Welferschen Saumzüge im schwindelnden Bereich der Gletscher und Wolfen fein. Denn wir können uns von dem Zustand der Alpenpässe zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert kaum einen Begriff machen, der ihrem elenden Zustand in Wirklichfeit entspräche. Als der St. Gotthard, wie wir oben erzählt haben, durch die geniale Tat eines schweizerischen Gid= genoffen in die Reihe der internationalen Straßen eintrat, war der früher meist begangene Septimer, obwohl er ein Hospiz trug und seit Jahr= hunderten dem Verkehr diente, so verfallen, "daß die Raufleute Sorge haben mußten, Leben und Gut auf ihm zu verlieren", und felbst die elendesten Alplersteige einschlugen, um sich ihm nicht anvertrauen zu muffen. Die Mailander waren es in erster Linie, die sich die Berbesserung solcher verfallenden Alpenwege angelegen sein ließen, wiewohl fie selber im Gebiete der Territorialherren, Städte und Gemeinden keinen anderen Einfluß hatten, als den Ruf ihres Handels. Rach langen Unterhandlungen, besonders da ihm mit dem Ausbau einer anderen Straße gedroht wurde, ließ sich denn auch Graf Jakob v. Kastelmur bereit finden, den Weg über den Septimer nicht nur zu beffern, sondern sogar eine fahrbare Straße über den Paß zu legen, "fo daß Wagen mit 36 Rubb Last von Tingen bis Plurs gelangen könnten". Allerdings bedang er fich und den übrigen edlen Geschlechtern an der Septimerstraße, den Herren zu Vicosoprano, Stalla, Tingen und Lenz erhebliche Bölle aus, und diese Weggebühren, an denen so viele adlige Kamilien sich ersättigten, wurden bald so drückend, daß sich der Handel wiederum ftark dem Et.

Gotthard zuwandte, bis um 1470 etwa die tiefe Schlucht der Via mala von einem neuen Steg durchbrochen wurde und so eine bald viel begangene Verfehrsader längs dem User des Hintersheines sich öffnete.

Ein Hauptzentrum der Tätigkeit des Welserschen Hauses war ohne Zweisel Genna, wo wir die große Geiellichaft Welser-Böhlin um die Wende des 15. Jahrhunderts eifrig beschäftigt finden, sich das größte Ereignis auf dem Gebiete des Handels seit langer Zeit, die Eröffnung des Seewegs um das Kap der guten Hoffnung, zunute zu machen. Für den italienischen und deutschen Handel war diese Entdeckung zunächst ungleich wichtiger als die Auffindung von Amerika. Denn sobald die Produkte Afrikas, Arabiens und Indiens nicht mehr auf dem Landwege über Konstantinopel und mit Hilfe der Küstensahrzeuge des Mittelmeeres, sondern mit Hilfe der Seefahrt durch das Atlantische und Indische Meer nach Europa kamen — mit diesem Zeitpunkte sank die stolze Macht Benedigs, sank die Handelsherrschaft Italiens in sich zusammen, und traten mit einem Schlage Lissabon und Antwerpen an die Spike des Welthandels.

Dieser veränderten Sachlage mußten am besten diesenigen Städte und Sandelsgesellichaften begegnen fonnen, die ichon vorher die Beziehungen zu Wenna und auf gennesischen Schiffen zu Spanien und Portugal gepflegt hatten. Genua war, wie wir wissen, nie jo engherzig gegen seine deutschen Baite geweien, wie die Republik Benedig. Ronitang und Ravensburg, vor allem die große Gesellschaft der alemannischen Händler, hatten sich den in Genua gebotenen Zugang zum Meere zuerit nupbar gemacht. Nach Spanien versandten fie Leinwand und Kattun, und zuweilen begleiteten wohl hervorragende Mitglieder der Gesellschaft selbst die Warenballen, um neue Beziehungen in den fremden Häfen anzuknüpfen oder sich daselbit als Agenten niederzulassen. Go hören wir von Schulte, daß ichon 1417 ein paar Mitglieder der Muntprat auf einer folchen Fahrt in die Hände forjiicher Zeeräuber gerieten. Auch Metalle wurden nach Valencia und Barcelona exportiert, jo daß es scheint, als wäre der zur Römerzeit jo blühende spanische Bergbau im Laufe des Mittelalters gänzlich eingeschlafen. Ms 1494 der Rürnberger Argt Hieronymus Münger durch Spanien reiste, traf er dajelbit jo viele deutiche Raufleute aus Illm, Ravensburg, Julda und anderen Etadten an, daß der Berfehr beider Länder, der doch wohl größtenteils über die Alpen und Genua ging, damals recht rege gewesen sein muß.

Auch hier hatten die Welfer ihre Hand. Den Warenhandel, den

die Fugger jest bereits zugunsten der Geldgeschäfte zu vernachtässigen begannen, bildeten sie immer mehr und weitverzweigter aus. "Sie hatten Fattoreien in Antwerpen, Danzig, Nürnberg, Benedig, Wailand, Rom, Zürich, Bern, Freiburg, Genf, Lyon, Saragossa und Lissabon, und ihr größter Ruhm ist es, der Anderung der Handelswege sofort Rechnung getragen zu haben." (Schulte.)

Es war zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine große Wesellschaft, in der die Welser wohl mit dem ihnen verwandten Memminger Hause den Ton angaben. Des Lufas Welfer Sohn Anton, jest bereits "der alte Welser", galt nunmehr als Haupt der Unternehmung, die ums Jahr 1508 achtzehn Teilhaber umfaßte. Unton war, vielleicht schon in seiner Jugendzeit, von Augsburg nach Memmingen gefommen, wo er Bürger und sogar Stadthauptmann wurde; seine Heirat mit Ratharina Böhlin war vielleicht der Anlaß, dieses aus der Schweiz stammende reichbegüterte Haus, bessen Mitglieder mehrfach den Bürgermeisterposten in ihrer Baterstadt bekleideten, den Welsern auch geschäftlich enger zu verbinden. Am Ende des 15. Jahrhunderts reichte das Ansehen Antons, der 1496 nach Augsburg zurückgefehrt war, weit über die Grenzen der Reichsstadt hinaus, bedeutende Ulmer, Rürnberger, Berner Häuser zählten zu den Mitgliedern seiner Gesellschaft, und mit Fürsten und Königen stand er im Verkehr. Wir wissen ja, wie oft gerade in diesen Jahren der faiserliche Gönner der Stadt Augsburg, Raifer Max, in ihren Mauern weilte. Daß Anton Belfer mit Marens Sohn, Philipp dem Schönen, in Berbindung ftand, beweist ein aus dem Jahre 1500 erhaltener Poststundenpaß, in welchem der Bote von Rheinhausen denjenigen zu Söstingen bei Ulm darauf ausmertsam macht: "es fei in dem Sack ein Bäcklein für Anton Welser, ein Brief und zwölf Plappart, damit folle er einen Boten sofort nach Augsburg senden, während die übrigen Briefe nach Innsbruck gehen". Dieses Päcklein aber war von Philipp von Spanien, der vielleicht bereits damals in Geldgeschäften mit Anton Beljer stand, wie es seinem Sohne, dem späteren Kaijer Rart V. jo oft ging, oder der auch nur eine der vielen spanischen Handelsangelegenheiten des Hauses Welser auf brieflichem Wege erledigte.

Umfangreich und weitverzweigt waren zu dieser Zeit die Unternehmungen der Gesellschaft. Das italienische Geschäft wurde trot der veränderten Weltumstände nicht vernachlässigt, noch 1510 finden wir trots aufgeregter Kriegszeiten einen Welserischen Warentransport nach Venedig unterwegs. Im Hasen von Marseille hielten die französischen Behörden ein spanisches Schiff an, welches über 100 Ballen Wolle für die Welser

führte: auf Beranlaffung Berns, welches ebenfalls Teilhaber an der Ge= jellschaft hatte, wurde das Schiff freigegeben, denn die Städte der mächtigen Eidgenoffenschaft hatten damals eine gewichtige Stimme. Aber schon jest waren Antwerpen und Lissabon die Hauptplätze des Unternehmungs= geistes der Welser Gesellschaft. Um 25. März 1505 gingen unter dem Echutse der portugiefischen Handelsflotte die ersten von Deutschen ge= charterten Schiffe in die See, um Waren nach Indien zu transportieren und Gewürze einzutauschen. An dem Kapital, das in dieses Unternehmen gesteckt wurde, waren nach Schulte die Welser und Böhlin mit 20000 Dufaten. die Fugger und Höchstätter mit je 4000, einige andere Augsburger und Nürnberger Säufer mit noch geringeren Beträgen beteiligt. Florentiner und Genueser Raufleute nahmen ebenfalls an dieser Unternehmung teil, es wurden mit einem Aufwand von 66000 Dufaten drei Schiffe ausgerüftet und unter dem Schute der portugiefischen Königsflotte ausgesandt. Gie fehrten im vierten Jahre, beladen mit Trogen, Gewürzen, Edelsteinen und anderen kostbaren Waren, aus Dftindien gurud und brachten ber Gesellschaft einen Gewinn von 175%.

Wie die Fugger, jo nahmen auch die Welser den lebhaftesten Unteil an dem damals, besonders in Böhmen und den öfterreichischen Ländern, blühenden Bergbau und sie fanden auch hierbei ihre Rechnung infolge der Bunft der österreichischen Fürsten, denen sie, wie nicht minder den immer geldbedürftigen beutschen Raisern, aus ihrem stets bereiten Sandels= vermögen zu jeder Zeit große Rapitalien vorschießen konnten. Auch sie gehörten zu den ersten Bankiers und Gläubigern der faiserlichen Krone und hatten sich besonders Karl V. verpflichtet, welchem Bartholomäus Welser, Sohn des Anton und um 1525 Bürgermeister in Augsburg, im Berein mit den Fuggern und anderen Augsburger Häusern, 12 Tonnen Goldes (2400000 Taler) vorgestreckt hatte. Chenjo dienten die Welser, gleich anderen Augsburger und Mürnberger Handelshäufern, welche Handelsniederlaffungen in Lyon, Marfeille und an anderen französischen Orten unterhielten, als Bankiers den Königen von Frankreich, womit sie freilich die Handelsbegünstigungen, welche sie genoffen, oft teuer genug bezahlen mußten.

Wenden wir uns zuerst den Bergwerfsunternehmungen einen Augenblict zu, in welche Geld hineinzustecken damals stark Mode geworden war. Aus den bloßen Kausseuten waren, seit sich die vermögenden Patrizier= geschlechter dem Handel widmeten, längst Großunternehmer geworden, die in vielen Gewerbzweigen dem Handwert Preise und Beschäftigung diktierten. Die Möglichkeit dazu bot das Verlags= oder Vorschußinstem, das besonders auf dem Gebiete der Weberei herrschend geworden war und später bei der Schilderung des Fuggerschen Handelshauses näher besprochen werden soll. Die Weber gerieten, indem sie beständig ihren Rohstoff und auch wohl bares Geld von den Großhändlern im Vorschuß erhielten, allmählich in die bitterste Abhängigkeit von ihnen und haben ihrer Not ost genug lauten Ausdruck gegeben. Denn wir haben keinen Grund anzunehmen daß den großen Handelsherren des Mittelalters, ungeachtet vieler einzelner Züge von Mildtätigkeit, Kunstsinn und Patriotismus, viel Sentimentalität eigen gewesen sei. Im Gegenteil, sie haben die errungene Macht jederzeit voll auszunutzen gewußt und persönliche Bedenken dem Zweck des Geldverdienens ohne Besinnen geopfert. In ähnlicher Weise, wie die Fugger die Leinenweberei Oberdeutschlands, hat die VöhlinzWelsersche Gesellschaft z. B. das Ledergewerbe in Bern, Solothurn und Biel an sich gebracht, worüber in diesen Städten bittere Klage geführt wurde.

So suchte nun der Handel auch in den Bergbau einzugreifen, was allerdings wiederum erst den Juggern in großem Maßstabe und mit vollem Erfolg gelungen ist. Zusammen mit der Ravensburger Humpiß= Bejellschaft, der Nachfolgerin der großen Alemannischen Gesellschaft, ver= suchten die Welser=Böhlin schon zur Zeit des alten Anton den Gold= bergbau zu Reichenstein zu betreiben, aber wohl aus technischen Gründen fam es zu keinem regelmäßigen Betrieb, und 1511 ging das Bergrecht an die Fugger über, die mehr Glück und auch wohl mehr Erfahrung in diesem Zweige hatten. Dann wird von einem Patrizier Christoph Scheurl berichtet, der im Berein mit den Welsern den Gewerken zu Schlaggenwalde und Joachimsthal Geld zum Betriebe ihrer Zinn- und Silberbergwerke lieh, "um sich damit einen einträglichen Zinn= und Silber= handel zu begründen". Auch bei diesen Händeln ging es wohl nicht immer gang reinlich zu, die Gewerken famen leicht in die Schuldknechtschaft des Großkapitals, und von den Kaufleuten, die im schlesischen Zinnbergbau "ben armen Gesellen die Betriebsgelder vorschoffen", hören wir, daß sie die Bergleute bei der Abnahme der Produkte stark übervorteilten.

Nicht alle Mitglieder der Welserschen Gesellschaft waren mit der Ausdehnung der Geschäfte seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts zusfrieden. Manche Unternehmungen waren verluftreich, an anderen glaubten die Teilhaber, welche die Hand nicht unmittelbar im Spiel hatten, übersvorteilt zu sein. In den Jahren 1502 bis 1517 verteilte die Gesellschaft im Durchschnitt ungefähr 9 Prozent des eingelegten Kapitals als Gewinn

an die Teilnehmer, und nach vielen Angaben über die Gewinne anderer Handlungshäuser ist ein höherer Ertrag aus Handelsunternehmungen wohl nur in Ausnahmefällen vorgekommen, trohdem wurden vielsach Alagen laut. Sowohl der oben genannte Christoph Scheurt, der früher bei den Welsern als Faktor tätig war, als Lukas Rem, der Jahrzehnte für die Welser arbeitete und fast in allen ihren Niederlagen tätig war, beschuldigten die Leiter des Geschäfts, daß sie den Abrechnungen den Gewinn zu niedrig ansetzen und weniger verteilten, als wirklich verdient worden. Es ist dasselbe Wissetrauen, das schließlich bei allen größeren Gesellschaften zu Spaltungen und Streitigkeiten sührte und auch hier eine teilweise Auflösung im Gesolge hatte. Im Jahre 1517 schieden mehrere Teilhaber aus, und unter ihnen sogar einer der Velses eilbit, Jakob, der nach Nürnberg wanderte, um dort ein neues Geschäft zu begründen.

Von dieser Zeit an scheint der Hauptzweig der Welser, den der Sohn Antons, der unter Karl V. zum kaiserlichen Rat ernannte Barstholomäus nunmehr vertrat, sich vom Handel mehr und mehr der Industrie und den Bankgeschäften zugewandt zu haben. Von dem Schuldsverhältnis des 1519 gewählten Kaisers zu den Welsern und anderen Augsburger Patriziern wird bei der Geschichte der Jugger gesprochen werden, die am tiessten in diese Geldhändel verwickelt waren, hier kommen wir zunächst wieder auf die Teilnahme der Welser am Bergbau zurück.

Es war Bartholomäus, der die Verpflichtungen Karls V. gegen sein Haus fehr gewandt benutzte, um fich für seine Teilnahme an dem Bergbau in den faiserlichen Kronländern günstige Bedingungen auszuwirfen. Infolgedessen brachte der Silberbergban im Joachimsthal, ebenso die Silber= und Rupferwerke auf dem Ruttenberg in Böhmen, reichen Gewinn. Zu letztgenanntem Zwecke hatte Welser mit Hans Chner und Augustin Tichtel von Rürnberg um das Jahr 1525 eine Gesellschaft errichtet und mit einer jächfischen Berggewerfschaft, deren Hauptteilnehmer Hieronymus Walter von Leipzig und Gregor und Markus Schütz von Geher im Erzgebirge waren, einen Vertrag geschlossen, nach welchem dieselbe das auf dem Ruttenberge gewonnene Rupfer dem Bartholomäus Welser und seiner Gesellschaft um einen festgesetzten Preis abzuliefern hatte. Bald aber fam es zwischen beiden Parteien zu Streitigkeiten, denn die Welser strebten, wie es scheint, dahin, die Bergwerke allein an sich zu bringen. Auf Anregung des Herzogs Georg von Sachsen bestellten die Rate von Augsburg und Nürnberg ein Schiedsgericht. Dasselbe entschied, daß die sächsische Gewertschaft, welche diese Rupferwerte zuerst an sich gebracht

hatte, den Welsern jährlich fausweise 2000 Zentner Aupfer liesern und die Welser wieder den Nürnbergern Haus Ebner und Augustin Tichtet auf zwei Jahre hiervon jährlich 1000 Zentner überlassen sollten, wogegen diese jede Mark daraus gewonnenen Silbers mit  $8^3/_1$  Fl. rh. und jeden Zentner Aupfer mit  $1/_2$  Fl. rh. zu vergüten haben sollten. Würde aber dieses Aupferbergwert in Verlust geraten und die Gewerkschaft könne nunmehr die ausbedungene Lieserung nicht ersolgen lassen, so sollten auch die Velser nicht zur Lieserung an Ebner und Genossen verpflichtet,



Bartholomäus Welser. Nach einem Rupserstiche von G. E. Einmars.

diese aber auch nicht zur Abnahme der Lieferung verbunden sein, wenn ihnen etwa während dieser Zeit ihre Hütten von Ariegsleuten abgebrannt würden. Aus diesem gemeinsamen Geschäfte entstanden eine Menge Weitläusigseiten und Beschwerdeführungen insolge von Beeinträchtigungen, über welche sich die sächsische Gewertschaft beslagen zu dürsen glaubte. Noch andere Schwierigseiten erwuchsen für die Welser aus dem Transporte ihrer Aupsermassen. Da wegen der mistlichen Verhältnisse in Ungarn die Straßen nach dem Süden unsicher waren, so mußte das gewonnene Aupser aus Böhmen durch Polen bis an die Küste der Ditsee und von hier zu Schiffe nach den Niederlanden bis Antwerpen geschafft

werden. In Krakan aber wurden ihnen trot der Geleitsbriefe des Königs von Polen, auf Grund der Stapelrechte dieser Stadt, 2000 Zentner angehalten, und wiederum kam es zu umständlichen Verhandlungen, zu Vorwürfen wegen "eigennüßiger Practica" seitens der Welser gegenüber ihren Nürnberger Geschäftsteilnehmern, die wiederholt deshalb Klage führten, daß die Welser damit umgingen, den Kupferbezug an sich allein zu bringen. Es wollte indessen den Welsern nicht gelingen, bei jenen Verzwerfsgeschäften der Kürnberger Gesellschaft einen erheblichen Vorsrang abzugewinnen.

Noch großartiger und viel weit ausschauender gestaltete sich unter dem vorhin genannten Bartholomäus die Unternehmung des Welserschen Hauses in der Neuen Welt, als es durch seine Versuche zur Eroberung Benezuelas seinen Namen auf immer in die Geschichte der Entdeckung des vierten Erdteiles verslocht.

Große Dinge hatten sich am Ende des 15. Jahrhunderts in der Welt zugetragen, während sich Kaiser Maximilian, der lette Kitter, in Augsburgs Mauern an der Dichtkunst und am Turnier erfreute. Vasco de Gama umsegelte das Kap der guten Hoffnung und pflanzte die Fahnen Portugals auf den indischen Strand. In spanischen Diensten entdeckte der Genuese Kolumbus Cuba, und im Jahre 1493 teilte Papst Alexander IV. durch einen kühnen Federstrich auf der Karte die überseeische Welt in den Besitz Spaniens und Portugals. Der alte Max erwies sich doch als kein so schlechter Rechner, seinem Sohne verschaffte er durch Heirat den Thron von Spanien, seinem Enkel Karl die deutsche Kaiserkrone, wenn auch aus Gnaden des Hauses Fugger, was uns später beschäftigen soll. Den Freunden und Geldzebern Karls V., in dessen Keich die Sonne nicht unterging, konnte es demnach nicht fehlen, und unter ihnen waren, wie wir wissen, ja auch die Welser.

Die Besitzergreifung und, können wir ruhig hinzuseten, Aussplünderung des amerikanischen Kontinents war in den wenigen Jahrzehnten seit 1500 mit Riesenschritten vollzogen worden. Abenteurer ohne Sitte und Gewissen, aber tapfere Soldaten und entschlossene Strategen, waren die spanischen Söldnerführer von allen Küstenpunkten, wo nach Aussage der Eingeborenen irgend Gold blinkte, ins Land eingebrochen, und eine Kultur, die vielleicht viel älter und erhabener als ihre eigene war, siel unter ihren Streichen in den Staub. Im Jahre 1510 stieg Balboa zum ersten Mal über die niedrige Kordillere von Kanama und ergriff für Spanien Besitz von den Küsten des Stillen Dzeans, den

10 Jahre später, ebenfalls im Tienste Karls V., Magelhaens auf dem Seeweg durch die nach ihm benannte Straße erreichte. Unter ebenso glänzenden Kriegs- wie unmenschlichen Schandtaten gelang 1519 dem berühmten Cortez die Eroberung und Ausplünderung von Mexiko und 1531 dem verschlagenen Pizarro die Unterwersung des goldverheißenden Pern. Nur die Winterschen der Kordilleren hinderten Amagro, das Banner der Verheerung, Mord, Plünderung und Schändung auch sogleich nach Chile zu tragen, wie beabsichtigt war. Wir dürsen uns unter der spanischen Besitzergreifung von Amerika alles andere vorstellen, nur nichts, was im entferntesten an Sitte, Kultur und Menschlichkeit erinnert, die ersten Jahrzehnte dieser Entdeckungs- und Bentesahrten wiederholten nur, was in Europa einst die assatischen Horden der Mongolen geleistet hatten.

"(Bleich Raubtieren", schreibt Sombart (,der moderne Rapitalismus"), "durchstreiften die Spanier die neuen Länder, gleich Maubtieren nach Beute spähend. Betrug und List, Robeit und Gewalt mußten der Reihe nach dazu mithelfen, die seit Jahrtausenden angesammelten Schätze in den Besitz der neuen Herren zu bringen. Gie erpreften Lösegeld von den Fürsten, öffneten die Gräber, riffen die Goldplatten von den Tempeln, und stahlen die Schmucksachen den Bewohnern vom Leibe weg. Die Eingeborenen mußten ihnen helfen, wenn sie die Gebäude ihres Gold= und Silberschmuckes beraubten, und ging es ihnen nicht rasch genug von der Hand, jo wurden die Spanier unwillig. Beim Gintritt in Cuzto, wie in jeder anderen Stadt, sehen wir sie über die Tempel herfallen, die fie ausplündern, die Gräber öffnen, um den Mumien die Echmuchjachen abzunehmen. An ihre Terfen heftete sich die De. Der Platz, wo der Tempel der Sonnenjungfrauen gestanden hatte, war nach Verlauf von weniger als 50 Jahren nur noch an ungeheueren Trümmermassen zu erfennen, die den Boden bedeckten."

Ter Erfolg entsprach, solange die von den Indianern angesammelten Schätze vorhielten, den Anstrengungen dieser Eroberer. Der Schatz des Montezuma gab in Barren gegossen einen Wert von 162000 Pesos, die kleineren Schmucksachen wurden auf ½ Million Tukaten geschätzt. Nach der Eroberung der Hauptstadt von Mexiko schmolz man Gold im Gewicht von 19200 Unzen, 131000 Pesos wert, ein. Als Cortez 1528 nach Spanien zurückkehrte, brachte er Gold im Betrage von 200000 Goldpesos, und außerdem 1500 Mark Silber (= 600000 Mark Vert) mit. Mit vier Schiffen von Peru gelangten 1535 Gold- und Silber massen im Vert von 2 Millionen Tukaten nach Sevilla. Tas Löser

geld des Inkafürsten Akahualpa und die bei der Eroberung von Cuzko gesammelten Schätze, soweit sie an die Staatskasse abgeliesert wurden, betrugen nach heutiger Währung umgerechnet über 33 Millionen Mark. Viel größer werden ja die Beträge gewesen sein, die in die Taschen einzelner gelangten.

Es war Ende der 20er Jahre dieses an Goldströmen so reichen Jahrhunderts, als die Welser in der Hossinung, von dem Reichtum der Neuen Welt auch auf ihr Haus ein bescheines Bächlein ableiten zu können, in die Kolonialgeschichte der Neuen Welt eingriffen. Es scheint, daß den Chingern aus Ulm an der Unternehmung, die wir gleich aussührlicher schildern wollen, ein besonders großer Anteil zukommt, jedenfalls aber siel die sinanzielle Begründung und politische Vertretung zum größeren Teil den Welsern zu. Schulte nennt die versuchte Erwerbung von Veneszuela "ein Unternehmen, das sich durch Kühnheit, durch Weite des Blickes auszeichnete; aber vom geschäftlichen Standpunkt aus beurteilt, blied es ein Abenteuer. Die Chinger und Welser haben keinen Gewinn davon gehadt. Erst die Nachwelt hat ihren Namen zu Ehren gebracht, weil sie die ersten überseeischen Kolonisatoren deutschen Blutes waren."

Es ist richtig, die Fugger, insbesondere Jakob mit seinem nüchternen geschäftlichen Scharsblick, hätten sich auf ein solches Abenteuer nicht eingeslassen, sie hatten in deutschen und benachbarten Landen bessere Anwendung für ihr Geld. Aber wir fürchten, auch Schultes obiges Urteil über die Campagne in Benezuela ist noch viel zu günstig. Weite des Blicks, wo andere seit Jahrzehnten plünderten und die Abgesandten der Welser im Grunde auch nichts anderes getan haben? Kolonisatoren? Sehen wir uns einmal die nachsolgende, ganz auf die gewiß nicht schwarz gefärbten Berichte der Zeitgenossen, ja größtenteils der Teilnehmer am Benezuelas Unternehmen gegründete Schilderung der Tätigkeit an, die die Welseragenten in Amerika entwickelten, und urteilen wir dann selbst, ob das eine kolonisatorische Tätiakeit war.

Spanien hatte, um die eben eroberten Gebiete von Südamerika, die beinahe schon die gesamten Küstenstriche des neuen Erdreiks umfasten, gegen die bereits stark hervortretenden Eroberungsgelüste der Engländer und gegen die Seeräuber von St. Domingo zu sichern, über die einzelnen Provinzen Statthalter gesetzt, über Benezuela den Faktor Juan de Ampues, welcher im Jahre 1527 mit 60 Mann landete. Dorthin nun hielten die Weiser damals ihre Blicke gerichtet. Sie gedachten ihre guten Beziehungen zu Karl V., der ihnen wegen vorgestreckter Gelder noch

sehr verpstichtet war, sowie ihre zahlreichen Verbindungen mit Spanien zur Ausführung eines großartigen Unternehmens, das sie schon lange beschäftigte, zu benutzen. Ihre Interessen auf der Hispanischen Halbinsel wurden damals von zwei Geschäftsagenten, Ambrosius Alfinger von Um und Vartholomäus Sailler von Augsburg, vertreten, welche nun im Auftrage ihrer Handelsherren wegen des neu entdeckten, reichen Gewinn versprechenden Landskriches zwischen Santa Marta, Neugranada und Varia mit Karl V. einen Vertrag folgenden Inhaltes abschlossen.

Die Welfer oder ihre Geschäftsführer Ambrosius Alfinger und Georg Chinger (auch aus Ulm), letterer, wie wir wissen, einer der Teilhaber der Gesellschaft, ruften auf eigene Kosten vier Schiffe aus mit 300 Mann und allem Notwendigen auf ein Jahr, um die Gegend vom Rap de la Bela an bis zu dem Rap de la Maracapana, die am Meeresufer hin 200 Stunden umfaßt, zu unterwerfen und Niederlaffungen daselbst zu gründen; auch sollen sie alle Inseln an der Kuste, mit Ausnahme der dem Juan de Ampues untergebenen Gilande, erobern dürfen. Die Abreise erfolgt innerhalb eines Jahres, sie lassen ihre Mannichaft vom Auslande kommen und binnen drei Jahren nach ihrer Ankunft zwei Riederlassungen und drei Festungen anlegen. Außer der Mannschaft führen sie noch 50 deutsche Bergleute hinüber und leisten für diese Berpflichtungen genügende Bürgichaft. Dagegen erhält der Statthalter von dem König (Raiser Karl V.) des Landes jährlich 200000 Maravedis, der Generalfavitan 100000 Maravedis, sowie die Bürde eines Alguazil major (obersten Richters) und die Leutnantschaft über die drei Testungen mit 75000 Maravedis Jahresgehalt für jede; die Würde des Statthalters foll derjenige erhalten, der aus ihrer Mitte dazu vorgeschlagen wird. Bon allem Gewinn erhalten die Unternehmer vier Prozent, dabei Bollfreiheit für alle Lebensmittel zu eigenem Gebrauch und 12 Meilen des neu entdeckten Landes als Eigentum. Die Indianer, welche sich ihrem Befehl nicht fügen, dürfen zu Eflaven gemacht, auch Eflaven von den Indianern erkauft werden, doch dem Gesetze gemäß unter Bermittelung der Ordensgeistlichen und königlichen Beamten, sowie unter der Bedingung, daß ein Vierteil der Rauffumme der König erhalte. In den Magazinen von Sevilla soll ihnen auf sechs Jahre Raum für ihre Ginfuhrartifet zugestanden werden, und ihre Beamten haben Vollmacht, bei den Unter gebenen nach verborgenen Schätzen zu forschen und Schuldige zu strafen.

Besonders die letztere Bestimmung spricht für den Hauptzweck des ganzen Unternehmens deutlich genug. "Nach verborgenen Schätzen zu

forschen", was hieß das weiter als plündern, wo sich nur noch ein Goldforn im Besitz eines Eingeborenen sand? Und "Schuldige strafen" nun, wer sich diesen Raub» und Beutezügen widersetzte, war "schuldig", d. h. wurde Stlave.

Während in derselben Zeit die Welser auch Schiffe nach Oftindien unterwegs hatten, um ihre Handelsunternehmungen auf die hier entdeckten und noch zu entdeckenden Gewürzinseln auszudehnen, rüftete der Alfinger drei Schiffe aus und segelte mit 400 Mann und 80 Pferden, von Bartholomaus Sailler als jeinem Leutnant begleitet, im Jahre 1528 von Sevilla ab. Er gelangte glücklich nach Coro; Juan de Ampues mußte ihm weichen und behielt nur drei fleinere Inseln. Mit dem spanischen Statthalter von St. Marta, Barcia de Lerma, schloß er einen gegenseitigen Hilfsvertrag. Un der Stelle von Coro (Coriana bei den Indianern) baute er eine feste Stadt auf Teljen im Meere und nannte sie wegen der Ihnlichkeit ihrer Lage und Bauweise Benezuela, d. i. Klein= Benedig. Dann unterwarf er die Bewohner eines Tales jenseit des Sees Maracaibo und gründete hier die Stadt gleiches Namens. gegen seiner Instruktion und dem Rate der Landeskundigen versäumte er jedoch, seinen Besitz durch weitere feste Riederlassungen zu sichern. drängt durch seine eigene Ungeduld oder das Goldfieber seiner Soldnertruppe, begann er schon am 3. September 1529 einen Entdeckungszug in das Innere, nachdem er Luis Sermiento zu seinem Vizestatthalter in Coro ernannt hatte. Durch das Tal Eupari, das von menschenfressenden Cuybais und Cuyones bewohnt war, drang er an den Mio grande (Magdalenenfluß), zeritörte unterwegs alle bewohnten Ortschaften und verfuhr mit solcher Graufamfeit gegen die Indianer, daß noch im folgenden Jahre die vorher reiche und wohlbevölferte Wegend menschenleer und öde war und nur verbrannte Törfer zeigte. So zog er bis Tamalomeque am Magdalenenfluß. Um weiteren Vordringen hinderten ihn die endlich in ihrer Verzweiflung fich zusammenrottenden Indianer. Alfinger schlug fich eine Weile erfolglos mit ihnen herum und fehrte dann nach Coro zurück, wo er am 3. Mai 1530 mit einem Verlust von etwa 150 Mann wieder eintraf. 28ährend seiner Abwesenheit hatten die Geschäftsträger der Weiser in Sevilla, da von ihm feine Nachricht zu erlangen war, einen zweiten Statthalters, Sans Seifenhofer, mit drei Schiffen nach Benezuela geschickt, der am 18. April 1530 in Coro ankam und statt des eigennützigen Luis Sermiento den Nifolaus Gedermann von Um gum Vizestatthalter ernannte.

Federmann war schon im Jahre 1529 von Ulrich Ehinger, dem Welserschen Faktor am spanischen Hose, als Napitän eines Schiffes mit 123 Söldnern und 24 deutschen Bergleuten dem Alfinger nachgeschickt worden, jedoch nach mancherlei Abenteuern erst im März 1530 im Hasen von Coro eingetroffen.

Alls Alffinger von seinem Zuge zurückfehrte, holten ihn Geißenhofer und Federmann in friegerischem Aufzuge ein, feierten das Wiederschen mit einem Hochamt und gestanden ihm ohne Widerspruch das Statthalteramt wieder zu. Rachdem der Statthalter von einem Tieberanfall genesen war, trat Federmann eine Entdeckungsreise in das Innere des Landes an, "verhoffend, alldar Ruglichs auszurichten". Mit 110 Spaniern zu Kuß und 16 zu Pferde, die er in fleine Abteilungen trennte, und etwa 100 Indianern aus dem Stamme Caquetios, die als Träger dienten, brach er am 12. September 1530 auf und fam nach vier Tagen in die Landichaft Xideharas, 12 Meilen jüdlich von Coro. Der Razife brachte, im Vertrauen auf die Versicherungen des Dolmetschers, mit seinen Untergebenen Speise und Trank und unterwarf sich der Herrschaft des Raisers. Durch ein raubes, dreißig Meilen langes Gebirge fam Gedermann am 23. September nach Hittova (Bueblo), dem letten Flecken dieses Stammes, nahm von hier 150 Indianer zu allerlei Diensten mit und zog in das Webiet der jüdlich wohnenden Agamanes, die sich anfangs den Fremden feindlich gegenüberstellten, sich zulett jedoch unterwarfen. Hier hörte Federmann zuerst von weiter südlich wohnenden Zwergen, von denen er dann mancherlei erzählt. Unzuverläffig wie seine Reisebeschreibung sich in vielen anderen Punften erwiesen hat, braucht man auch auf diese Mitteilungen feinen großen Wert zu legen.

Nach einem schwierigen Marsch über geschwollene Ströme und wüste Gebirge betrat Federmann das Gebiet der Cayonos und durchzog dasselbe fünf Tage lang unter fortgesetzen Kämpsen, aber ohne sie zur Unterwerfung bewegen zu können. Mit besserem Ersolg drang er zu den Araguas, übersiel ihren Flecken Coary in der Nacht und zwang sie zu einem Bündnis. Am 30. Oktober kamen verschiedene Kaziken heran, mit 800 Männern und Weibern, die Gold, Lebensmittel und Wildbret zum Geschenk brachten.

Auch unter den weiter südlich wohnenden Coquintos wurde Feders mann "wohl aufgenommen" und, nachdem er 14 Tage unter ihnen zusgebracht, mit Gold im Werte von 3000 Goldgulden "beschenkt". Hier hörte er zuerst genauere Kunde von dem Südmeer, dem Hauptziel seiner

Reise, an dessen Rüste er unermeßliche Schätze von Gold, Perlen und Edelsteinen zu finden hoffte.

Infolge des seuchten Klimas erfrankten ihm aber an 60 seiner Leute, und er sah sich deshalb genötigt, die ungesunde Landschaft schnell zu verlassen. Er ließ die Kranken in Hängematten sortschaffen, unter dem Vorwande, daß es seine vornehmen Herren seien, welche also zu reisen gewohnt wären, denn die Indianer sollten nicht wissen, daß auch die Weißen den Krankheiten unterworsen seien oder gar sterben könnten. Sein Zug glich daher mehr einem Kranken= als einem Kriegszug. Zum Unglück entliesen ihm noch, als kaum zwei Meilen Weges zurückgelegt waren, fast sämtliche Lastträger, so daß seine Leute nun selbst das not= dürstigste Gepäck tragen mußten; alles Entbehrliche wurde eingegraben.

Ilm Mitte Dezember erreichte unfer Abenteurer den großen Flecken Hacarngua am Fluß desselben Ramens, der von Coquetios und Cunbas jo zahlreich bewohnt war, daß sie 16000 Krieger jollten stellen können. Federmann wurde gut empfangen und mit Gold und Lebensmitteln beschenkt. Hier blieb er seiner Kranken wegen 15 Tage und zog dann durch das Gebiet der Cuybas, dem ersehnten Züdmeere entgegen. Über die Flecken Tohibara, Curahy und Cazaradady gelangte er zu dem Stamme ber Guancaries, der nach jeiner Beschreibung fohlschwarz war und hartnäckiger und boshafter als alle übrigen. Ein Razike der Guaycaries, den Federmann zu sich rief, erschien mit großem bewaffneten Gefolge, antwortete gar tropig und selbstbewußt auf alle Fragen und riet, wenn Federmann nach Itabana wolle, so moge er ja seine ganze Mannschaft mitnehmen. denn die Einwohner seien zahlreich und friegerisch. Gedermann schickte jeine Kranken unter bem Schutz des getreuen Ragifen von Curahamara zurück und zog mit 35 Mann zu Tuß, 8 Reitern und 200 Indianern durch viele Flecken der beiden genannten Stämme, wo er alles, was er brauchte, kaufen mußte, nach Itabana. Hier empfing ihn der Razike in einer großen Sommerhütte, umgeben von einem großen Gefolge, und ließ ihm auf sein Verlangen Brot und Fische in Überfluß reichen. Es ward ihm aber nicht gestattet, Eflaven zu faufen, obwohl auch dieser Stamm Stlavenhandel trieb. Mit zwei Reitern und zwei Indianern begab fich Kedermann auf das nahe Gebirge und fah von der Sohe nichts als Wasser, konnte aber wegen des Rebels nicht unterscheiden, ob er einen Tuß oder einen Gee vor fich hatte. Jedenfalls wurde an diesem Bunkte die Umtehr beschloffen, die aber nur unter fortgesetzten Rämpfen, Mühjalen und großen Verlusten durchzuführen war. Fast durch alle früher berührten Stämme mußte sich Federmann mit den wenigen Europäern, die ihm noch geblieben waren, hindurchschlagen. Fieber und Hunger waren ihre Begleiter, Naub und Mord ihr Geschäft, und mit Mühe gelang es, stets genug Träger für die geraubten Schäße aufzutreiben.

Endlich am 12. März erreichte Federmann die befreundeten Coros Coquetios wieder, fuhr auf dem Fluß Fraacuy an das Meer zum Flecken Xaragua und kam, überall freundlich aufgenommen, längs der Küste am 17. März 1531 wieder nach Coro.

Nachdem sich Federmann hier von seinem Tieber erholt hatte, kehrte er mit Sebastian Renz über Spanien nach Deutschland zurück, mit einem Goldvorrat im Belause von etwa 70000 Dukaten, langte glücklich bei den Welsern in Augsburg an und schrieb hier seine "Indianische Historia" nieder, die im Jahre 1557 in Hagenau gedruckt wurde. Wir werden weiterhin noch mehr von ihm hören und kehren vorläusig zu den Ereigenissen zurück, die sich während seiner Abwesenheit in Benezuela abspielten.

Schon am 12. Dezember 1530 hatte Umbrofing Alffinger eine zweite Entdeckungsreise angetreten, vom Durft nach Gold unwiderstehlich getrieben. Er ging zuerst zu den Stämmen Pocabunes und Alcoholados auf der westlichen Seite des Sees Maracaibo, erhielt von beiden, als Geschenk und Löfegeld für Gefangene, Gold in Menge und schickte dies, im Wert von etwa 27000 Dufaten, durch den Kapitan Boscona nach Coro. Dieser versehlte jedoch den Weg und kam mit seinen Leuten vor Hunger um. Bei den Alcoholados traf Alfinger auf ganze Rüftungen von Gold, auf Rämme, Halsbänder und andere Schmuchjachen von hohem Wert, doch fand er feine gute Aufnahme. Wiewohl fie Lebensmittel in Fülle hatten, so geigten sie doch mit Überlaffung derselben. Statt aber hier, in dem wichtigften Baß nach Neugranada, eine Niederlassung zu gründen, ließ sich Alfinger von seiner Begierde nach Gold verleiten und zog am Rio de Carthagena hinauf zu den Bobares, wo er kein Gold, wohl aber sehr streitbare, wenn auch schlecht bewaffnete Indianer (sie hatten nur hölzerne, mit Feuersteinsplittern besetzte Gabel) antraf, die ihn zu schnellem Rückzug zwangen. Er nannte dieses Tal Valle de Ambrosio. Unter unaufhörlichen heftigen Kämpfen mit den Eingeborenen, über rauhe, uns wegsame Gebirge, im Zwist mit seiner Mannschaft, die sich gegen seine wie seines Leutnants, Bartholomaus Saillers, Habsucht und Parteilichfeit emporte und nur durch Todesstrafen in Zaun gehalten werden konnte, drang er gleichwohl bis nach Neugranada vor. Überall ließ er plündern und verwüsten, nur des Goldes wegen. In einem blutigen Treffen mit

den Indianern durch einen Pseitschuß am Halse verwundet, entschloß er sich endtich zur Rückfehr und starb bald nach derselben in Coro an seiner Bunde. Ihm gebührt der Ruhm, Reugranada entdeckt oder zuerst bestreten, Benezuela und Maracaibo gegründet zu haben; um so mehr aber ist zu bedauern, daß er seinen in der Geschichte der Entdeckungen hervorsragenden Namen durch Habgier und Grausamkeit besteckte.

So urteilte, hauptjächlich wohl auf die Schriften Federmanns hin, der sich doch später, den urkundlichen Forschungen Hüblers zusolge, als der größte Feind der Welserschen Unternehmung erweisen sollte, die frühere Weschichtsforschung. Die Welser selbst beurteilten, und das kann man ihnen nicht verdenken, ihre kolonialen Hilfskräfte nach den Erfolgen, d. h. in erster Linie nach den erbeuteten Schäßen, und deren hatte Federmann zweisellos dis jetzt am meisten aufzuweisen. Was er in Venezuela selbst galt, sieht man am besten aus dem erbitterten Widerstand, den die Welser sowohl bei den Deutschen als Spaniern der Kolonie fanden, als sie ihn zum Nachsolger des Ambrosius Alfsinger in der Provinz ernannten. Das Augsburger Haus trat für diesmal, da auch die spanischen Aussichtsbeshörden gegen Federmann Einspruch erhoben, von seiner Abssicht zurück, die Welser ließen aber ihren Günstling deshalb nicht kallen, und im Jahre 1535 sinden wir den gewandten Ulmer wieder in Venezuela.

Hier hatte inzwischen Johann Alemann als Statthalter gewirft, der sich den Ruf eines edlen, friedfertigen Mannes erwarb, jedoch schon am 1. Eftober 1534 starb. Sein Rachfolger ward Georg Hohermuth von Speier, gewöhnlich Georg von Speier genannt. Dieser erreichte am 6. Tebruar 1535 Coro und wurde daselbst mit großer Freude und unter Teierlichkeiten aller Urt aufgenommen. Ihm hatten sich angeschlossen Philipp von Hutten, ein Cohn Bernhards von Hutten zu Birkenfeld, der "als ein junger Wesell etwas zu ersahren und zu versuchen" wünschte, und Franz Lebzetter von Ulm, "ein frommer, ehrlicher Geselle" und ein Freund Huttens. In Benezuela war damals durch das Gold, das Alffinger heimgebracht hatte, und infolge der Gerüchte und Sagen, denen er inbetreff des mittlerweile aufgefundenen großen "Goldlandes" begegnet war, die Begierde nach dem von Westen her unterdessen durch Pizarro eroberten goldreichen Peru so allgemein und umviderstehlich geworden, daß Georg von Speier schon am 13. Mai 1535 in Begleitung von Huttens und Lebzelters mit 300 Mann zu Juß und 100 Reitern zu einer neuen Entdeckungsreise aufbrach. Den wieder gurückgekehrten Federmann ernannte er zum Bizestatthalter, mit dem Auftrag, am Rap de la Bela, wo man Spuren von Perlenbanten gefunden zu haben glaubte, dem faiserlichen Beschl gemäß eine Festung anzulegen.

Wir müssen hier, den neueren Forschungen Konrad Hübters in den spanischen Archiven\*) solgend, einiges über das merkwürdige Verhältnis Federmanns zu Hohermuth einschalten. Als der Ulmer Geschäftsträger in Coro wieder eintraf, fühlte er sich weit mehr als Hohermuths Rivale und baldiger Nachfolger, denn als Untergebener, und ohne Zweisel hatten ihm die Welser auch Zusicherungen gemacht, die nur durch den entsichiedenen Widerstand des spanischen Indienrats noch an der Erfüllung gehindert wurden.

"Jedenfalls", schreibt Hübler, "untergruben die Welser selbst durch ihr Verhalten gegenüber Hohermuth und Federmann die Autorität ihrer Gouverneure. Jener fonnte in dem Bewußtsein, daß der letztere als sein Ersatzmann ausersehen sei, feinerlei Autorität über diesen beanspruchen; Federmann aber fühlte sich bereits als der zufünstige Regent und war feineswegs gewillt, sich senem unterzuordnen. So fam es zu der Abmachung, daß die an sich feineswegs beträchtlichen Kräste der Provinz zwischen beiden annähernd gleichmäßig verteilt wurden und es sedem anheimgestellt blieb, mit seinem Teile der Ausrüstung völlig unabhängig und ohne Rücksicht auf den anderen zu wirtschaften."

Federmann begab sich nach der Abreise Georgs, sei es zum Schein, sei es in der Absicht dem kaiserlichen Besehl nachzukommen, in der Tat nach Cap Bela. Aber kaum vernahm er hier, daß auch die spanischen Ansiedler von Sa. Marta einen Raubzug nach dem Süden unter Jimenez de Tuesada planten, so hielt ihn nichts mehr an der Küste zurück. Ohne auch nur seine nächste Aufgabe, den Bau einer Feste zum Schutz der Bertenbänke, erfüllt zu haben, kehrte er um, durchquerte, alle irgend versügbaren Kräfte an sich ziehend, die ganze Provinz und solgte den Spuren Hohermuths nach Süden.

Auch wir wollen zunächst diesen Spuren des dritten denkwürdigen Zuges ins Innere von Venezuela folgen und kehren deshalb zum März des Jahres 1535 zurück.

Über Berge und Moräste marschierte (Georg bis an den Fluß Tokuno, drang von hier in das Valle de las damas, wo er aber mit den streitbaren Bewohnern beim Flecken Dytubo in blutige Kämpse verwickelt wurde. Doch gelang es ihm, mit dem Ober-Kazisen dieses Tales ein

<sup>\*</sup> Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1898, Nr. 235/236.

Freundschaftsbundnis zu schließen. Als er weiter zog, schleppte er aus Mißtrauen alle benachbarten Razifen in Retten mit sich und entließ sie erst wieder, als sie ihm nicht mehr zu schaden vermochten. Die Land= schaft Bariquicemeto wurde von Georgs Jugvolf verheert und die Bewohner versprengt, doch schmolzen auch seine Leute unter den steten Kämpfen so zusammen, daß er sich ohne die Reiter nirgends mehr hätte halten können. Nach einem Aufenthalt von 30 Tagen in dem verlassenen Flecken Hacarygua zog er am 18. August weiter, ließ indessen den Leutnant Francisco de Belasco mit den Kranken zurück, da der Winter bereits angebrochen war. Unter steigenden Verlegenheiten, durch verlassene und verödete Flecken und enge, schwierige Basse, kam er an den reißenden Fluß Ruffi, überschritt diesen am 12. September, sowie den Flug Wonnabonari mit großer Der 17. September war ein Unglückstag, denn im Flecken Mosbaro erfrankte seine gesamte Mannschaft, während es zu gleicher Beit galt, dem Überfall einer zahlreichen Indianerschar entgegen zu treten. Um 8. Oftober ftieß Belasco mit den Kranken wieder zu Georg Hohermuth und die Not wurde jest noch größer; Europäer, Indianer und Pferde waren aufs äußerste herabgefommen, frank oder geschwächt, und überall war nur ungenügende und ungejunde Nahrung vorhanden. Die schwer Erfrankten ließ der Speierer nun wie Querfäcke über die Pferde binden, verlor aber trokdem an einem Tage vier derselben. So konnte er unter außerordentlichen Wefahren und Verlusten in rauher, unwegfamer Gebirgsgegend nur langfam weiter vordringen, denn neue Verlegenheiten entstanden, als er sich am 4. Januar 1536 genötigt sah, seinen Leutnant Belasco wegen Meuterei in Jesseln zu legen. Er hielt es für ratfam, denselben im Flecken Ithibona mit der Hälfte seiner Mannschaft bis auf weiteren Befehl zurück zu laffen, während er selbst durch das Gebiet der Aranacomos über den Fluß Apure weiterzog und bis zum 12. März die Flüsse Darare, Aranca, Camariruch und Cacanari überschritt. Zum Unglück verleiteten ihn die Erzählungen eines Raziken von überaus goldreichen Gegenden auf der anderen Seite der Berge, zu einem Auge nach dem Webirge, den er aber bald, da er keinen Übergangspunkt fand, wieder aufgeben mußte. Mißmutig und noch mehr geschwächt, zog er nun über den Fluß Lorabo, und bestand hier neue Drangsale infolge der Feindseligkeiten der Indianer, die ihn überfallen hatten. Bur Strafe verbrannte er einen Razifen mit 100 Begleitern in einem Sause, wohin sie sich zurückgezogen hatten. Das war nun unflug und rächte sich. Hart bedrängt und unfähig, den reißenden Ipia zu überschreiten, wartete er untätig

acht Monate auf Verstärfungen, die nicht famen. Um 1. Dezember war es endlich möglich den Strom zu überschreiten, und es begann nun ein neues, zweckloses Umherirren, das ab und zu bei reicheren Stämmen zu geringen Goldfunden, im ganzen aber nur zur Erschöpfung der Mannschaften führte. Abermals drei große Flüsse übersetzend, erreichte Hohermuth endlich die Ebene wieder und hielt in einem hübschen Flecken, wo er hinreichende Vorräte von Mais vorgefunden, mit seinen Leuten, im ganzen noch 102 Europäer, einen feierlichen Umzug, welchem eine Messe und dann ein Jestschmaus folgten. Die Freude dauerte nicht lange, denn bereits am kommenden Tage galt es, sich das Weiterziehen durch neue Kämpfe zu erfaufen. Gleichzeitig erfuhr er von den Gefangenen, daß in der nächsten Nacht ein allgemeiner Angriff beabsichtigt gewesen sei. Auch teilte man ihm mit, daß hier vor vier Jahren Europäer den Fluß Marageon heraufgekommen, 90 derfelben mit dem Kapitan Alfonso de Herrera seien indessen umgekommen, die übrigen den Fluß wieder hinabgefahren. — In Coro fand Georg die Überreste dieses Zuges. —

Nachdem der Speierer noch den Wawiari überschritten hatte, wandte er sich wieder südlich gegen das Gebirge, da er von Eingeborenen erfahren, das ersehnte Goldland liege zur Rechten, etwa noch 20-30 Tagereisen entfernt. In der Tat fand er bei den Indianern viel Gold, wenn auch nur in kleineren Stücken. Der Winter nahte heran und zwang die unerschütterlichen Goldsucher, an dem Fluß Bermejo Halt zu machen. Von den Indianern im Lager wie auf dem Marsche bedrängt, verlor Georg während dieser schlimmen Zeit den Stephan Martin, seinen guverläffigften und geschicktesten Beiftand, welcher den größten Teil seines Lebens unter den Wilden zugebracht hatte und dieselben auch am besten zu behandeln verstand. Da fein Übergang über den Bermejo zu finden war, mußte dem Drängen der Mannschaft endlich nachgegeben und am 13. August 1537, nur noch mit 100 Mann zu Juß und 40 Reitern, aber im ganzen mit kaum 40 gesunden Leuten, der Rückzug angetreten werden. Um Darare und Apure stieß man auf Spuren von Federmann, aber alle Bemühungen, deffen zweifellos stärkere Abteilung zu treffen, waren vergebens.

Endlich nach dreijährigem Herumziehen erreichte Georg am 27. Mai 1538, mit 80 Mann zu Fuß und 30 zu Pferde, Coro wieder. Bon den 130 Kranken waren nur 49 zurückgekommen. Als die erschöpften Goldzäger fast nackend einzogen, ersuhren sie, daß man ihre beim Abmarsch zurückgelassene Habe verkauft hatte, da längst alle Hoffmung auf ihre

Mückfehr aufgegeben worden war. Philipp von Hutten, der diese Züge in seiner "Zeittung aus India" und in einer besonderen "Historia" besichrieben hat, sagt von der ausgestandenen Not: "Gott allein und die gemeinen Leute, so es versucht haben, wissen, was Not und Elend, Hunger, Turst, Mühe und Arbeit die armen Christen in diesen drei Jahren erlitten haben, und ist zu verwundern, daß es menschliche Körper so lange haben ertragen können. It ein Grauen, was Ungeziesers oder Schlangen, Kröten, Sidechten, Ottern, Kraut und Wurzel auf diesem Zug gessen worden, auch etliche wider die Natur Menschenstelisch, gesallene Pferde und Hunde, so daß von diesem bösen, unfrästigen, unnatürlichen Cssen, auch von der großen Arbeit, in Regen und Wind Liegen die Christen verschmachtet und ausgedorrt waren usw."

Wie sahren als Gouverneur verlassen und die er nun, seit Jahr und Tag totgeglaubt, ohne Ersolg und frank und erschöpft wieder betrat? Hier schienen plötslich im Vergleich gegen früher alle Verhältnisse auf den Kopf gestellt, und Hohermuth war nicht sobald in Coro eingezogen, als er sich von einem spanischen Verwaltungsbeamten, dem Dr. Navarro nicht nur des Amtes enthoben, sondern auch in Anklagezustand versetz sah. Nicht mit Recht, wie er sich im Gesühl seiner Unschuld und seiner guten Absichten sagen konnte, aber auch, wenn wir unparteissch sein wollen, nicht ganz mit Unrecht.

Seit drei Jahren war der Statthalter, furz nach ihm auch fein von ihm besteilter Bertreter Federmann, abenteuernd auf blinder Jagd nach dem Golde im Lande umbergezogen. Reiner von ihnen hatte fich um die Verwaltung, um die Rolonisten, die sich inzwischen angesiedelt hatten, um Recht und Gerechtigkeit im Lande gefümmert. Mag fein, daß die Spanier es in ihren eigenen Rolonien noch schlimmer trieben, hier, auf dem Wirfungsfelde der Deutschen, hatten fie für etwaige Unregelmäßigfeiten und Alagen ein besto offeneres Ohr. Und solche Alagen wurden ichon bald nach Hohermuths Aufbruch ins Innere laut. Gine Deputation von Ansiedlern beschwerte sich 1536 vor dem Indienrat über die unerjenwinglichen Preise, zu benen die Welser den Rolonisten die unentbehrlichsten Lebensmittel verkauften. Der Indienrat verwies damals die Angelegenheit vor das Dbergericht (audiencia) von Santo Domingo, und diejes entsandte daraufhin im Juli 1537 den Dr. Navarro mit dem Auftrage nach Benezuela, die Berwaltung der bisherigen Statthalter näher zu unterjuchen und die Schuldigen eventuell zur Rechenschaft zu

ziehen. Der Augenblick für ein solches Versahren war außerordentlich schlecht gewählt. Durch die Expeditionen Hohermuths und Federmanns war die Provinz kast entwölfert, vor allem aber war niemand da, die Beflagten zu vertreten, oder auch nur genauere Ausfunst über den Gegenstand der Rechenschaftsflage zu geben. Kurz, der Dr. Navarro überzeugte sich bald selbst, daß seine Aufgabe zunächst undurchsührbar sei; austatt aber mit diesem Bescheid nach Santo Domingo zurückzusehren, übernahm er interimistisch die Leitung der Rolonie und versuchte, als Hohermuth 1538 zurücksehret, dadurch, daß er ihn sosort des Amtes entsetze, sich selber um so länger auf seinem vielleicht nicht untohnenden Posten zu behaupten. Das glücke ihm nun freilich nicht. Er hatte sich in der Zeit seines Interregnums so wenig Freunde im Lande erworben, daß sich bald nach der Rücksehr Georgs die Sachlage völlig veränderte.

Der Rat der Kolonisten war nicht nur von der halb gezwungen gegen die Welser erhobenen Anklage zurückgetreten, sondern hatte sich direkt an den Indienrat mit der Bitte gewendet, den Dr. Navarro als Unruhestister abzuberusen und den Hohermuth als Statthalter wieder einzusehen. Das war durch königliche Versügung auch am 26. Februar 1538 erfolgt, so daß Navarro nach seder Richtung hin abgewirtschaftet hatte und den Schauplaß seiner Tätigkeit ohne Lorbeeren verließ.

Hohermuth hatte also einstweilen seinen Posten behauptet, bevor wir indessen von seinen letzten Jahren und dem Geschick der Rolonie berichten, müssen wir auf die zweite Reise Federmanns ins Innere zurückfommen, da auf dieser Expedition, wie die Forschungen Hüblers erwiesen haben, eigentlich das ganze Los des Welserschen Unternehmens entschieden wurde. Setzen wir gleich hinzu, daß es der Eigennutz und Verrat des Ulmer Geschäftsführers gegen seine Auftraggeber war, der dem Augsburger Hause den Verlagt von Venezuela eintrug, wenn auch nicht unmittelbar, so doch im Verlauf der dadurch herbeigeführten Ereignisse.

Federmann war, wie wir wissen, im Juni 1536 auf dem Wege Hohermuths nach Süden geeilt, um das erträumte Goldland zu suchen. "Schon das stand," wie Hübler ganz richtig sagt, "nicht in Einflang mit den Abmachungen; er ließ aber seine wenig kameradschaftlichen Absichten noch deutlicher erkennen, indem er dem von mehrjährigen Strapazenerschöpftzurück kehrenden Hohermuth sorgsam aus dem Wege ging und an ihm vorbei nach Süden eilte. Als ein unternehmender Führer hat Federmann allerdings auf diesem Juge sich bewährt. Tant der Witwirfung der tüchtigsten unter den alten Begleitern des Ambrosius gesang es ihm, die schwierigen Pässe aufzu-

finden, die von San Juan de los Llanos über die Kordillere in das Webiet von Bogotá führen. Er traf nur ein halbes Jahr zu spät in dem Webiet der Chibcha ein und fand es bereits im Besitz seines nachbarlichen Nebenbuhlers, der von Santa Marta aus auf und neben dem Magdalenens strom durch die westlichen Pässe zur Hochebene heraufgestiegen war."

Ja es waren sogar drei Entdeckungszüge, die von verschiedenen Seiten in das neue Goldland eingedrungen waren und deren Führer nun die Statthalterschaft, d. h. eigentlich wohl nur das Ausplünderungs-recht von Neu-Granada beanspruchten. Am festesten war ohne Zweisel die Position des Jimenes de Quesada in dem von ihm bereits begründeten Platze ze de Bogotá. Sechs Stunden von ihm entsernt lagerten Federmann und Sebastian Belalcazar, der auf Besehl des Pizarro von Quito aus in die Felsenwüste des Kordillerenzuges hinausgezogen war."

Unter diesen Umständen war Federmann der Versuchung, die Aniprüche des Welserschen Unternehmens aufzugeben und lediglich seinem eigenen Vorteil nachzugehen, nicht mehr gewachsen. Er trat seine Aniprüche bez. die seines Hauses gegen erhebliche Entschädigungen aus der bereits von Quesada gemachten Beute an letteren ab und übte so an den Welsern einfach Verrat. Damals wurde zwar ausgesprengt, daß sich alle drei Bewerber zusammen nach Sevilla an den königlichen Hof begeben wollten, um der Krone die Entscheidung zu überlassen. Hübler hat indessen den Vertrag entdeckt, den Federmann mit Quesada im April 1539 abichloß und in welchem er gegen einen beträchtlichen Gewinnanteil alle Unsprüche an Neu-Granada abtritt und sich nur vorbehält, den Spanier nach Sevilla zu begleiten, um für seinen Anteil an der Entdeckung sich vom Könige Gnaden und Belohnungen zu erbitten. Bon den Beljern war überhaupt nicht mehr die Rede. Aber diese waren nicht einfältig genug, um sich bei seinem offenbar betrügerischen Vorgehen zu beruhigen, von dem sie Kenntnis erhalten mußten, sobald der Ulmer europäischen Boden betrat.

Das geschah im Dezember 1539. Mit großen Beträgen in Gold und Smaragden kamen die beiden Abenteurer, man tut ihnen mit dieser Bezeichnung wohl kein Unrecht, in Sevilla an. Duesada wurde vom Indienrate zum Gouverneur von Neu-Granada eingesetzt, Federmanns Ansprüche übermittelte der Rat dagegen an das Augsburger Haus, das sossort gegen seden selbständigen Schritt ihres Agenten protestierte. Was er unternommen und erreicht, sei in ihren Diensten und mit ihren Mitteln geschehen, und alle daraus abzuleitenden Ansprüche könnten sich nur auf sie beziehen.

Febermann brachte nun seine Schätze vorläusig in sichere Hände und begab sich dann nach Gent, wo damals Karl V. weilte und wo sich auch der alte Bartholomäus Welser befand, um von ersterem die Anerkennung seiner Verdienste zu erlangen, mit dem letzteren aber sich womöglich zu einigen.

Keines von beiden vermochte er zu erreichen. Noch ehe er am Hof empfangen werden konnte, ließ ihn Bartholomaus Welser verhaften, unter der Anklage, die Summe von 115000 Dufaten in Gold und Edelsteinen ihm veruntreut und Land und Leute, die ihm anvertraut waren, fahnenflüchtig im Stich gelaffen zu haben. Dieser an sich vollberechtigte Schritt jollte sich als sehr verhängnisvoll für die Welser erweisen. Federmann, jett nur darauf bedacht, seinen Bewinn zu retten und seinen früheren Herren zu schaden, verstand nicht nur, den Prozeg jahrelang hinaus= zuziehen, sondern er drehte endlich den Spieg um und behauptete, die Welser seien ihrerseits den in Benezuela eingegangenen Berpflichtungen nicht nachgekommen. Ja er erbot sich, den Beweis zu führen, daß das Unternehmen für die spanische Regierung bereits 200000 Dukaten hätte abwerfen muffen, während die Welser allerdings überhaupt noch nichts an die Krone abgeliefert hatten. Der Kaiser, weit entfernt, an diese Anflage zu glauben, konnte die Angaben des Ulmers, der in die Berhältniffe des Unternehmens am besten eingeweiht sein mußte, doch auch nicht ganz überücksichtigt lassen. In Spanien war man dem deutschen Unternehmen nie fehr gunftig gesonnen gewesen, die Welser selbst, so nahe sie dem Raiser standen, waren als Protestanten dem Indienrat mindestens ebenso verdächtig wie Tedermann. Letterer sette wenigstens soviel durch, daß er gegen eine hohe Bürgschaft vorläufig freigelassen und nach Spanien zurückgebracht wurde, und er zog dann die Angelegenheit jahrelang hin, bis ein Ereignis eintrat, das den Gesinnungen des Anklägers plötlich eine ganz andere Richtung gab.

Im Sommer 1541 erfrankte Federmann in Madrid, und zwar so ernstlich, daß er selbst die Hosssinung, wieder zu genesen, aufgab. Im Angesichte des Todes mochte ihm doch das Schimpsliche seiner Handlungs-weise das Gewissen beschweren, und so gab er am 19. August vor Notar und Zeugen eine Erklärung ab, worin er zugab, die Klage gegen die Welser nur aus Eigennut und Rachsucht erhoben zu haben, und deren völlige Grundlosigseit anerkannte. Auf dieser Basis sand aber auch noch eine weitere Verständigung mit dem Vertreter der Welser statt über die Gegenstände des in Flandern gegen ihn erhobenen und noch immer schwebenden Prozesses. Tieser selbst wurde zwar nicht niedergeschlagen,

denn die Welser traten auch nach Federmanns Iod noch mit Ansprüchen an sein sequestriertes Gigentum hervor. Taß aber eine teilweise Versständigung stattsand, ergibt sich daraus, daß Federmann ihnen seine Ansprüche auf Tunja, die auf dem Vertrage mit Quesada am 29. April 1539 beruhten, abtrat.

Die Welfer jollten fich dieser Wendung nicht erfreuen, denn ihre Tage in Benezuela waren bereits gezählt. Um die Umstände zu verstehen, die zur Auflösung ihrer Herrschaft in der Rolonie führten, mussen wir indessen nochmals dorthin zurückehren und erzählen, was sich dort während des Gedermannschen Prozesses ereignete. Georg Hohermuth war, wie wir wissen, auf die dringenden Wünsche der Soldaten sowohl als der deutschen und spanischen Unsiedler in sein Umt wieder eingesett, das er allerdings nur noch bis Ende 1540, wo ihn der Tod bei den Vorbereitungen zu einem neuen Zuge ins Innere ereilte, verwalten fonnte. Er ift zweifel= los der jympathischeste unter allen Berwaltern der Welser in Amerika gewesen, geliebt von allen Unsiedlern, gegen die Eingeborenen wenigstens nicht unmenschlich, voll Treue und Aufopferung für seine Herren und jeine Untergebenen, ein "Chrenmann und guter Christ" selbst nach dem Zeugnis eines franischen Zeitgenoffen. Gein Rachfolger wurde Hutten, dem von Augsburg aus der 1541 eingetroffene jungere Bartholomans Welser an die Seite gesetzt wurde. Wir muffen hier einschalten, was wiederum Hübler unwiderleglich festgestellt hat, daß es in Benezuela eigentlich nichts mehr zu regieren gab. Als faufmännische Unternehmung haben die Wetser schon bald nach 1535 die Proving aufgegeben. Damats wurden die 50 deutschen Bergleute teils zurückgeschafft, teils entlaffen. Die Baljamfabrifation wurde eingestellt, und die Vorräte der Welserschen Fattorei und der größte Teil des dortigen Personals wurden nach Santo Domingo zurückgezogen. Was die Welser weiterhin noch jahrelang mit großer Energie verteidigt haben, das waren die ihnen verliehenen Sobeits rechte und die daraus ihnen zufließenden Emolumente und die Forderungen an die Rolonie als Wanges und an einzelne Rolonisten, die aus der ersten Phase des Unternehmens herstammten und, an sich von zweiselhafter Einbringlichkeit, mit dem Augenblick gänzlich wertlos geworden wären. wo die Rolonie in fremde Hände überging.

Unter diesen Umständen ist es begreistich, wenn die Leiter der Kolonie sich nochmals auf das Abentener einer erneuten Goldsuche einließen, den letzten Zug der Welser ins Innere, von dem weder Hutten noch der junge Welser lebend zurückkehren sollten. Mit 200 Fustruppen und 150 Be-

rittenen wurde die Fahrt im Juni 1541 angetreten, um bald nach dem Eintritt ins Gebirge an den Terrainschwierigkeiten und dem Tieber ebenso fläglich wie die früheren zu scheitern. Hinter ihrem Rücken aber zog sich in Coro ein neues Unwetter zusammen. Der Indienrat hatte alle gegen die Verwaltung eingelaufenen Beschwerden, einschließlich der belastenden Bunkte des Federmannschen Prozesses, gesammelt und machte nun Ernst mit dem Vorgehen gegen die Welser, denen man die Proving um jeden Preis entreißen wollte. Das Recht dazu kann man den Spaniern nicht gut ftreitig machen. "Das, was beide Parteien im Sinne gehabt hatten, als sie den Kolonisationsvertrag von 1528 abschlossen, war unzweifelhaft nicht zustande gekommen. Benezuela war von der ersten Besiedelung bis zum Augenblick ein armseliges Land geblieben, das weder für die Krone noch für die Statthalter auch nur die Verwaltungskoften deckte. Daran, daß dem so war, waren die Welser gewiß nicht unschuldig, denn wenn fie auch in den allerersten Anfängen die Mittel zu einer wirklichen Befiedelung und Bewirtschaftung des Landes geboten hatten, so waren es doch gerade sie und ihre Stellvertreter gewesen, die auf die ersten Gerüchte von dem Goldlande im Guden von einem mahren Entdeckungsfieber ergriffen worden waren und dem Schemen eines glänzenden Fundes die Unfänge einer solideren Kolonisation vollständig geopfert hatten.

Aber nicht einmal dem Buchstaben nach war die Kapitulation befolgt worden. Die Welser haben niemals Anstalten gemacht, die zwei sesten Pläße anzulegen, zu deren Erbauung sie verpstichtet waren, und das des gann sich zu rächen, als Franzosen und Engländer sich an der Perlenküste des Cabo de la Vela blicken ließen." (Hübler) Wir wissen, daß an diesem Punkte Federmann die Schuld trug. Auch in der Behandlung der Eingeborenen waren Kontraktwidrigkeiten vorgesommen und ebenso in anderen nebens sächlicheren Punkten. Es ist wahr, das spanische Kolonialamt hatte sich um ähnliche Unregelmäßigseiten in anderen Provinzen seine Sorge gemacht, aber anderswo waren eben Spanier, hier waren Deutsche die Unternehmer und vollends Protestanten, denen man unmöglich die Sorge über Indianer anvertrauen konnte, deren Seelenheil doch in erster Linie gerettet werden mußte.

Der Indienrat schickte asso wiederum einen Untersuchungsbeamten nach Benezuela, und wiederum, wie bei der früheren Anklage und Untersuchung, befanden sich die verantwortlichen Beamten nicht in Coro und überhaupt nicht an der Küste, sondern tief im Innern. Run wurde in der Person des Juan de Carvajal ein interimistischer Verwalter nach

der Provinz abgeordnet, und wiederum hatte das Rolonialamt mit diesem Manne den unglücklichsten Griff getan, der sich nur tun ließ. Carvajal löste zunächst durch die Willkür seiner Herrschaft die letzten Reste der gesetzlichen Ordnung in der Provinz auf und zog dann, zweisellos ebensfalls aus Goldgier, mit einer gewaltsam erpreßten Manuschaft ins Innere. In der Nähe der von ihm angelegten Besetzigung Tosupo traf er auf die Reste des Huttenschen Zuges und brachte durch eine verstellt freundliche Einladung die beiden Leiter in seine Gewalt. Wir solgen hier wieder der alten, auf die Berichte der zurückgesehrten Deutschen sich stützenden Darsstellung der Ereignisse.

Von Carvajal wurden die beiden Deutschen zuerst mit Höftichkeit empfangen und überredet, bei ihm zu bleiben, statt sogleich nach Corv aufzubrechen. Als aber am anderen Morgen Carvajal unter Trommelschlag ausrusen ließ, alle die Leute, welche von Huttens Zug zurückgesehrt seien, sollten vor ihm erscheinen, sammelte dieser seine wenigen anwesenden Gestährten selbst, trat vor ihn und berichtete bündig über die Schicksale seines Zuges. Hierauf erklärte er, im Dienste des Königs nach Corv reisen und den Welsern Rechenschaft ablegen zu wollen.

"Ja, seht zu", schrie Carvajal, "ob das Gouvernement den Welsern gehört; nichts gehört ihnen, sondern alles dem König!" Als Hutten erflärte, die Welser hätten dieses Land durch Berhandlung mit dem König. befahl Carvajal ihm zu schweigen und diftierte ihm Arrest, wogegen Hutten als Statthalter der Provinz protestierte. Da fuhr ihm der Spanier an den hals und es entstand eine wilde Rauferei, so daß die eigenen Leute die beiden auseinander reißen mußten. Die beiden Deutschen schwangen sich aufs Pferd, Carvajal aber verfolgte sie, um sie gefangen nehmen zu laffen. Da warf Welser sein Roß herum und versetzte dem schlimmen Feinde drei jolche Langenstöße, daß dieser erschreckt nach Saufe floh. Hutten und Welser zogen nun mit ihren Leuten und 6-8 von Carvajals Soldaten nach Zabana de Buibore und stellten sich hier in Schlacht= ordnung auf. Carvajal aber bot Frieden und unterzeichnete einen Bertrag. nach welchem jeder das seine zurückerhalten und Hutten mit seinen Leuten ungehindert nach Coro abziehen sollte. Heimlich verfolgte sie indes Carvajal mit 200 wohlbewaffneten Spaniern, überfiel die Ermüdeten im Schlaf. nahm Hutten und Welfer gefangen und ließ fie sogleich mit zwei Spaniern, die treu zu ihnen gehalten, enthaupten. — Hutten war ausgezeichnet durch ritterlichen Mut, Biederkeit und Menschenfreundlichkeit; "einen wohlgefitteten Mann mit guten Ansichten" nennt ihn Herrera, Welser "ein verständiger junger Geselle". Sie beide fielen der spanischen Tücke und Mikgunft zum Opfer.

Die Botschaft von dieser Schandtat gelangte rasch nach Deutschland, und der entrüstete Protest der Welser bei Karl V. blieb nicht ohne Ersolg. Der Kaiser ordnete, ohne den Indienrat zu befragen, eine sosortige strenge Bestrasung der Verbrechen Carvajals an. Der Licentiado Juan Perez de Tolosa wurde nach Coro geschickt, um Ordnung zu schafsen, und mit ihm kam endlich wieder ein Mann von Ehrenhaftigkeit und Gewissen nach Venezuela. Er brach sosort nach seiner Ankunst mit 40 Soldaten von Coro auf, erreichte Carvajal und nahm ihn gesangen. In Tokuyo unterwarf er denselben einem Verhör, verurteilte ihn zum Tode und sieß das Urteil augenblicklich vollstrecken.

Dann allerdings nahm der Prozest gegen die Welfer, deffen Ginzel= heiten wir nun nicht weiter zu verfolgen brauchen, seinen Fortgang und schleppte sich noch durch volle zehn Jahre hin. Er endete damit, daß dem Augsburger Hause die Provinz am 13. April 1556 endgültig abgefprochen und die spanische Herrichaft wieder hergestellt wurde. So ist also das "Abenteuer in Benezuela" ergebnistos verlaufen und man fann es den Spaniern nicht einmal ernstlich verdenken, wenn sie den Streitigfeiten beider Nationalitäten in ihrer Kolonie endlich ein Ziel setzen, hatten doch die Deutschen bereits seit 20 Jahren eigentlich keinen Finger mehr für die Besitzung gerührt. Man wird es den Welsern gern glauben, daß sie keine Seide in Benezuela gesponnen haben. Freilich erwähnt Sombart, den Untersuchungen von Schuhmacher folgend, daß bei einem Zuge im Jahre 1535 "aus Gräbern, Wohnungen oder Löfegeld" 40000 Goldpesos erbeutet seien, und daß ein anderer Zug ein Ergebnis von 140000 Pejos reinen und 30000 Pejos geringen Goldes gehabt habe. Aber diese Erträge, wenn sie wirklich in die Hand der Unternehmer gelangten, wurden durch die Kosten wohl mehr als aufgewogen. Jedenfalls ist das Geschäftsergebnis der Welser, das von 1502 bis 1567 mit 9% im Durchschnitt angegeben wird, gerade in dieser Zeit nicht höher und nicht geringer gewesen, als dassenige anderer Häuser, die sich vornehmlich dem Handel widmeten. Nur die mit barem Gelde wuchernden Geschäfte, wie die Fugger und die Florentiner Bankhäuser, haben wesentlich höhere Jahreserträge aufzuweisen gehabt.

Kehren wir nun von diesen ausländischen und für die damalige Zeit außerordentlichen Geschäften zu der Entwickelung des Hauses Welser in der Heimat zurück. Vorausgeschickt sei, daß sich dasselbe in der Folge langsam vom Varenhandel zurückzog und neben ben Bergwerksunternehmungen sich dem einträglicheren Bankgeschäft zuwandte.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts nahmen die Welser in Augsburg unter ihren Mitbürgern, trots der größeren Kapitalfraft der Fugger, die erste Stellung ein. Hauptsächlich ihrem Ginflusse war es zuzuschreiben, daß diese Stadt sich der Reformation anschloß. Als die Zwietracht, welche die Reformationsbestrebungen im Gefolge hatten, das deutsche Bolt immer tiefer durchdrang und auch in Augsburg die neue Lehre trot des heftigen Widerstrebens der fatholischen Bartei feste Wurzel gefaßt hatte, ernannte der Rat zu Augsburg im Jahre 1535 ein neues sogenanntes Kriegs= oder Geheimes Ratsfolleg mit der Vollmacht, alle geheimen und wichtigen Etadtangelegenheiten nach jeinen Gutdünfen beraten und darüber be= ichließen zu dürfen; das von demselben Angeordnete solle so gültig und rechtsfräftig sein, als ob es vom ganzen Rat beschlossen und genehmigt fei. In dieses maßgebende Kollegium wurden außer den beiden Bürger= meistern auch Sans Welser und noch drei der vornehmsten Rats= personen gewählt. Im Jahre 1537 wurde derselbe Hans Welser Bürgermeister. Anfangs sträubte er sich, dieses Amt anzunehmen, und erbot sich, lieber das Bürgerrecht gang aufzugeben oder 1000 Fl. Strafe zu zahlen. Als er aber endlich auf Zureden seiner vielen Freunde zu dem Umte gedrängt wurde, verfolgte er von dieser Zeit an auch seinen Plan, den er schon im Geheimen Rat durchzuführen getrachtet, um so ernstlicher. Bon ganzer Seele der neuen Lehre ergeben, hatte er sich zum Ziel gesett, die fatholische Religionsübung in Augsburg ganz aufzuheben, in welchem Streben er von seinem Amtsfollegen Mang Seit unterstützt wurde. Als sie alles in der Stille hinlänglich vorbereitet glaubten, beriefen sie am 17. Februar den großen und fleinen Rat und stellten der Versammlung vor, daß die vielen und immer heftiger fich äußernden Spaltungen in der Stadt kein Ende nehmen würden, wenn nicht in allen Rirchen ein und derselbe Gottesdienst eingeführt werde. Im doppelten Rat wurde nun beschloffen, dem Domkapitel und der fatholischen Geistlichkeit fund zu tun, daß der Rat, weil man vergebens auf ein freies Rongil und auf die Beilegung der Religions= streitigkeiten durch dasselbe gewartet, auch die katholische Geistlichkeit fich bei vielen Gelegenheiten dem Rate und der Stadt stets feindlich gezeigt hätte, deshalb für gut befunden, die Messe in den Rirchen abzustellen, die Beiligenbilder beiseite zu schaffen und die Beistlichkeit anzuhalten, entweder das Bürgerrecht zu nehmen oder die Stadt zu

verlaffen; doch sollten die, welche das Bürgerrecht nehmen würden, von den städtischen Lasten frei bleiben. Biele von den Geschlechtern, deren eine große Anzahl, z. B. die Jugger, wie wir unten näher ausführen werden, der alten Kirche anhänglich blieben, hatten sich diesem Beschlusse auf das heftigste widersett, sie wurden aber überstimmt und der Beschluß jogleich in den nächsten Tagen vollzogen. Die katholischen Rirchen wurden gesperrt und alle Widerspenstigen mit Leib= und Lebensstrafe bedroht. In einer umfangreichen Schrift legte nun der Rat seine Gründe zu diesem Verfahren dar und schickte dieselbe durch eine besondere Wejandt= schaft an den Kaiser nach Spanien, durch eine zweite, wobei Ulrich Welser war, an den König Ferdinand nach Wien, durch eine dritte an den benachbarten Herzog Stephan von Bayern. Zugleich wurde diese Schrift auch durch den Druck verbreitet, was wieder eine heftige Wegenschrift des Domfapitels und des Bischofs von Augsburg veranlaßte. Unterdes brachte der Rat, nachdem der Widerstand der Geistlichen beseitigt war, seine Beschlüffe vollständig zum Vollzug, entfernte die Bilder der Heiligen aus den Kirchen, ließ überall evangelisch predigen und jeden bestrafen, der etwa heimlich in die verbotene Messe ging. Die den Katholiken genommenen Kirchen erhielten besondere Pfleger — Ulrich Welser ward Pfleger der Liebfrauenkirche — und möglichst rasch und vollständig wurde in allen Kirchen und Schulen evangelischer Gottesdienst und Unterricht eingeführt.

Der Kaiser, damals seit Jahren in Spanien anwesend, hatte zunächst feine Mittel, dem raschen Gang der Entwickelung Einhalt zu tun, so sehr er auch darüber erzürnt war und gewünscht hätte, die Stadt schon setzt aus dem zu Nürnberg beschlossenen Religionssfrieden auszustoßen. König Ferdinand aber, des Kaisers Bruder, blieb den Augsburgern günstiger gesinnt, da er ihr Geld nicht entbehren konnte und sie ihm um diese Zeit eine unentgeltliche Hilfe zum Türkenzuge mit einem Auswande von 20000 Fl. geleistet hatten.

In dieser Zeit stand Hans Welser mit seiner Entschiedenheit und seiner von Borurteilen freien Geistesbildung an der Spise von Augsburg und brachte nur die dringenden Wünsche der Mehrzahl des Volkes zur Geltung. Wir müssen sein entschiedenes und furchtloses Auftreten um so mehr anerkennen, als er die Gunst des Kaisers, mit dem sein Haus damals sicher noch in Geschäften verknüpft war, aufs Spiel setze. Freilich mußte er auch dafür, als die Zeit des Rückschlags eintrat und der Raiser mit überlegener Kriegsmacht die evangelischen Städte seinem Willen wieder

unterwarf, alle daraus entstandenen Leiden Augsburgs noch in denselben Amtern durchleben und auch bei der Unterwerfung und Demütigung der Stadt im Bordergrund stehen. Doch war die Stellung der Welser in Augsburg und bei dem Kaiser allzu befestigt, als daß sie durch diese Umwandlung der Verhältnisse hätte erschüttert werden können; sie blieben in den ersten Ämtern wie im Vertrauen des Kaisers und zugleich der Sache der Resormation treu ergeben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die lutherische Gesinnung der Welser mit Ursache gewesen ist, daß ihnen bei ihren Unternehmungen in Venezuela seitens der Spanier so viel Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden. In Deutschland blieb ihr Verhältnis zu Karl V. unverändert, ja sie traten in nahe Verwandtschaft zum faiserlichen Hause.

In Angsburg hat ein Bürger Ein Töchterlein gar hold; Hat himmelblane Änglein Und Locken, hell wie Gold; Die schöne Philippine ward Das Töchterlein geheißen, So wunderbarer Art. Es war von guten Sitten Und fromm und flug dabei; Man hätte drauf geschworen, Daß es von Uhnen sei; Hatt' einen Hals, wie Schnee so rein, Man sah's, wenn durch die Abern Ihm floß der rote Wein.

Die Geschichte der Philippine Welser ist zu bekannt und durch öftere dramatische Behandlung des Stoffes so vielsach ins Gedächtnis heutiger Zeit gerückt worden, daß eine aussührliche Tarstellung des Beginns und Verlauses jener romantischen Begebenheit nicht ratsam erscheint, weshalb wir vorziehen, die Sache sieber mit den schlichten Worten in es Zeitgenossen zu erzählen.

"Ter Zeit dann der Franziscus Welser in großem Ansehn stund und ihm jeder wohl genaigt war, denn er hätt' allerweg vil gethan und Mutz gestist, do hett ihn Gott durch sein Gemahl, so eine von Zinnensdorf war, mit eim trefslich schönen und tugendsamen Töchterlein begabt, des Namens Philippina, die dann aller Menschen Herzgemüth so sestien und daß sie seiner ninderst sehn kunnt, sonder daß er nit schier in Lieb ausgehn möcht. Da dann also vil heiße wünsch warn. Aber die Besten trauten sich nit hin, sint die Welser selber hoch seind und auf ein ledig Grästein nie kain Acht hetten. Da denn große Neugier anhob, wen sie, die Philippina, seiner zeit würdete. Item kam aber die sach ganz anders, und doch noch höcher, als je Siner hett gedacht trutz der Welser geschlecht und nebermessissen raichthumb. Als nehmlich uf dem Neichstag zu Augspurg, da man zehlt A. D. 1547, da sah der römischen Manestät

Sohn, feins Ramens auch Gerdinandus, diejelbige jungfrau Philippina, und entbrennte über furziste frist jo fest, daß er schier nichts that, denn daß er auf dem alten Heumarkt vor des Welsers Haus ab und zu ritte oder junft, da denn die jungfrau des großen Eifers wohl einsichtig ward und ganz gern und mit Freuden, gleich aber doch in steter schem= licher züchtigkeit, auf denselben Erzbertogen abe fah. Das währt an die dreizehn Mond und funnt sie der Ferdinandus dann und wann nächender jehn, weil sie mit den Juggerischen wohl stund und ins Saus fam, auch sich der Erzbertog bein Welsern in verschidentlichem einfande. Also ging die Zait wohl dahin, sonder aber daß einigs Mehr gesprochen ward, und die Philippina dann vermeint, als der Erpherhog von Augspurg ritte, es sei Alles nur ein freundlicher Traum gewesen. Ueber eine zait war dann aller Leut gered aus, und dacht kainer ninderst mehr, daß der Erzhertog Da er aber dann ains straichs kam (1551) und bei ihrn Batern, dem Beljer, um sie redlich anwurb. Sätt aber vorerst mittel und wege fains unversucht gelassen, der Philippina Jawort sicher zu sein. Bas ihme bei all' geständiger lieb und heftiger genaigtheit allso leicht nit ward, da die edle jungfrau, des großen standsunterscheids und etwan erfolgenden väterlich faiserlichen zorens wegen ihre mächtige bedenken hett. Da dann der Welfer die jach fo weit und des Erzheryogs völligen Gifer und heiligen ernst sah, mocht er in die Leng sein Wort nit vorenthalten und hett in die sach gewilligt. Also ist darauf die christlich ehliche Ver= einbarung ganz nach Rechten im monat Decembris vollzogen und voll= bracht worden. Drob ist des Erzhertogs Bater, da er die geschehene Eh inne ward, davon er von aller Anfang an das Geringste nit wußte, in ain so großen zoren und Unmuth entbrennt, daß er von seim trefflichen fun feche jahr nichts mehr hörn und sechn wöllt, da sich dann so lange zait über die zwo, insunderlich die Philippina, zu Inspruck hielten, und ist dann erst ain rechts gluck und ruh in die ganze sach kommen, da die Philippina leglich ainen weg zum Bater des Ferdinandus fand und ihne flehentlich um jeine vergebung und allerhöchste väterlich und faiserliche zusag erweichte und beredete. Das war nächst im 1556sten jahr. nun die Ch als zurecht von des Kaisers Manestat anerkannt und aber die nachkommenschaft nur Margarafen von Burgan sein folln. Go hett Gott die fün verwegen aber dannoch frumme jach, davon alsoviel Redens und Verwunderung war, endiglich doch zum Besten geführt und gelenkt, also gab er den 3wo hochfürstlichen Gemahlchen insferner alles glück und segen. — —"

So weit der Chronist. Philippinens Brüder wurden Freiherren zu Zinnenberg und traten in den faiserlichen Dienst. Sinunddreißig Jahre lang währte die glückliche She Erzherzog Ferdinands und Philippinens. Zwei Söhne schenkte ihnen der Himmel, wovon der ältere, Karl, die Markgrafschaft Burgau überkam, der jüngere, Andreas, sich zur Kardinals-würde emporschwang.

Es hauft auf einem Schlösselein In Ambras in Tirol Mit seiner Philippine Der Serzog recht und wohl; Da gab es Lieb' und Luft im Haus, Die heitern Minnesänger, Die zogen ein und aus.

Da ward gar viel turnieret, Der Kunft gar treu gepflegt, Gar manche Tat vollführet, Gar mancher Keim gehegt; So ging es dreißig Jahr und eins, Da fand der Tod ein Ende Des treuen Herzvereins.

Philippine starb zuerst, am 24. April 1580; Ferdinand im Jahre 1595. In der allerwärts berühmten silbernen Kapelle zu Innsbruck besindet sich das Grabmal der Philippine, unweit dem prachtreicheren ihres Gemahls, welches sich derselbe schon bei Lebzeiten errichten ließ. Die Inschriststafel, welche Ferdinand, dem weißmarmornen Monument Philippinens einverleibte, ist wohl so einsach, als sie sein kann, aber sicher tief empfunden waren diese wenigen Worte in Latein: "Ferdinand, von G. G. Erzherzog von Osterreich usw., seiner vielgeliebten Gattin Philippine." —

In den durch Karl V. im Jahre 1548 neu eingesetzten patrizischen Rat und zugleich in die Behörde der Stadtpfleger traten Bartholomäus, Anton und Christoph Welfer, und dies ganze Jahrhundert hindurch faßen Welser im Rat und im Bürgermeisteramte. — In der Mitte des XVI. Jahrhunderts erwuchsen den Augsburger Kaufleuten große Schwierigfeiten aus ihren Beziehungen zu den Königen von Frankreich, denen fie Geld vorgestreckt hatten. Hier scheinen auch die Welser gang besonders beteiligt gewesen zu sein. Die Raufleute von Augsburg, Rurnberg und einigen anderen süddeutschen Reichsstädten hatten nach und nach Franz I., Heinrich II. und Franz II. mehr als 700000 Kronen geliehen und trop aller Briefe und Bitten nie eine Zahlung erhalten können. Im Jahre 1558 beschloffen sie eine gemeinsame Botschaft an den König Franz II., um im Namen aller Gläubiger die Bezahlung zu verlangen. Der Rat von Augsburg ließ durch Matthäus Welser eine besondere Vollmacht und ein Fürschreiben für diese Gesandtschaft an den König ausfertigen und gab ihr, mit anderen Augsburgern, Andreas Welfer als Abgeordneten der Stadt bei. Die Gefandtschaft wurde am föniglichen

Hofe zwar aufs zuvorkommendste empfangen und behandelt, brachte aber nichts als gute Verheißungen mit nach Hause zurück.

Unter den Gliedern der Familie Welser, die sich in der zweiten Hälfte des 16. und der ersten des 17. Jahrhunderts auszeichneten, nahm der ebengenannte Matthäus Welser eine bedeutende Stelle ein. Er war viele Jahre Mitglied des Geheimen Nates und wurde auch in dem wegen Wilhelm von Grumbach entstandenen Kriege, der sogenannten Grumbachschen Fehde, von seiten des schwäbischen Kreises zum Bundessfriegsrat ernannt. Als im Jahre 1574 der Bischof von Augsburg den Besehl gegeben und durch einen Jesuiten von der Kanzel öffentlich hatte verlesen lassen, daß seder, der einem Wechsler oder KausmannssGesellschafter Geld vorstreckte, vom heiligen Abendmahl ausgeschlossen und nach der Beichte nicht absolviert werden solle, wurde Matthäus Welser als Vermittler zu ihm geschickt, dem es auch gelang, ihn zur Zurücknahme jenes Besehles zu überreden. Als Matthäus im Jahre 1578 starb, trat an seiner Stelle Hans Welser in den Geheimen Nat, während seine Söhne Matthäus und Christoph Welser Mitglieder des inneren Kates wurden.

Im Jahre 1597 war Paulus Welser Bürgermeister und Marcus Welser Geheimer Rat, letterer seit dem Jahre 1600 auch Stadtpfleger. Dieser Marcus, gewöhnlich Marx Welser genannt, gehörte zu den ge= lehrtesten Männern seiner Zeit und war weit berühmt als Polyhistor. Er war ein Sohn des obengenannten Matthäus Belfer (geboren 20. Juni 1558, gestorben 23. Juni 1614) und wurde schon als Knabe nach Rom geschieft, um hier die griechischen und römischen Altertümer zu studieren und die italienische Sprache zu erlernen. Selbst Staliener rühmten von ihm, daß er so gut Italienisch spreche und schreibe wie ein Florentiner. Auch fagte man von ihm, daß niemand jemals mehr Freunde unter den Gelehrten gehabt habe als er. Bereitwillig unterstützte und förderte er seine Freunde in ihren wissenschaftlichen Bestrebungen. Er selbst gab eine ganze Reihe von gelehrten Werken heraus und machte sich um die Geschichte seiner Baterstadt durch eine Chronif derselben wohlverdient. Die Atademie in Rom ernannte ihn zu ihrem Mitglied und Chr. Arnold beschrieb sein Leben, das die Einleitung zu seinen Werfen bildet. Er ftarb 56 Jahre alt, wie man meinte, aus Rummer über die Zerrüttung, in welche sein und seiner Brüder Matthäus und Baulus Bermögen geraten war. - Sein Bruder Matthäus litt unter den Folgen diefer Berrüttung schwer, denn im Jahre 1621 ward er wegen seiner Schulden festgenommen, nach mehrjähriger Saft zwar aus dem Gefängnis wieder entlassen, doch ihm besohlen, sich beständig zu Haus zu halten. Im Jahre 1627 nahm sich der Kaiser seiner an und trug dem Rate auf, durch eine Kommission einen Bergleich zwischen ihm und seinen Gläubigern zustandezubringen, was auch gelang. Doch betraf sene Bermögenszersrüttung nicht die ganze Familie der Belser, sondern nur den einen Zweig und scheint auch nur vorübergehend gewesen zu sein, denn wir sinden zu derselben Zeit und nachher die Belser stets in blühenden Bershältnissen, in den ersten Amtern der Stadt, wie in bayerischen und östersreichischen Staatssund Kriegsdiensten. Doch traten sie nach und nach aus ihrer hervorragenden Handelsstellung zurück und wandten ihre Tätigsteit immer mehr der Berwaltung ihrer Güter und den Vorteilen zu, welche ihnen ihr adeliger Rang und ihre vornehmen Berbindungen boten.

Huch in Rürnberg hatte fich ein Zweig der Welfer niedergelaffen. 3m Jahre 1493 war Jakob Welser, ein Sohn von Lukas Welser, hier= her gezogen und seine Nachkommen zählten bald zu den ersten Kamilien Nürnbergs. Aus dieser Linie war Sebald Welser, Sohn des Sebastian Welser und der Maria Haller, berühmt durch große Reisen wie durch Gelehrsamfeit und um Rürnberg verdient durch die Förderung der Universität zu Altorf, wo er das damals berühme Auditorium Welserianum erbauen ließ und zwei Stipendien stiftete. Er starb am 1. September 1589, als Rürnbergs Abgeordneter auf dem Kreistage zu Ulm und erhielt hier ein Denkmal. Die Nürnberger Linie wurde im Jahre 1567 in den Freiherrnftand erhoben und nannte fich Welfer von Neuenhof. -Ein anderer Zweig dieser Familie übersiedelte im 16. Sahrhundert nach Illm, gehört als die jungere Linie zu den Welfern von Zinnenberg und wurde am 29. April 1713 von Kaiser Karl VI. in den Freiherrnstand erhoben. Die freiherrlichen Linien von Zinnenberg und von Neuen= hof (und Beerbach) blüben noch in Bayern und wurden am 13. Juli 1819 in die Adelsmatrifel des Königreiches aufgenommen. — Eine gräf= liche Linie Welfer von Welfersheim gehört zu den Abelsgeschlechtern Öfterreichs und stammt ab von einem Sebastian Welser, der im Jahre 1590 nach Österreich ging, und dessen Enkel der Kaiser Ferdinand am 17. Februar 1651 die Reichsfreiherrnwürde erteilte. Sein Nachkomme Siegmund Friedrich wurde mit seinen Bettern am 29. März 1719 in den Grafenstand erhoben, und ihre Rachkommen widmeten sich seitdem größtenteils den österreichischen Ariegsdiensten.

## 3. Das Haus Fugger.

Von den zahlreichen Patrizierhäusern, die die Blütezeit des alten Augssburg entstehen und größtenteils auch wieder vergehen sahen, heben sich die Fugger in zwiesacher Hinsicht ab. Sie gehörten nicht zu den Geschlechtern, sie waren eingewanderte Fremde, über deren Herfunft undurchdringliches Dunkel liegt. Und gerade ihnen war es beschieden, die Größten in den Mauern Augsburgs zu werden, sie waren die Könige unter der Geldsaristokratie des 16. Jahrhunderts, sie hielten ihre Hand über Fürsten und Herzöge, und ihre Schäße waren ein Jahrhundert lang der Hauptquell für die Unternehmungen der europäischen Monarchen. Sie waren in wirtschaftlicher Beziehung, wie sie Ehrenberg\*) bezeichnet, "die Totengräber des Mittelalters und die Fackelträger der Neuzeit."

Die Fugger stammen, wie gesagt, aus dem Dunkel, und nicht fie allein, auch ihr Reichtum, wenigstens die Grundlage bazu, ist uns in seiner Herfunft verborgen. Die älteren, hauptsächlich der späteren Familienchronif des Hans Jatob Jugger entstammenden Berichte über die ersten Mitglieder des Stammes fonnen heute, vor allem infolge ber gründlichen Nachforschungen Schultes, nicht mehr als zuverlässig betrachtet werden. Insbesondere ist in jener Chronit mehrsach versucht, durch Beirat mit Geschlechtertöchtern die Fugger schon früh in die Berwandtschaft der Patrizierfamilien zu stellen. Jene Gevattermann und andere Namen, mit denen da die Zugewanderten verschwägert erscheinen, haben nach Schulte entweder gar nicht oder doch gewiß nicht in den Reihen der Patrizier eristiert. Man sucht sie jogar in den alten Augsburger Steuerlisten vergeblich. Alber gerade darauf beruhte das rasche und unaufhaltsame Emportommen der Familie, daß sie unter sich blieb, und jo der Zersplitterung des Bermögens vorgebeugt war. "Die anderen Handelsgesellschaften haben nicht allein sehr bald Ritter, die Männer ihrer reichen Töchter, als Teilhaber gehabt, fie fonnten auch nicht verhindern, daß den reichsten Familiengliedern der Handel miffiel und fie sich aufs Land guruckzogen. Dieser Gefahr wußten die Fugger zu begegnen, fie ließen folche Elemente in der Gesellschaft nicht auftommen. Bei den Geschlechtern war die Bersuchung groß, sich dem Turniere zu widmen. Die Fugger aber waren durch ihre Zugehörigfeit zu den Zünften ausgeschlossen. Für sie war diese Welt verschlossen. Trop ihres Reichtums hat niemals ein Jugger von der Gilgen vor den Söhnen Georgs (d. h. vor dem vierten uns befannten Gliede) die Sand

<sup>\*)</sup> Ehrenberg: "Das Zeitalter der Jugger", Jena 1896, 2 Bbc.

einer Patriziertochter begehrt." Es ist bezeichnend, daß dies nicht sobald geschehen war, als schon das Ansinnen, den Handel auszustecken und sich dem otium eum dignitate zu widmen, auch an den großen Mehrer der Fuggerschen Macht, Jakob den Zweiten, gestellt wurde. Jakobs Nesse Anton erzählt in einer Tenkschrift von jenem Versuche: Es ist zu wissen, daß Herr Jörg Thurzo sel. sich zur Ruhe gesetzt, in Augsburg wohnen und sich wollen gar aus dem Handel tun; hat er mehreremale an Herru Jakob Fugger sel. begehrt, er wolle weder gewinnen noch verlieren . . . wir sollten davon abstehen, hätten nun lang genug gewonnen, sollten andere auch lassen gewinnen. Aber Herr Jakob Fugger hat ihm allweg zur Antwort gegeben: er wäre kleinmütig . . . er hätte viel einen anderen Sinn, wollte gewinnen, dieweil er könnte.

"Gewinnen, dieweil er könnte", das mag die Devise der Fugger geswesen sein, lange bevor sich der erste ihres Namens in Augsburg setzte, denn nicht als arme Weber, nicht als behäbige Handwerksmeister, sondern als verhältnismäßig reiche Leute sinden wir sie dort bereits am Ausgang des 14. Jahrhunderts.

Die Worte "Fucker advenit" in den Augsburger Steuerliften von 1368 sind die erste schriftliche Bezeugung von der Familie, die wir bis jest besitzen. Es war der Barchentweber Ulin oder Ut Fugger, der damals von dem Dorfe Graben im Lechfeld, wo die Familie auch später noch Grundbesitz hatte, einwanderte. Elf Jahre später finden wir auch seinen Bruder Hans erwähnt, und in demselben Jahre wird von einer Mordtat berichtet, die an dem Theim der beiden Brüder, Hartmann dem Steiger, begangen ward. Auch Illin Jugger schied durch Gewalt aus dem Leben, ihn erschlug im Jahre 1397 ein Bleicher, er hinterließ eine Gattin, einen Sohn, und dieser wieder mehrere Sohne, mit denen der Zweig des ältesten Jugger, von dem wir wissen, rasch wieder erlosch. So sind wir wiederum auf Hans, ben 1379 nach Augsburg gewanderten, angewiesen, ber ber Stammwater des großen Banthauses geworden ist. Er wird als Weber in den Steuerlisten geführt, aber da er schon 1396 in seinem Einkommen mit den besseren Patrizierhäusern, die den Handel betrieben, gleichstand, seit 1397 bereits am Nor (am Rathaus) im besten Geschäfts= viertel von Augsburg wohnte, jo hat er sicherlich nicht mehr selber am Webstuhl geseffen, sondern andere, und mit Erfolg, für sich das Schifflein werfen lassen. Die Fuggeriche Wohnung am Ror an der Ecke des Juden= berges, in der sich nunmehr 100 Jahre lang die Weschichte des Hauses abspielt, lag mitten zwischen den Raufherren und Geschlechtern, dem

Zunsthause der Weber gerade gegenüber. Es wird von Johann erzählt, daß er unter den Zwölsen der Zunst war, die dem Mat angehörten, das gegen ist es wie gesagt nicht wahr, daß er eines Matsherrn Tochter gesehelicht habe. Um dem Kätzel näher zu kommen, daß eines Webermeisters Söhne und Entel binnen zwei Menschenaltern unter den größten Geldsmächten des 15. Jahrhunderts waren, müssen wir nun auf die mittelalterlichen Industrieverhältnisse im allgemeinen und die Weberei im besonderen einen Blick tun.

Am Ende des 11. Jahrhunderts begann die vorher in den Rieder= landen heimische Tuchmacherei sich langfam, nach einigen Jahrzehnten aber rasch wachsend, über Deutschland zu verbreiten. Im Jahre 1099 finden wir in Mainz die ältesten gewerbsmäßigen Weber des deutschen Reiches, und im 13. Jahrhundert waren sie in allen Reichsstädten den Rhein aufwärts die mächtigften Zünfte. Noch immer waren freilich die Niederlande und, wie früher erzählt, Italien an der Spitze der Woll= weberei Europas. Die flämischen Weber hatten ja den Borzug, die Wolle, die fast ausschließlich englischen Ursprungs war, in nächster Rähe und am billigsten zu erhalten, und in Italien war die Weberei aus den Händen der freien Sandwerfer bereits in die der Kaufleute geglitten, die das Rohmaterial in England fauften, über die Alpen schafften und an die Weber abgaben. In Oberdeutschland finden wir 1292 eine Weber= zunft zu Illm, und diejenige der Grautucher war etwas später die bedeutendste der Stadt. Die Chinger, die mit den Welfern später Geschäfte machten, sollen aus ihr hervorgegangen sein.

Im 14. Jahrhundert änderte sich das Verhältnis. Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, wie ungeheure Bermögen seit dem Bankerott der großen Florentiner Banken in Italien zugrunde gingen. Mit ihnen ging auch die Industrie zurück, und um so rascher begann die deutsche Weberei zu blühen. Es kam noch ein zweites hinzu: ansangs in Spanien und Italien, dann aber durch die Vermittelung der deutschen Kausleute auch in den oberdeutschen Städten, besonders in Konstanz und Ulm, breitete sich die Baumwollweberei, die Barchentindustrie aus. Die Länder des Mittelmeeres, Süditalien und Spanien waren die Ursprungssgegenden des Rohstosses, der von Genna, Mailand, vor allem von Venedig über die Alpen nach Deutschland ging. Natürlich konnte nicht jeder Weber selbst seinen Baumwollbedarf in Italien einkaufen. Größere Zünste, wie die Ulmer, besorgten lange Zeit den Einkauf in Venedig auf genossenschaftlichem Wege, aber vielsach glitt auch hier wieder das Geschäft in

die Hände der gewandteren Raufleute über, und mancher wurde, besonders in Um, reich durch Handel mit Baumwolle und Barchent, nur die Weber jelbst nicht. Im 14. und 15. Jahrhundert war Ulm das "deutsche Mailand", aber es waren meist nur die Rapitalisten, die Patrizier, die Handelsgesellschaften, die die Früchte des Gewerhfleißes ernteten. Gie gaben dem Weber den Rohitoff und ließen sich dafür das fertige Produkt anrechnen, doch immer jo, daß ihr Gewinn dabei gesichert war. Es fonnte nicht fehlen, daß ein Teil der Weber allmählich in ein Abhängigkeits= verhältnis von den Rohstofflieferanten geriet, feine Baumwolle mehr beziehen konnte, außer auf Kredit von ihnen, und das fertige Produft stets denjelben Weg wandern jah, als Abzahlung an die Gläubiger zu dem diesen genehmen Preise. Der Barchent oder "Fardell", womit wohl die transportfertigen Ballen bezeichnet wurden, war ein Spekulationsobjekt, mit dem sich nicht nur Raufleute, auch Mitter, Prälaten, Patrizier beichäftigten, die sich zu vornehm dünkten zum Handel, aber nicht zum raichen Gelderwerb. Der Barchentabiat ging über die ganze Welt, in Lübeck, Antwerpen, England, Italien waren die Ulmer und Augsburger Fardell-Ballen eine marktgängige Ware. Wer billig einkaufte und teuer verkaufen konnte, verdiente dabei rasch, aber der Preis war starken Schwanfungen unterworfen, und man konnte sich, wie wir noch näher erfahren werden, ara dabei verspekulieren.

Es liegt nahe, anzunehmen, daß auch der Stammvater der Jugger mehr ein Barchenthändler, wenigstens in seinen Augsburger Tagen, als ein Webermeister gewesen sei. Auch für ihn werden in vielen Hügeburg, sei es in Augsburg oder in seiner Heimat auf dem Lechselde, die Webstühle geflappert haben, auf denen seine Baumwolle verarbeitet wurde und deren Erzeugnis schon, ehe es vollendet wurde, das seine war. Die Weberei im großen für große Häuser, der sog. Verlag, der nach und nach ganze Landstriche unter die Hand der Jugger gab, wurde von ihnen auch dann noch gepflegt, als im 16. Jahrhundert längst das Bankgeschäft ihre Haupttätigkeit bildete.

Wir kehren zurück in das alte Haus am Ror, wo gegen Ende des 14. Jahrhunderts Johann Jugger sein Vermögen mehrte. Er starb 1408 oder 1409, eine Witwe und zwei Söhne hinterlassend, die anscheinend erst kurz vor, der jüngere, Jakob, vielleicht erst nach des Vaters Tode geboren wurden. So erklärt es sich, daß die Frau das Geschäft allein weiterführte, die es nach ihrem Tode 1436 an die Söhne, Andreas und Jakob, überging. Sie hatte sicherlich gut gewirtschaftet, denn ihr Vermögen blieb dem des großen Patrizierhauses der Wesser mindestens

gleich, und ihre Söhne mehrten es, zuerst in gemeinsamer Handlung, weiter, dis sie sich 1454 trennten. Damals war den Steuerlisten nach Jakob schonder begütertere; Andreas, der Chronif nach der Ältere, wurde freilich in Augsburg der "reiche Fugger" genannt, wird auch als hoffärtig und übermütig bezeichnet, er starb schon drei Jahre später, und seine

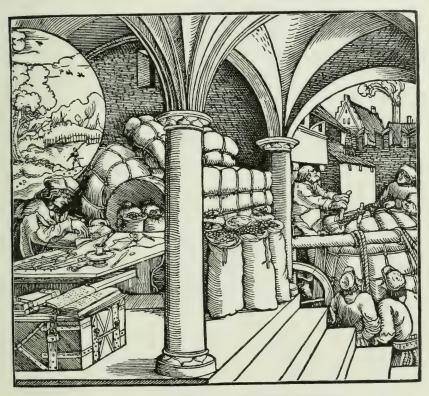

vad einem Holzschaufmanns im sechzehnten Jahrbundert. Nach einem Holzschnitt in Petrarcus Trostspiegel.

Söhne sind es, die wir in Italien als erste Vertreter des Fuggerschen Handels finden. Sie waren auch die ersten, die durch fürstliche Gnadensbeweise ausgezeichnet wurden, denn 1462 verlieh Kaiser Friedrich III. den Söhnen der Andreas Fuggerin, als Wappen "eine güldene Rehündin in blauem Felde." Das also waren die Fugger vom Reh, denen eine glänzende, aber nur kurze Laufbahn beschieden war; ehe noch das Jahrshundert zu Ende war, sehen wir sie alle wieder vom Schauplats vers

schwinden, und ihre Nachsommen tauchen in das Tunkel zurück, dem sie wie ein glänzendes Gestirn entstiegen waren. Es genügt, wenn wir die wenigen, auf sie bezüglichen Nachrichten, die gewiß verbürgt sind, chronoslogisch in die Geschichte der Hauptlinie einstechten.

Denn als solche muß doch zweifellos der Stamm des Jakob Fugger gelten, der nach dem Tode seines Bruders Andreas der älteste Fugger war, ja es vielleicht, trop der entgegengesetten Behauptung der Familien= chronik, überhaupt gewesen ist. Groß war der Altersunterschied der beiden Brüder überhaupt nicht, und daß nach dem Tode des Andreas dessen Witwe mit ihren Rindern das Stammhaus verließ, während Jakob daselbst blieb, läßt darauf schließen, daß er mindestens von jest an als das Oberhaupt der Kamilie angegehen wurde. Jatob überlebte seinen Bruder um 11 Jahre, aber auch er hat kein hohes Alter erreicht, seine Gattin, eine Tochter des Augsburger Münzmeisters Bäsinger, finden wir dagegen bis ans Ende des Jahrhunderts am Leben, 12 Jahre lang führte sie nach dem Tode Jafobs das Geschäft gang allein, das damals bereits ansehnlich und weitverzweigt war. Neben der Weberei, dem Barchenthandel und auch wohl bereits Handel mit italienischen Einfuhrproduften, waren schon die Brüder Jafob und Andreas, zur Zeit ihrer gemeinsamen Leitung des väterlichen Geschäfts, mit ihrem Vermögen in die Spekulation beim Bergbau hineingeraten, wohl mehr durch Zufall, als mit Vorbedacht, jedenfalls aber mit gutem Erfolge. Frang Bafinger nämlich, des Jatob Schwiegervater, ließ sich als Münzmeister von Augsburg auf große Spekulationen in Fardell ein, hatte dabei Unglück, mußte fallieren und wanderte 1444 jogar ins Schuldgefängnis. Doch fam ein Vergleich zustande und Franz zog als Minzmeister nach Schwaz in Tirol, während Verwandte von ihm noch lange nachher im Juggerichen Sause wohnten. Dieser Franz Bäsinger dürfte den Fuggern zuerst den Handel mit Silber und die Geldanlage im Bergbau geraten haben.

Die Silbergruben am Falfenstein bei Schwaz waren 1409 entbeckt, gaben aber, von den armen Gewerfen mit geringen Mitteln betrieben, nur wenig Ertrag, bis sich die Fugger seit 1448 daran beteiligten, und nun das Bergwerf länger als 60 Jahre das ergiebigste von ganz Deutschsland wurde. Ihre Tätigkeit war dabei eine doppelte, durch Kapitaleinlage ermöglichten sie den Abbau in größerem Umfang, durch den Absab des Silbers im Auslande, wo sie Beziehungen hatten, machten sie aber die Gewinnung erst sohnend, denn in den Münzstätten des Landes wurde damals fast nur Kleingeld geprägt, und für große Edelmetallmengen hatte

der Herr der Gruben, Herzog Sigismund, gar feine Verwendung. Die Fugger nahmen ihm diese Sorge und auch das Silber ab — um einen Preis, bei dem sie ihres Gewinnes sicher waren. Man mag sich ihre Arbeit dabei nicht zu gering vorstellen, denn einige Lasten Silber, die in Schwaz wenig, in Venedig desto mehr Wert hatten, waren über die Alpen nur mit großen Kosten und einem Risisto zu bringen, dem nur ein bebeutendes und entschlossenes Handelshaus sich unterziehen mochte. Hier ist also bereits der Ursprung, aus dem der spätere so umfangreiche Bergbau, der Handel mit Edelmetall, die Darlehen an Fürsten gegen Verspfändung von Grundstücken und Vergbaugerechtsamen, kurz die großartigen Geldgeschäfte der Fugger erwuchsen.

Beim Tode Jakob Fuggers im Jahre 1468 lebten fünf Söhne feine Gattin hatte ihm 11 Rinder geschenkt — und zwar war der älteste bereits 27, der jüngste, der den Ramen des Baters trug und nachmals der berühmteste seines Geschlechts werden sollte, erst 9 Jahre alt. die Gattin des Andreas, jo führte auch Jakobs Frau nach seinem Tode das Geschäft zunächst allein weiter, erst 1480 sonderte sich der damals 39 jährige Ulrich ab, und acht Jahre später erscheinen auch die jüngeren Brüder selbständig in den Steuerlisten. In dieser Zeit machten übrigens ihre älteren Bettern, die Jugger vom Reh, verhältnismäßig mehr von fich reden. Es waren vier Brüder, von denen uns zwei, Lufas und Matthäus, schon früher in Italien begegnet find. (Bergl. S. 54.) Sie waren in Mailand lange tätig und standen dort in hohem Unsehen. Als im Jahre 1471 die zahlreichen deutschen Raufleute Mailands beim Bergog um die Überlaffung eines Handelshaufes, wie die Fondaci in Genua und Benedig, vorstellig wurden, befanden sich die beiden Jugger unter den acht Sandelsherren, die als Vermittler gewählt wurden. Auch an der Pacht der Mailandischen Silbergruben scheinen sie beteiligt gewesen zu jein. Bon Lufas berichtet die Chronif, daß er viel Handel getrieben mit "Spezeren, Carmajnn, feiden und wüllen gewand, von Benedig auß, auf Ruernperg, Lenbzig und an die Reinische See, auch auff Anttorf und widerumb herauf mit wullen gewandt", er habe sich ein bedeutendes Vermögen erworben.

Leider blieben die Fugger vom Reh nicht bei diesen sicheren Gesichäften, sondern wandten sich früh dem Wucher und der Spekulation zu, die in den 90er Jahren diesen ganzen zweig ins Verderben riß. Bis 1489 stand derselbe in Venedig noch so hoch im Ansehen, wie in Augsburg, als der Rat in diesem Jahre die Kauflente wegen der Unsicherheit der Straßen von der Frankfurter Messe heimberief, bediente

man fich des Lufas Fugger und Hieronymus Welfer, die also wohl auf jener Messe amwesend waren, als Vermittler. Im nächsten Jahr begann das Unglück die Linie vom Reh heimzusuchen. Schulte\*) hat bis jett dem Rujammenhang der Ereignisse in diesen Jahren am genauesten nachgespürt. Zuerst fam ein Unglücksfall, Matthäus stürzte 1490 beim Mitt nach Mailand am Gestade des Comerses, indem sein Roß scheute, in die Fluten, wobei Pferd und Reiter ertranken. Er soll schon damals durch gewagte Weschäfte große Verluste gehabt haben. Jedenfalls wurde die Handlung unverändert weiter geführt. Dann geriet Lukas in Schwierigfeiten. Er hatte längst die Überschüsse seiner Handelsgeschäfte durch Gelddarlehen nugbar gemacht und wohl dabei nicht immer die hinreichende Vorsicht beobachtet, wenigstens erzählt die Augsburger Chronif über die Ursache seines Bankrotts: "Es hat aber dieser Herr Lukas Jugger des Rats der statt Augspurg, in seinem Allter ein schwern Uhnsahl erlitten, daß er hat der statt Lewen in Brabant 10244 fl. (mehr als 100000 M. heutiger Währung) vund 13 Stiber in dregen Posten, auf genugiam Verschreibung . . . . gegeben." Diese Verschreibung sei aber nicht gehalten worden, an Lukas jei keine Bezahlung erfolgt und er habe jahrelang um sein Recht, schließlich am Kammergericht fämpfen muffen, endlich sei nur wenig von dem Hauptgute wieder erlangt worden. Auch habe er für einige große Bürgschaften eintreten müssen. Jedenfalls hat Lufas sein Geschäft auch nach diesem Verluft noch einige Jahre fortzuführen gefucht, bis ihm Zahlungsschwierigkeiten innerhalb seiner eigenen Kamilie den Hals brachen. Seine Mutter, eine geborene Stammler, scheint noch Brüder gehabt zu haben, deren Handelsgeschäfte mit denen ihrer Söhne verflochten gewesen zu sein scheinen. Denn dem Juggerschen Zusammenbruch ist ein Kallissement eines Heinrich Stammler unmittelbar vorber gegangen und auch wohl urfächlich damit verknüpft. In Benedig ist der Banfrott 1494 zum Ausbruche gefommen, dort hatte Lufas seinen Aredit auf das äußerste angespannt. Er selbst wie sein Sohn Markus und ein beteiligter Sensal flüchteten, und erst im Februar 1499 wurde ein Vergleich der Mehrheit der venezianischen Gläubiger mit dem Schuldner für alle aus Benedig verbindlich gemacht. Dieser Sturz rift sämtliche Fugger vom Reh mit sich, selbst die Nauter, die bis dahin ein ausehnliches Bermögen versteuerte. Rur Hans Jugger, der schon lange nach Rürnberg als Safranschauer gegangen war, mag nichts dabei verloren haben, weil

<sup>\*)</sup> Beilage zur Allgem. Zeitung 1900, Rr. 118.

er nichts zu verlieren hatte. Bon den Fuggern vom Reh ist nichts mehr zu erzählen.

Wir fönnen also nunmehr ausschließlich bei den Nachkommen Jakobs den Fuggern "von der Gilgen", verweilen, denn seit 1473 war auch dieser Linie ein Wappen "von der Lilien" verliehen worden. Es geschah dies wohl bei der ersten Gelegenheit, wo die Jugger den deutschen Raisern direfte Dienste zu leisten imstande waren. Als nämlich Kaiser Friedrich III. jeinen Zug an den Rhein unternahm, um Karl dem Kühnen von Burgund die Königsfrone zu verleihen und dafür seinem Sohn Maximilian des reichen Burgunders Erbtochter Maria zu gewinnen, versah Ulrich Fugger, der alteste Cohn des Jafob, den Raijer und fein Gefolge mit Tuch und Seidenzeugen, nebenbei wohl auch mit Geld und sonstigen Kleinodien. Diese bereitwilligen Silfsleiftungen des Saufes Jugger an den vornehmiten Fürsten der Christenheit hatten nicht nur die Erteilung eines neuen Wappens, sondern auch eine natürliche Steigerung seines allgemeinen Unsehens zur Folge. Übrigens war damals Ulrich nebst seinen Brüdern Georg und Peter noch im Geschäfte ihrer Mutter tätig. Diese außer= ordentliche Frau, wie sie Schulte bezeichnet, leitete die ausgedehnten Unternehmungen, die ihr der Gatte hinterlassen, wie schon erwähnt, noch über zehn Jahre. Erst 1480 erscheinen ihre Söhne selbständig in der Leitung eigener Weschäfte, und Ulrich hatte wohl auch bei obiger Gelegenheit nur als Stammhalter im Auftrage seiner Mutter gehandelt. Zwei jüngere Brüder standen damals, um das Raufmannsgeschäft zu erlernen, in den Diensten einer befreundeten Sandlung in Benedig, starben aber furz nacheinander. Als die Familie dann auch noch den bereits im gemeinsamen Geschäft tätigen Sohn Peter durch den Tod verlor, wandten fich die beiden Übriggebliebenen, Ulrich und Georg, an den jüngsten ihres Stammes, ben Bruder Jafob, der für den geiftlichen Stand bestimmt war und im Stift Herrieden sich dafür vorbereitete, und forderten ihn auf, sich nunmehr den Geschäften und ihrer Hilfe zu widmen. Es geht, vermutlich auf Grund der Familienchronit, die Erzählung, daß dieser Entschluß dem jungen Weltgeistlichen sehr schwer geworden, ja daß er erst durch einen Traum "erleuchtet" und bewogen worden sei, die schwere Pflicht weltlicher Tätigfeit auf sich zu nehmen. Ja die Legende von dem "Chorherrn von Herrieden" zieht sich durch die meisten Darstellungen der Fuggerschen Geschichte. Aber es ist eben nur eine hübsche Legende. Jasob war ein Jüngling von vielleicht 15 Jahren, als ihn die weit älteren Brüder aus dem Stift abriefen und zur Einweihung in die Weheimnisse des Handels nach Benedia, in die große Schule der deutschen Raufleute jandten. Die erstaun= liche Fähigfeit Jakobs für große Unternehmungen zeigte fich binnen wenigen Bahren durch einen merkbaren Aufschwung der italienischen Weschäfte des Haufes, deffen drei Brüder sich nun mit Ausschluft Fremder zu einer feiten Handelsgesellschaft vereinigten. Richts bestoweniger verbanden sich die einzelnen Brüder zuweilen mit anderen Finanzmännern zu besonderen Zwecken. Go lieh 1487 Jakob zujammen mit einem Genuejer Carallis dem Erzherzog von Tirol eine große Summe, die wie bei früheren Welegenheiten durch die Silbererträge der Tiroler Bergwerke gesichert wurde, und 1486 finden wir Georg vorübergehend als Mitglied der großen Ravensburger Gesellschaft. Aber nach und nach und besonders jeit dem Sturz ihrer Vettern von der anderen Linie zogen fich die Brüder immer mehr auf sich selbst zurück und errichteten endlich um sich und ihre Weichäfte jene eherne Mauer, die bis gegen das Ende des 16. Jahr= hunderts beitehen blieb. Innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft aber wählten sie bald nach seiner Rückfehr aus Italien Jakob, der in der Tat sich als der beitgeeignete von ihnen erwies, jum Leiter der Beschäfte mit unum= schränfter Vollmacht.

Jakob, unter dem Zusat der Zweite als Begründer der Juggerschen Weltmacht bekannt, hatte sein Talent schon in Benedig aufs glänzendste bewiesen. Seit 1489 wurde den Brüdern daselbst in Ansehung ihrer ausgedehnten Geschäfte eine Kammer des Fondaco für immer eingeräumt, und hier im Fondaco fanden auch die großen Silber- und Kupferschäße, die ihre Saumzüge über die Alpen brachten, einstweilen Platz. In Florenz, Mailand und Antwerpen hielten die Brüder selbständige Faktoreien, in Nürnberg lebte Georg längere Zeit und genoß daselbst soviel Ansehen, daß er von der Stadt im Jahre 1490 als Vermittler mit dem Papste in Anspruch genommen wurde. Turch ihn wurde das Haus wohl auf den Handel mit kunstgewerblichen Gegenständen und Munstwerken, z. B. Türerschen Bildern, gelenkt, mit dem sich besonders Ulrich gelegentlich abgegeben haben soll.

Lon den drei Brüdern verheirateten sich die beiden älteren zuerst, Mrich vermutlich um 1480 mit der Veronika Lauginger, Georg einige Jahre später mit der Regina Imhof; erst in den 90er Jahren scheint Georg dauernd von Italien zurückgekehrt zu sein. Lange wohnten die jeweils in Lugsburg weilenden Familien wieder, wie einst die alten Brüder Andreas und Jakob, in dem Stammhause am Ror, bis es doch endlich für die heramvachsende Nachkommenschaft zu eng zu werden begann.



IACOBVS FVGGER FIL: VILIACOBI SENIORIS ANI DÑI MDLÆTIXXXXI

> Jakob Sugger der Zweite. Nach einem Rupjerfitch in der "Pinacotheca Fuggerorum".

Zeit 1488 wohnte Ulrich "vom Nappolt", die drei Brüder hatten das Haus von der Witwe Felicitas Größlin gefauft und verbauten viel darauf. 1494 verließ auch Jörg das väterliche Haus, um "vom Ulrich Arzat" ein Tuartier zu beziehen. Diese beiden bilden die berühmte goldene Schreibstube, die erst in der Neuzeit leider umgebaut wurde (zwischen Philippinen= und Annenstraße). Hier waren also in der Hochblüte des Hauses die Comptoirs und Warenlager. Der Klügste aller Fugger, Jakob, der ehemalige "Chorherr von Herrieden", räumte, als der letzte, 1497 das elterliche Haus, um das Hein zu beziehen, aus dessen Erweiterung das heutige fürstlich Fuggersche Palais erstanden ist. Im Jahre 1498 hielt er hier seine Hochzeit mit der an Lebensjahren weit jüngeren Sibylla Arzt.

Berjuchen wir nun, von den Unternehmungen des großen Hauses zu Dieser Zeit und einen Überblick zu verschaffen. Gie setzen sich wesentlich aus der eigentlichen Sandelstätigfeit, aus der Beteiligung am Bergbau, und endlich den an Umfang immer zunehmenden Gelogeschäften zusammen. Der Warenhandel wurde von den Brüdern bis ins erste und zweite Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts noch in großem Umfange betrieben, wenn er auch später weit gegen die Bedeutung der Anleihe= und Edel= metallgeschäfte zurückstehen mußte. Die Agenten der Jugger vertraten in allen Nachbarländern im Norden, Guden, Diten und Westen, zu Land und zur Gee die weitverzweigten Interessen des altbekannten Augsburger Welthandelshauses. Die Erzeugnisse einer ausgebildeten einheimischen Industrie, die Schäpe, welche ihr Bergbaubetrieb forderte, wurden ju Lande über die Alpen nach dem Guden, auf den großen Sandelsstraßen nach Frankfurt a. M., Erfurt, Braunschweig und anderen Orten bis zur Nord- und Ditjee verfrachtet. Ihre mit wertvollen Ladungen reich gefüllten Schiffe gingen den Rhein auf- und abwärts nach Köln, über Antwerpen nach Liffabon. Lebhaft beschäftigte fie die Pflege guter Beziehungen zu ihren portugiesischen und spanischen Geschäftsfreunden, und jo sehen wir fie vielfach an Unternehmungen zur Gee beteiligt, welchen im Zeitalter der Entdeckungen der Großhandelsstand aller wichtigen Berkehrsplätze Europas die jorgjamste Ausmerksamkeit zuwendete. Auch in den nordischen Meeren ericheinen Juggeriche Schiffe und Faktoren, nicht minder nimmt das Augsburger Großhaus über Frankreich teil am Handelsverkehr im Mittelmeere. Die Spezereien und Rostbarfeiten des Drients, die Gewürze und Farbitoffe des indischen Bunderlandes, ebenjo die aus der Neuen Welt gewonnenen Spezereien und Früchte bilden den gesuchtesten Teil ihrer Einfuhrartifel, mährend die Erzeugniffe vaterländischen Gewerbfleißes iowie des Bergbaues die hauptjächlichsten Gegenstände ihres Aussuhrhandels bilden. — Von den Faktoreien des Hauses diente die in Benedig vornehmlich dem Silbererport, denn die Benezianer münzten starf und nahmen den Fuggern das aus dem Tirvler und später auch aus dem schlesischen und ungarischen Bergbau stammende Metall zu guten Preisen ab. Den Einkauf von Spezereien und den Absach des Aupfers nach dem Trient besorzte die 1501 in Genua errichtete Geschäftsstelle. Die Antwerpener Faktorei dagegen diente vor allem dem Handel mit Gewürzen, die die Portugiesen



Der Geldwechsler. Holzichnitt von hans Burgtmaier.

auf dem neuentdeckten Seewege von Indien nach Lissabon, und die Rüstensahrer von dort nach den Niederlanden brachten. "Aber auch in Lissabon", schreibt Schulte in seiner Geschichte des mittelalterl. Handels, "erschienen die Fugger auf dem Markte. Sie erwarben z. B. aus den großen Verkäusen, die die portugiesische Krone veranstaltete, erhebliche Cuantitäten Pfesser. 50 Sack wurden ihnen 1511 auf dem Mittelmeere weggenommen, und später konnte der kaiserliche Agent den Vorschlag machen, der König (von Portugal) solle die Aussteuer der Prinzessin Isabella, die dem späteren Kaiser Karl V. bestimmt war, in — Psesser an die Fugger bezahlen. (Das gewährt einen Einblick darin, wie tief damals Maximilian in der Schuld der Fugger staft). Auch an dem

Unternehmen der spanischen Krone, auf dem Wege, den Magelhaens gefunden hatte, um das Südfap Amerikas herum Gewürze aus Indien zu holen, beteiligten sich die Fugger mit 10000 Dukaten." Sie konnten also jeht bereits in ein zweiselhastes Unternehmen, gleichsam a konds perdu, ein Vermögen stecken, an dessen Verlust 20 Jahre früher ihr Vetter Lukas zugrunde gegangen war.

Und nun der Bergbau! Folgen wir zunächst der älteren Chronif, wenn sie auch weder vollständig noch genau ist. Jakob Fugger, heißt es da, hatte die ergiebigen, bisher aber nur kärglich ausgebeuteten ungarischen Bergwerke übernommen und insolge dessen den ganzen Rupserhandel der magyarischen Freistädte sowie die Bergwerke der kaiserlichen Freistädte Alt= und Neusohl auf eigene Rechnung an sich gebracht. Hieraus, sowie aus den Gold- und Bleiwerken von Kärnten und Tirol, welche er gepachtet, gewann er große Schäße, so daß er dem Erzherzog von Österreich, dem Herrichsten Teile sener Bergwelt das prächtige Schloß Fuggeran erbanen konnte. Die gewonnenen Edelmetalle wurden zu Innsbruck und Kremnitz in den Fuggerschen Münzstätten zu Reichsgeld umgeprägt.

Un den Silberbergwerfen von Schwaz waren die Jugger, wie wir früher jahen, schon seit 1448 beteiligt, und die von Jakob 1487 mit Siegmund abgeschlossene Anleihe hatte ihren Anteil daran vergrößert. Wie sich das Großtapital damals an die Bergwerfe drängte, geht daraus hervor, daß in Edwaz, wo 1470 noch 31 Gewerfen (das ift anteil= berechtigte Parteien) am Silberertrag teilhatten, ihre Bahl 1500 auf 10, 1530 auf 6 zusammengeschmolzen war. Auch am ungarischen Bergbau waren außer den Fuggern andere vermögende Handelsherren beteiligt, ja sie "bewarben sich um die Wette, einigen Teil an den Bergwerken zu haben, und diejenigen schätzten sich glücklich, denen es gelang, in die Bergwerts= gesellschaften zu Schwaz usw. aufgenommen zu werden." Da begegnen wir, schreibt Sombart, den Lichtenstein und Firmian, den Tänzel von Tragberg, den Jöchel von Jöchelsturm und anderen Notablen, wir begegnen aber auch den Linf und Hauf, den Scheurl, den Jugger u. a. aus Augsburg und fönnen ziffernmäßig verfolgen, welche enormen Summen aus dem Bergiegen jener Tage in die Taschen der schon vermögenden Handelsherren flossen. — Die Fugger haben 3. B. ihren Reingewinn aus dem "ungarischen Berg= werthandel" auf 1297192 rhein. Gulden berechnet (oder 13000000 Mt.). Dieser ungarische "Bergwerthandel" bezog sich auf die Rupfergruben in Renjohl, die 1495 in Gemeinschaft mit der edlen Familie der Thurzo aus Ungarn übernommen wurden und sich sehr ertragreich gestalteten. Die Verbindung mit den Thurzo wurde sogar in kurzer Zeit noch sester, denn schon zwei Jahre später sinden wir einen Georg Thurzo als Gatten der ältesten Tochter Ulrich Fuggers, und später erhielt Raimund, der zweite Sohn Georgs, eine Ratharina Thurzo als Frau. Daß den Thurzo dann auch ein Anteil am Fuggerschen Handelsgewinn gugestanden wurde, deweist das oben mitgeteilte Ansinnen des Jörg Thurzo an Jakob Fugger, sie wollten nunmehr den Handel ausgeben, hätten lang genug gewonnen. Wir wissen, welche derbe Antwort der "Einsiedler von Herrieden" dem vorwitzigen Edelmann zu teil werden ließ. Ob die Fugger nicht besier getan hätten, seinem Begehren zu solgen, steht auf einem anderen Blatte. Aber sie mußten ihrem Stern solgen, der sie noch weit hinaufführen sollte, freilich auch wieder tief hinab.

Man fann ruhig jagen, daß die Jugger bereits in dieser Beriode, etwa in den letten 25 Lebensjahren Jatobs, nicht mehr die freien Herren ihres Inn und Lassens waren. Rein Mensch ist das mehr, sobald er über jo riejige Reichtümer zu gebieten, jo ungeheure Unternehmungen, die einmal eingegangen, im Fluß zu erhalten hat. Wie die Bergwerte ausgebeutet werden mußten, um die den Fürsten geliehenen Millionen wieder zu erhalten, wie die Handelsbeziehungen ausgenutzt werden mußten, um die gewonnenen Erze und Metalle umzusetzen, so drängte der Rein gewinn aus allen diesen Unternehmungen immer wieder ungestüm nach neuer Betätigung. Wenn wir dem gründlichsten Renner der Juggerschen Zeit, Ehrenberg, folgen, jo hat sich ihr Bermögen von 1487, als Jakobs selbständige Leitung begann, bis 1511 ungefähr verzehnfacht. An dem letteren Zeitpunft betrug es 250000 Gulden (21, Million Mark). Zum Vergleich möge dienen, daß es nach Sombart im Jahre 1500 nur 15 Handlungshäuser in Augsburg gab, die mehr als 15000, nur vier Leute, die mehr als 30000 Gulden im Vermögen hatten. Dasjenige der Fugger mag sich damals auf 100000 Gulden belaufen haben. "Es ist dann bis Ende 1527, etwa 2 Jahre nach dem Tode Jakob Juggers, bis auf 2 Millionen gestiegen, hat sich also in diesem Zeitraum abermals verzehn-Eine jolche Durchschnittsverzinfung von 40-50% jährlich, fortgesetzt durch 40 Jahre, ist natürlich auch bei den größten Vermögen nur in der ersten Zeit ihrer Entwickelung denkbar und läßt sich nur durch ganz ungewöhnliche Begabung des Unternehmers ermöglichen. In der folgenden Periode, als Anton Jugger das Haus leitete, nahm das Bermögen zwar weiter zu und erreichte 1546 mit 43/4 Millionen Bulden

1471, Millionen M.) seinen höchsten Stand, aber der jährliche Turchsschmittsgewinn dieser Periode überstieg feinessalls 10%. Die dritte Periode endlich, die des Versalls, die mit dem Tode Antons oder richtiger wohl schon mit der Überspannung des Fuggerschen Kredits, etwa 1553, begann, endigte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit einem Verluste von 8 Millionen und mit dem Bankerotte des Hauses.\*\*

Soviel über die Gewinne der Juggerschen Handlung. Es ist selhstverständlich, daß dieselben von Jahr zu Jahr einer umfangreicheren Anlegung bedursten. Eine Möglichkeit der Sicherstellung des Besitzes
war der Erwerb von Grundstücken, und die Jugger haben denselben
umfangreich betrieben, wovon auch später noch Beispiele angesührt werden. Dit genug waren es auch verpfändete Grundstücke, die ihnen für größere Tarlehen schließlich als Eigentum übertragen wurden. So verpfändete Maximitian I. im Jahre 1504 an Ulrich, Georg und Jakob die von
dem letzten Grafen von Kirchberg gegen ein Jahrgehalt zuerst an den Herzog Georg von Bahern, dann aber von letzterem an den Kaiser abgetretene Grafschaft Kirchberg mit der Herrschaft Weißenhorn gegen ein Darlehen von 70000 Goldgulden.

Immerhin konnten diese Grundstückskäufe nur einen Teil des Rein= gewinnes verzehren, der Rest und das sich mehrende Rapital diente seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in erfter Linie den Darlehnsgeschäften, die die Jugger mit Raisern und Fürsten, Päpsten und Kardinälen abschlossen und die ohne Zweifel ihre enorme Reichtumsvermehrung in den Jahren von 1500 bis 1530 oder 1540 allein erflärlich machen. Schon frühzeitig trieben die Fugger mit dem papstlichen Hof Geschäfte, 1487 vermittelte Georg die Sendung von Ablaggeldern aus dem Breslauer Webiete nach Rom, und wir wissen aus der Beschichte des italienischen Bankwesens, wie bald die Vermittler und Spediteure papstlicher Rolletten ihre Pächter zu werden pflegten. Bald sehen wir sie ausdrücklich als die deutschen Bankiers der Kurie, die bei ihnen je nach Bedarf große Summen deponierten, aber auch entliehen. Die Fugger, nicht allein die reichsten Raufteute nördlich der Alpen, sondern auch streng fatholisch zu einer Zeit, als die neue Lehre schon in Lugsburg gewaltig um sich griff, waren dazu am besten geeignet und auch stets bereit. Auch mit den Bijchöfen und Rardinälen machten fie oft Weschäfte und schoffen ihnen jeweils große Summen vor, deren die geistlichen Herren nicht

<sup>\* |</sup> Ehrenberg: "Große Bermögen", Jena 1902.

minder wie die weltlichen bedurften. Es ist zuweilen ergötzlich, auf welche Weise den Gläubigern das entlehnte Rapital wieder zugeführt wurde, was alles ihnen nach und nach verpfändet wurde, und wenn die alten Herren in der güldenen Schreibstube zu Augsburg selber manchmal über den humor der Weltgeschichte gelacht haben mögen, der ihnen die Pfeffersäcke der Prinzessin von Portugal und die Ablafizettel Tebels in ihre Comptoire praftizierte, zu nuten wußten sie alles. In den Ablaghandel wurden sie auf folgende Weise verwickelt. Gie hatten dem Erzbischof Albrecht von Mainz 21000 Tufaten vorgestreckt, mit deren Rückgabe es natürlich haperte. Kam nun der geistliche Herr selber auf die gute Idee oder hat sie ihm ein Juggerscher Agent untergeschoben genug er bewarb sich um den Generalvertrieb der von Lev X. ausge= ichriebenen Ablagzettel und erhielt ihn auch, gegen eine Zahlung von 10000 Dukaten an die päpstliche Rasse. Und jo reiste nun mit dem berüchtigten Mönch Tegel zugleich ein Agent der Jugger im heiligen römischen Reiche umber und hatte den Schluffel zum Ablaftaften in der Tasche. Eine Hälfte des Ertrages gehörte der Rurie und wurde durch die römische Filiale der Fugger, natürlich unter Berechnung der Spesen und Spedition abgeliefert, die andere Hälfte gehörte dem Erzbischof und wurde von dem Agenten zur Abzahlung der erwähnten Schuld nach Mugsburg abgeliefert. Man darf nicht zweifeln, daß auch das Bolk von diesem Zusammenhang, zwar keine deutliche Einsicht, aber eine gewisse Uhnung hatte und daß der Ruf der Jugger im Reiche dadurch nicht beffer wurde. "Die Fugger", schreibt Chrenberg, "haben ihren vorüber= gehenden großen Reichtum teuer bezahlt mit dem Bolkshaffe, der fich früh an ihren Namen hängte und dauernd an ihm haften blieb. Bereits im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts ward er zum Gattungsbegriff wucherischer Monopolisten, und noch jett hat das Wort "fudern" in süddeutschen Mundarten eine ähnliche Bedeutung."

Aber die Hauptobjekte der Fuggerischen Finanzoperationen waren von Anfang an und blieben dis zum Ende der Geschäftstätigkeit des Hauses die Kaiser und Fürsten vom Hause Habsburg. Sombart, der nach allen seinen Studien und Untersuchungen für die ersten großen Kapitalanhäufungen des Mittelalters keine andere Duelle als die wucherische Gelddarleihung anerkennen will, spricht es offen aus. "Die Fugger", schreibt er, "sind das Hauptbeispiel. Sie haben der Auswucherung der Könige und dem Bergbau ihren großen Reichtum zu danken. Es wäre geradezu lächerlich, annehmen zu wollen, ein Vermögen wie das

Fuggeriche sei aus Handelsprositen accumuliert." Mag sein, eines ist gewiß, daß die Fugger dem Katholizismus und den Habsburgern allezeit treu geblieben sind, auch wenn sie dabei starf gegen den Strom schwimmen mußten. Und wenn die deutschen Kaiser den Augsburger Geldsürsten ihre Tienste von Zeit zu Zeit etwas teuer bezahlen mußten, so haben sie, um volkstümlich zu reden, auch wenigstens etwas davon gehabt. Denn die Fugger konnten existieren ohne Maximilian I. und Karl V., diese aber nicht ohne sene. Wenn die mittelalterlichen Städte ihre Kriege vorzugsweise mit dem Gelde der Juden sührten, die man sich am Handel und Wucher ungestört "vollsaugen ließ wie einen Schwamm, um ihn dann von Zeit zu Zeit einmal gründlich auszupressen", so waren die Fürsten, Könige und besonders die Kaiser, die eigentlich doch nur eine Schattenmacht besaßen, auf die Unterstüßung der großen Kapitalisten angewiesen.

Von Maximilian wissen wir, wie lange und in welchem Grade er ein Schuldner der Jugger, aber auch der Welfer und anderer reicher Handelsherren war. Richt umsonst beehrte er Augsburg so oft mit seinem Besuche, und den Juggern ward es zuweilen um jo schwerer, ihm etwas zu verweigern, als sie vor Gewährung eines neuen Darlehns selten auf den Ausgleich eines früheren zu rechnen hatten. Indessen war gerade Jatob gang der Mann, selbst Mächtigen, wenn er es aus geschäftlichen Bründen einmal für geboten hielt, um wieviel mehr fleineren Herren und Fürsten, ihre Bitten rundweg abzuschlagen. So antwortete er 1515 dem Maximilian auf ein erneutes Geldgesuch: "er wisse nicht, wie lange er lebe, oder wie es mit den Kriegsläufen nach etlichen Jahren stehen werde; er hätte sonst auch große Händel und ständen ihm solche täglich zu, darum man ihm ins Saus fomme, während er ihnen vor Jahren gern weit nachgeritten wäre; nichts destoweniger entschlage er sich derselben; denn er wäre auch nun bei einem tapferen Alter und habe fein Kind; er wolle daher sich mit seinen bisherigen Weschäften begnügen und neue nicht mehr anfangen."

Das war nun so ernsthaft nicht gemeint, denn nur vier Jahre später traten die Fugger für das Haus Habsburg wiederum, und zwar mit schwererem (Beschütz, als sie bisher je ausgesahren hatten, in die Bresche, mit ihrem gesamten Bermögen und noch darüber hinaus.

Die Habsburger in Österreich und die Balvis in Frankreich waren im 16. Jahrhundert die bedeutendsten Bewerber um die Bormacht in Mitteleuropa, und als es nach Maximilians Tode 1519 zur Kaiserkrönung fam, flammte diese Rivalität im beiderfeitigen Begehren des faiserlichen Thrones hell auf. Franz I. von Frankreich und Karl V., als König von Spanien zwar auch fein Deutscher, aber als Habsburger und Enfel Maximilians dem deutschen Bolt immerhin tausendmal sympathischer, standen vor der Wahl, die sieben Rurfürsten hatten den Ausschlag zu geben. In der Politif hört, wie in Geldsachen, die Gemütlichfeit auf, und Die Rurfürsten haben niemals ihre Stimmen ohne greifbare Borteile in die Wage geworfen. Frang bot ihnen, da er in Deutschland nichts zu verschenken hatte, Geld und zwar große Summen, deren die meisten von ihnen bedürftiger waren, wie Landes oder Ehren. Karl war also genötigt, dasselbe zu fun, nur besaß er vor der Hand nichts, als Bersprechungen, und jo gern ihn "die Wähler, die fieben", auf dem Throne faben, jo bedurften fie doch einer Bürgschaft für seine Leistungsfähigfeit. Und ba fiel denn wieder einmal das gewichtige Wort: die Jugger! Für wen sich der reichste Mann Deutschlands, für wen sich Jafob Jugger verbürgte, der sollte Raiser sein. Go weit war es in Deutschland mit dem Raisertum, jo weit mit feinen Bahlern gefommen.

Die Fugger haben sich nicht besonnen, sie setzten alles, was sie hatten, für den Habsburger ein, vielleicht noch mehr, als sie hatten. Es war ein verhängnisvoller Entschluß, denn nicht leicht hat ein Monarch weniger Butes für Deutschland gewirft als Karl V. Aber es waren wohl viele Gründe, sowohl politischer und religiöser, als finanzieller Ratur, die den Leiter bes Hauses bestimmten. Er hat feinen Stolz gegenüber bem Raiser mehr als einmal bewiesen, denn Karl war nicht eben der dankbarfte der Monarchen, und es dauerte lange, bevor er sich seiner Pflichten gegen das Augsburger Handelshaus erinnerte. Aus dem Jahre 1523 ist ein prachtvoller Brief Jatobs an den Raiser befannt, in welchem er benselben ungeschent daran erinnerte, daß er "von Tuggers Gnaden" sei: "Es ist befannt und liegt am Tage, daß Gure Raiserliche Majestat die römische Mrone ohne meine Silfe nicht hatte erlangen fonnen". Es mag lange gedauert haben, bevor der stolze Raiser dies furchtlose Wort vergessen hat, es zu vergeben, hatte er wohl kaum nötig, denn Jakob Tsugger hat nach jenem bentwürdigen Briefe nur noch zwei Jahre gelebt und den Raifer nicht mehr gesehen. Wenn Arbeit und Mühe föstlich sind, hat es dem alten Raufherrn an dieser Würze des Lebens nicht gesehlt.

Seine Brüder Utrich und Georg waren ihm im Tode längst voraussgegangen, und wenn er, selbst finderlos, auch von zahlreichen Reffen und Nichten mit heranwachsenden Familien umgeben war, auf seinen Schultern

ruhte doch die Schwere und Verantwortlichkeit der Geschäfte allein. Mehrere der jüngeren Verwandten starben vor ihm. Die Söhne Ulrichs gediehen nicht, wie sie jollten, der reichbegabte Alteste, nach Schwaz ent= sendet, ließ sich dort, von den aufständischen Ideen der Zeit angesteckt, in die Bauernrevolten ein und fand dabei den Tod. Der jüngfte Cohn des Georg, Anton, der beim Tode des Oheims 32 Jahre gählte, hatte sich noch als der tüchtigste erwiesen, wie aus dem Testament Jakobs hervorgeht: Anton jolle nach seinem Tode das Geschäft allein führen, zwar mit Rat feines Bruders Raimund und feines Betters Hieronymus, boch "nach seinem Gefallen und Gutdünken, wie ich das in meinem Leben allein zu tun Gewalt und Macht gehabt habe." Auch die Zeitläufte bereiteten dem alten Herrn viel Rummer. Mit der Resormation mochte er nichts zu tun haben, ob sich gleich die ganze Stadt dafür erklärte. "Als die St. Annafirche, in welcher er eine prachtvolle Begräbnisstätte für sich und seine Familie hatte errichten lassen, in die Hände der Lutheraner fiet, verlangte er von seinen Reffen und Erben die Zusicherung, daß sie ihn an einem anderen Orte begraben lassen sollten" (Chrenberg). Aber wenn auch zu alt, um an den reformatorischen Bewegungen seiner Beit Wohlgefallen zu empfinden, hielt fich Jakob Fugger dennoch eng befreundet mit vielen Männern hellen Geistes, wie Beutinger, Birkheimer, Stabius u. a. Er zeigte fich somit in allen Beziehungen als ein Mann von hohen und seltenen Gaben des Geistes, hinter denen die Vorzüge des Herzens feineswegs zurückstanden. Wie fehr auch fein Glück und feine Macht wuchs, so vergaß doch Jakob Jugger nie, was seine Laterstadt von ihm erwartete. Wenn er sich deshalb von nichts ausschloß, wo er, 3. B. im Zunftrat der Kaufleute, nüten konnte, so zeigte er sich auch als ein Bönner der Künfte und Wiffenschaften, ebenfo als ein Bater der Dürftigen, die aus Nah und Fern bei ihm vorsprachen. Er legte u. a. eine bedeutende Bibliothet an; und seine Bauten gehören zu den schönsten der deutschen Hochrenaissance, die Juggerschen Bärten zählten unter die Sehenswürdigkeiten von Augsburg. Auch auf dem Gebiete der Wohltätigfeit hat er, nebst seinen Brüdern, manches geleistet. Bur Zeit ihrer größten Beschäfte, 1519, errichteten Jafob und seine Reffen auf einem großen Brundstück den noch heute bestehenden Säuserkompler der "Juggerei", 106 fleine gefunde Wohnungen, die an ärmere Bürger um gang geringen Mietzins vergeben wurden. Auch ein Lazarett für austeckende Kranke, vor allem Blatternfrante, haben sie auf ihre Rosten gebaut.

In feiner letten Lebenszeit bereiteten dem alten Beren die miß=



Anton Sugger. Nach einem Aupferstich in der "Pinacotheca Fuggerorum".

vergnügten Tiroler Verdruß über Verdruß. Sie bedrohten sein Schloß Fuggeran bei Innsbruck, und in den schwäbischen Herrschaften raste das aufrührerische Landvolf durch Mord, Brand und Zerstörung — furz, dem 66 jährigen alten Herrn gesiel es nicht mehr auf der anders gewordenen Welt; er bestellte sein Haus und starb in der Tat bald nachher, am 30. Dezember 1525.

Mit ihm stieg der Größte seines Geschlechts ins Grab. Mochte sein Reffe Anton von Fürsten und Herren auch mehr begehrt werden, als der einsache, gerade und in seiner letzten Zeit wohl auch etwas grämtliche

Jatob, mochte er mit Ehren und Auszeichnungen noch mehr überhäuft werden, Raiser Rarls Freund und Gastgeber sein, das meiste an Ruhm und Arbeit hatte ihm der große Theim doch vorweggenommen. Jakob hatte seinem Hause den Weg gebahnt, er war vom Raufmannslehrling zum reichsten Manne in Europa aufgestiegen. Anton fand seine Bahn vorgezeichnet, er konnte sie gar nicht verlassen, auch wenn er gewollt hätte, und er wollte vielleicht mehr als einmal. In zu vieler Herren Land, in zu vieler Herren Hände staf sein Bermogen, als daß er ohne unendliche Verluste sich hätte von der Spekulation zurückziehen können. Ein Haus, beffen Aredit und Verbindlichkeiten von Sevilla und Liffabon. von Rom und Antwerpen nach Ungarn und Volen reichten, war nicht mehr in der Lage, wie "Herr Thurzo" dem alten Jakob geraten, "davon abzustehen und andere auch lassen gewinnen." Es ist wie eine ungeheure, in Bewegung geratene Maffe, die eines Mannes Urm nicht wieder aufhalten fann, die Kräfte, die einmal hineingelegt in eine solche Riesenunternehmung, wollen weiter arbeiten und langfam ausschwingen, oder sie machen sich in einer ungeheuren Katastrophe Luft.

Anton, der feine Brüder und feinen Better Sieronnmus beinahe um ein Menschenalter überlebte, ward nun also sozusagen Alleinherrscher in dem großen Handelshause. Er besaß nicht den ruhigen Gleichmut. die Zähigkeit und Eutschloffenheit Jatobs, von welchem sein Großneffe Hans Jakob schrieb, "wenn er nachts schlafen ginge, habe er gar keine Hinderung des Schlases, sondern täte mit dem Bemde alle Sorge und Anfechtung des Handels von sich." Anton war auch weit entfernt von der stolzen Sicherheit des alten Handelsherrn, die sich gerade auf feine Vorsicht beim Eingehen von Geschäften und auf seine Menschenkenntnis itugte. Bon Jakob wiffen wir, daß er mit offener Zurückweifung felbit föniglichen Bittstellern gegenüber nicht sparsam war, er hätte sich mit dem falschen und gewalttätigen Raiser Rarl vermutlich bald auseinander= gesett, Unton mit seiner höfischen, verbindlichen Beise verstrickte sich dagegen immer tiefer in die Weschäfte mit dem Spanier, bis ihm einmal bei der Riederschrift seiner Geschäfte die Wendung entfuhr: Der Rreditoren sind viele und es sollte einem davor grausen.

Außerlich war freilich die Lage des Geschäfts glänzender als je. Verseigen wir uns auf den Reichstag von 1530, als Karl V. aus Spanien nach Augsburg fam, um seinem Bruder Ferdinand die östersreichischen Erblande zu übertragen und den Unfrieden zwischen der alten und neuen Lehre zu schlichten. Der Kaiser stand auf dem Gipfel seiner

Macht. Er hatte die Türken zurückgeschlagen, Frankreich besiegt und den Papft zur Anerkennung gezwungen. Der Empfang war so großartig wie bei irgend einem früheren Reichstage, obwohl es in allen Schichten gärte, denn von den Bürgern und Ratsherren, wie von den anwesenden Fürsten hingen viele der neuen Lehre an und man wußte, wie wenig günstig der Raiser darüber dachte, der sich gegen den Lapst verpflichtet hatte, den Glauben Luthers in Deutschland zu unterdrücken. Der Rat sandte ihm seine hervorragenden Mitglieder, darunter den alten Leutinger, bis an die Lechbrücke entgegen, mit Begrüßungsreden, Ranonendonner ufw. Auch 150 Reiter und 1800 wohlgerüstete Fußtnechte wurden zur Ginholung entjandt, vielleicht war es dem Rate darum zu tun, nicht allein Pracht zu zeigen, sondern auch Macht. Der Zug ging erst zum Dom, dann in die bischöfliche Pfalz, wo der Raiser Quartier nahm. Meist weilte er indessen bei Anton Jugger, dessen prächtiges Haus an der Weingasse auch die an Reichtum gewöhnten Herren aus Spanien und den Riederlanden in Erstaunen setzte. Gang ohne eine neue Unteihe ging es diesmal auch nicht ab, der Raiser bedurfte Geld zum Kriege gegen die Piraten von Iunis. Auch dem Bruder Karls, Ferdinand, hatte das Haus zu den alten Schulden neue Vorschüsse gewährt, und was in Geld nicht zurückgegeben werden konnte, wurde vorläufig in Ehren und Bürden ausbezahlt, die bei dieser Gelegenheit dichter als je auf das Haus Jugger herabregneten.

So erhob der Raiser am 14. November 1530 die Brüder Raimund und Anton und ihren Better Hieronymus in den Grafen= und Pannerstand, verlieh ihnen einen Gig am Reichstage auf der schwäbischen Grafenbank und nahm sie damit unter die Reichsstände auf. Hierdurch erhielten sie auch, mit der Bestätigung ihrer schon von Raiser Maximilian erworbenen Privilegien, die hohe und niedere Gerichtsbarkeit auf allen ihren Gütern, das Recht, mit rotem Wachs zu siegeln, sich nach ihren Gütern zu benennen u. dal. m. Überall, wo sie sich ansässig machen würden, jollten ihre Privilegien den etwa entgegenstehenden Freiheiten anderer vorangehen, auch sollten sie von des Rats und der städtischen Amter Gerichtszwang frei sein und von der Stadt Augsburg in bürgerlichen wie peinlichen Rechtssachen vor niemand anders als vor faiserlicher Majestät selbst belangt, noch vor irgend welche sremde Gerichte gezogen werden dürfen. Zugleich erhielten sie die Erlaubnis, sich dieser Freiheiten jogleich oder erst fünftig zu bedienen, ohne daß eine Unterlassung ihnen jemals nachteilig sein sollte. Letztere Einräumung war sehr wichtig, da den

Fuggern bei der sofortigen Annahme des Adels der Handel unmöglich gemacht worden wäre. Zu Schützern dieser gesamten Verleihung ernannte der Kaiser außer seinem Bruder Ferdinand noch eine Anzahl der ersten Reichsfürsten. Zu diesen außerordentlichen Rechten erwarben die Fugger noch im Jahre 1535 von demselben Kaiser, nachdem sie ihm zu seinem Zuge gegen Algier eine neue Geldhilfe geleistet hatten, das Recht, goldene und silberne Münzen schlagen zu dürsen.

Reelleren Wert hatte die Pachtung der spanischen Silberberg= werte, aus denen die Jugger in der Jolge bedeutende Einnahmen gezogen haben. Aber auch von dem amerikanischen Silber, das die Handeloflotten und die foniglichen Schiffe feit der Ausbeutung der Silberminen in Potoji, Meriko und Peru Jahr für Jahr nach Spanien trugen, ist ein ansehnlicher Teil in die Taschen der Fugger geflossen. Wenn die Raufleute Sevillas an den nach der Neuen Welt gelieferten Waren märchenhaft, bis zu 500% in einem Jahre, verdienten, es strömte doch viel von diesen Schäken sofort aus Spanien wieder ab, denn jo jonderbar es klingen mag: nie waren die Spanien erschloffenen Reichtumer größer, und nie blieb das Land dabei ärmer als unter Rarl V. "Durch Handel und Weldleihe", ichreibt Sombart, "gelangten in wachsendem Maße die außerspanischen Nationen in den Besitz der amerikanischen Edelmetalle. Was allein die Fugger an Gold- und Silbermengen aus Spanien herauspumpten! Fait 800000 Dufaten betrug der Wert des Silbers, das Philipp II. 1557 in Antwerpen mit Beschlag belegen ließ, wohin seine Flotte es für Die Tugger gebracht hatte." Zeit 1538 erhielten lettere, um die großen Verbindlichfeiten des Raisers gegen sie sicher zu stellen, auch die Pacht der ipanischen Maestrazzos, eine Steuerpachtung, aus der sie länger als zwei Menichenalter fürstliche Einnahmen zogen. Die Pachtjumme betrug anfangs 152000 Dufaten, der Reingewinn mindeftens 70000 Dufaten, ipater wuchsen diese Gewinne ins Riesige, 200000, 400000, ja über 500000 Tufaten (10000000 M.) wurden in manchen Jahren aus den Maestrazzos gezogen. Das Bermögen des Hauses hatte in dieser Zeit ungeheuer wachsen, hätte sich in 40 Jahren abermals verzehnfachen muffen, wenn nicht auch die Lebensführung und der Aufwand der Jugger dementsprechend gestiegen wären. Ihre Hofhaltung, zumal in mehreren Familien, war eine fürstliche geworden, wenn auch Unton selber, bis auf die Befriedigung seiner Runftliebhabereien, bescheiden lebte. Später fam es zu mehreren Malen dabin, daß Mitglieder der Familie wegen ihrer Verschwendungssucht entmündigt wurden.

Für die hervorragende Stellung der Fugger war es von großer Wichtigkeit, daß ihnen König Ferdinand mit Bewilligung des Kaisers die Grafschaft Kirchberg und die Herrschaft Weißenhorn, welche sie dis dahin nur in Pfand gehabt, nunmehr zu erblichem Gigentum überlassen und ihnen damit für ihren reichsgräflichen Rang die bleibende Unterlage dargeboten hatte. Jenen Grundbesitz mehrten sie übrigens bald noch durch anderen; im Jahre 1533 mit Dorf und Schloß Oberndorf am



Das Suggerhaus in Augsburg.

Lech, das sie von Wolfgang Marschalf für 21000 Goldgulden erkauften, mit dem Burglehen zu Donauwörth, das sie von dieser Stadt für 6600 Gulden, und dem Dorse Glött, das sie für 16400 Gulden erwarben. Dazu erkaufte Anton Fugger noch Schloß Babenhausen mit den zuge-hörigen Ortschaften und später die Herrschaft Mickhausen. So suchten die vorsichtigen Kausteute wenigstens einen Teil der gewonnenen Gelder durch den Ankauf größerer Herrschaften auf die Dauer sicher zu stellen.

Von Interesse dürfte es sein, auf welche Weise die Jugger, deren Hilfe sich die deutschen Raiser oft behufs schneller Nachrichtenvermittelung

bedienten, auch zu den ersten Gründern des beutschen Zeitungswesens wurden. Die Raufleute, welche den faum erst beginnenden Welthandel vermittelten, erhielten zu jener Zeit durch ihre Faftoreien in der Fremde, sowie durch ihre Schiffstapitäne die neuesten Nachrichten meist früher als die deutschen Fürsten und Herren, so daß diesen und den Städten die jüngsten Mitteilungen aus Portugal und Spanien wie aus den überseeischen Erdteilen über Augsburg zugingen. Go schickte Raimund Fugger selbst, sobald er solche "Zeitungen" in Form von Handelsberichten aus Umerika und Indien über Lissabon erhalten, die= jelben jogleich an seinen Freund, den Pfalzgrafen Otto Heinrich; er verfolgte mit der größten Aufmerkjamkeit Abfahrt und Ankunft der por= tugiefischen Handelsflotten, Bestand und Wert ihrer Ladung, ebenso den Verlauf der Eroberung Perus durch die Spanier unter Pizarro, jowie sonstige Vorgange in jenen fernen Weltteilen. Ja es ist wahr= icheinlich, daß auch die ersten regelmäßigen Zeitungen dem Juggerschen Hause ihr Entstehen verdankten. Karl Bücher\*) erzählt darüber: "In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ließen die Jugger die aus allen Teilen der Welt bei ihnen einlaufenden Nachrichten regelmäßig zusammenstellen und wie es scheint, auch publizieren. Der Titel der regelmäßig erscheinenden Nummern war Ordinari Zeitungen. Daneben gab es Beilagen mit dem Allerneuesten: Extraordinari Zeitungen . . . . Die Juggerzeitungen enthielten regelmäßig Nachrichten aus den verschiedenen Teilen Europas und dem Prient, aber auch darüber hinaus aus Berjien, China, Zapan, Amerika. Neben den politischen Nachrichten findet man häufig Ernteberichte und Preisnotizen, hie und da selbst annoncenartige Mitteilungen und ein langes Berzeichnis von Wiener Firmen (wie und wo alle Tinge jest in Wien zu faufen sind). Sogar literarische Nachrichten treten auf über neue und merkwürdige Bücher, ja es wird jogar über die Aufführung eines neuen Schauspiels berichtet."

Am 26. November 1538 starb Hieronymus, der letzte der Ulrich Fuggerschen Linie, nachdem er vorher zu Gunsten seiner Bettern, Theims Georg Söhne, aus seinem bedeutenden Bermögen ein Fideikommiß errichtet hatte. In seinem Testamente verordnete er noch — er war stets sehr mildtätig gewesen — daß nach seinem Tode 2000 Goldgulden unter die Armen verteilt werden sollten. Außerdem bestimmte er eine beträchtliche

<sup>\*)</sup> Die Entstehung der Bolfswirtschaft. Tübingen 1898.

Summe zur Errichtung eines Hospitals für arme Juggersche Untertanen sowie zu jährlicher Almosenverteilung.

Der Rat gab im Jahre 1545 den drei Fuggern Anton, Hans Jakob und Georg weitere Zeichen der Anerkennung für alle erwiesenen vielfältigen Tienste und Wohltaten, indem er unter anderm auf Anregen des älteren Anton Fugger zuließ, daß auch auf dessen und Raimunds Söhne der Vertrag wegen der "reichen Steuer" für ihre Lebenszeit erstreckt wurde. Sie sollten zusammen jährlich 2400 Goldgulden zahlen.

Augsburg hatte sich, hauptsächlich von dem Einfluß des Hans Welser geleitet, der neuen Lehre Luthers angeschlossen und die Reformation mit Ernst durchgeführt. Als nun im Jahre 1546 der Religionsfrieg begann und der Raiser Karl V. sich rustete, um mit Heeresmacht die evangelischen Stände des Reiches wieder in den Schoß der fatholischen Rirche zurückzuführen, mußte auch Augsburg mit den übrigen evangelischen Bundesgliedern die Vorbereitungen zu dem bedenflichen Kriege mit des Reiches Oberhaupt treffen. Der Bund versuchte, teils um das mächtige Augsburg fester an sich zu fnüpfen, teils auch aus Not, eine namhafte Anleihe hier aufzunehmen. Seine Abgeordneten mußten deshalb beim Rate Beschwerde führen, daß Augsburgsche Familien, insbesondere die Jugger, Weiser und Laumgarten, dem Raifer und den feindlich gegenüber stehenden Fürsten große Summen vorgestreckt hatten; da fie nun gehört, daß diesen drei Handelshäusern von dem König von England nächstens viel Geld zurückbezahlt würde, jo ersuchten jie den Rat, diese und andere vermögende Bürger anzuhalten, dem Bunde gegen Zinfen und Verficherung auf eingezogene geistliche Büter ein beträchtliches Darlehn vorzuschießen. Der Rat erwiderte, von den englischen Geldern sei ihm nichts befannt, und den Fuggern und Weisern fonne er nicht zumuten, solchen Vorschuß zu leisten, da der größte Teil ihres Bermögens in Spanien und den Riederlanden angelegt sei. Die Laumgarten aber (eines der ältesten Augsburgichen Geschlechter) seien längst aus der Stadt gezogen. Dennoch versprach der Rat, einen Borschuß aufzubringen; es gelang in der Tat auch der bejonders dazu ernannten Rommission, außer der gleichfalls beträchtlichen Bundessteuer noch 150000 Goldgulden zu beschaffen.

Dabei aber blieb es — auch ber Schmalkaldische Bund, der verspflichtet war, die jüddeutschen Städte zu schützen, versagte schmählich. Ja hätten nur Augsburg und Ulm zusammen gehalten, so wären sie allein imstande gewesen, sich des Kaisers zu erwehren. Aber umsonst sagte ihr alter ersahrener Feldhauptmann Schärtlin von Burtenbach: Webt mir

Landsfnechte, um die Päffe im Lechtal zu besetzen, und es fommt fein faijerlicher Soldat nach Tentschland! Die "Pfefferjäcke", die jo gewandt waren, den Raijern und Fürsten ihr Gold abzunehmen, standen gelähmt vor dem faijerlichen Born. Richt umjonjt hatten die Fugger, die Welser und andere große Häuser ihr Rapital zum großen Teil in faiserlichen Landen angelegt. Für sie handelte es sich jett um "Zein oder Richt= jein". So wurde der rechte Zeitpunkt verfäumt, und bald rückte Karl V. mit überlegener Heeresmacht heran. Da beschlossen Rat und Gemeinde einhellig, sich um den Frieden zu bemühen und durch einen Abgeordneten des Raisers Gnade auszuwirken. Zu dieser Mission erschien niemand geeigneter als Anton Jugger, der beim Kaiser gleich viel galt, wie bei der Gemeinde, und der, wenn er auch nach Einführung der Reformation meist auf seinen Bütern lebte, doch seiner Baterstadt die gute Gefinnung bewahrt hatte. Unton reiste jogleich ab, erhielt aber von dem faiserlichen Rat Granvella die Weijung, daß sein herr nicht gewöhnt sei, sich Bedingungen vorschreiben zu laffen, sondern folche vorzuschreiben, und daß sich die Stadt deshalb durch Fußfall auf Gnade und Ungnade unterwersen müsse. Rach mehreren fruchtlosen Audienzen beim Raiser selbst forderte Anton nunmehr den Mat zu Augsburg um beschleunigte Absendung einer Botschaft auf. Zuerst langte Dr. Beutinger zu seinem Beistande an, dem alsbald eine vollständige Gesandtschaft folgte. Am 29. Januar erschienen diese vor dem Raifer und baten ihn in Umwesenheit des ganzen Hofes fußfällig um Bnade. Der Kaiser nickte Erhörung gewährend und hieß sie aufstehen. Dann reichte er zuerst dem Anton Jugger, hierauf auch den übrigen die hand zum Ruß. Bedingung war, daß sich die Stadt der faiserlichen Bewalt überlasse, allen Bündnissen wider den Raiser entsage, ihre Söldner beurlaube und eine faiserliche Besatzung ausnehme, auch dem Raiser von neuem die Eidespflicht leiste und alle um der Meligion willen aus der Stadt Bertriebenen oder Entwichenen wieder aufnehme. Sebastian Schärtlin allein, der friegsluftige Hauptmann der Augsburger, wurde von diesem Frieden ausgenommen, erhielt aber später die kaiserliche Begnadigung ebenfalls. An Geld mußte die Stadt jogleich 150000 Goldgulden zahlen und außerdem 12 Beschütze übergeben. Dazu famen später noch eine Menge Entschädigungsgelder für benachbarte Fürsten und Herren, welche ihre Forderungen wegen Kriegsschäden geltend machten. Ihre schwantende Haltung fostete der Stadt über zwei Millionen Gulden und erschöpfte dieselbe jo jehr, daß sie langerer Zeit bedurfte, um sich wieder zu erholen. Im folgenden Jahre mußten sich weiterhin die Bürger, durch harte

Trohungen gezwungen, dem auf dem Reichstag zu Augsburg angenommenen Interim unterwerfen. Aber auch hiermit waren die Leiden
der Stadt noch nicht beendigt, denn nach dem Reichstage sehte der Kaiser den
zünftigen Rat ab und stellte die frühere aristofratische Verfassung wieder
her, indem er anordnete, daß in den neuen großen und fleinen Rat
fortan nur aristofratische Geschlechter Aufnahme sinden sollten. Witglieder
derselben aus der Familie der Fugger waren für das lausende Jahr Anton,
Johann, Jakob und Georg. Am 13. August verließ der Kaiser Augsburg
und befreite die Stadt von der schweren Last der Einquartierung.

Den Juggern ging es, wie später den Rothschild, die selbst in Revolutions= und Ariegszeiten nur immer gewannen. Unton erlebte es gar bald, daß derselbe Raiser, von dem er, wenn auch nur zur Romödie fnicend, den Frieden seiner Baterstadt hatte erbitten mussen, sich ihm wieder als Bittsteller nahen mußte. Denn Karls Triumph war von furzer Dauer, und als sich der "gelehrigste Schüler seiner Staatskunft", Morit von Sachsen, gegen ihn erhob, als er in seinem Hoflager zu Innsbruck überfallen und beinahe gefangen genommen wurde, als er bei Nacht und Nebel über die Berge zurückflüchten mußte, die er als der mächtigste der Fürsten überschritten, da hing plöglich für ihn wieder "Sein oder Nichtsein" von dem Hause Fugger ab. Und daß Anton Fugger diese lette Gelegenheit unbenutt ließ, mit dem Spanier zu brechen, der sich zu jeder Zeit als Geind seines Baterlandes gezeigt hatte, daß er an diesem Scheidewege, wo es nicht mehr hieß fatholisch oder lutherisch, sondern spanisch erömisch oder deutsch, daß er da zauderte, schwankte und schließlich doch wieder dem Raiser half, hat Deutschland vielleicht mehr Blut und Tränen gefostet, als vorher oder nachher ein anderer freier Entschluß eines Menschen.

In der Tat waren ihm nach dem Schmalkaldischen Kriege die Zeit, die Religionswirren und die Geschäfte so zuwider geworden, daß er sich ernstlich mit dem Gedanken trug, die Handlung aufzulösen. Gewiß hätte das große Opfer ersordert. Größere noch, wenn er beim Kriege des Kaisers mit Mority von Sachsen ersterem die Hisp geweigert hätte, aber die Opfer und Verluste mußten später doch getragen werden, und waren dann größer, als sie um 1550 gewesen wären. Schon in seinen letzen Lebensjahren war die Lage so verwickelt geworden, daß er in seinem Testament schried: "Langwieriger Kriegskäuse halber haben sich die Sachen dermaßen beschwertich geschickt, daß wir nicht allein unsere Handelssiachen nicht zu Ende haben bringen und unsere Schulden haben einbringen können, sondern wir haben auch, dem Kaiser und dem Könige zu dienen,

mehr ausleihen, selbst Geld aufnehmen und uns in Schulden stecken müssen."

Im Angust 1560 erfrantte Anton Jugger gesährlich. Als er sein Ende herannahen fühlte, verordnete er, daß jedem Kranken und Armen im Hospital und den Siechhäusern vier Gulden gereicht und außerdem 1000 Taler unter die armen Bürger, 1000 Taler unter die Bettler verteilt werden sollten. Er starb am 14. September, von allen Parteien tief betrauert, mit Hinterlassung von drei Söhnen, Markus, Johann und Jakob, welche Stister der drei Linien von Nordendorf, Kirchheim und Wellenburg wurden.

Unton war einer der bedeutendsten unter den Juggern, ein guter Bürger, der sich wohlverdient um seine Laterstadt gemacht hat; seiner Familie war er ein vortreffliches Oberhaupt, weit ausschauend und zuverläffig. Sein Haushalt fostete zeitweilig große Summen, wenn ihm als Wirt und Matgeber der deutschen Raiser, oder als Freund der ersten Meichsfürsten, die Erfüllung der Gastfreundschaft Pflichten in ungewöhnlichem Umfange auferlegte. Dennoch hinterließ er, wie später sich herausstellte, sechs Millionen Goldfronen bar, Rostbarkeiten, Juwelen und Güter in allen Teilen Europas und beiden Indien, und von ihm foll Raifer Karl V., als er nach seiner Versöhnung mit Franz I. den föniglichen Schatz zu Baris besah, gesagt haben: "Zu Augsburg lebt ein Leinweber, der fann dies alles mit eigenem Golde bezahlen." Auf ihn bezieht sich auch nachfolgende, oft erzählte Anefdote. Alls Karl V. nach seinem Zuge gegen Tunis bei Graf Anton eingefehrt, joll dieser im Ramin ein Teuer von Zimmetholz angezündet und zu Ehren des hohen Besuchs den Schuldschein über eine ansehnliche Summe, die er dem Raiser zu dem Feldzuge vorgestreckt, in das Feuer geworfen haben. Chrenberg schreibt dazu: "Dieje stolze Verbrennung taijerlicher Schuldbriefe hat auf die überlieferte Art jedenfalls nicht stattgefunden, war vielmehr nach der ältesten Version, die ich auffinden konnte, nur ein geschiefter Theatercoup, um faijerliche Geldansprüche glimpflich abzuwehren."

Dieser Glanz des Fuggerschen Hauses wurde gefährlich für die Söhne Maimunds, der selbst als der Schöpfer einer wertvollen Antikensammlung befannt, aber bereits 1535 gestorben war. Sein Sohn Ulrich Fugger, der unverheiratet geblieben war und sich der Resormation angeschlossen hatte, geriet durch seine allzugroße Freigebigkeit, mit der er Künstler und Gelehrte unterstühre, auch Sammlungen von kostbaren Manustripten, Büchern und Kunstalterkümern anlegte und Bücher auf seine Kosten drucken ließ, in eine

Schuldenlast von mehr als 200000 Fl. Obwohl sein Vermögen groß genug war, alle diese Schulden zu bezahlen, so brachten es doch seine Brüder Johann Jakob und Markus beim Rate dahin, daß er als ein Verschwender erklärt und mit Hausarrest belegt wurde, während die Brüder sich zu seinen Auratoren ernennen ließen. Er wandte sich deshalb an das Reichskammergericht und erlangte anfänglich einen Beschl zu seinen Gunsten, doch auch hier siegten zuleht die Brüder und erhielten die Bestätigung des Kuratoriums. Während Ulrich im Arrest saß, verstausten sie seine Sammlungen stückweise, bis die kaiserlichen Kommissarien



Das Suggersche Wappen.

jenen wieder in Freiheit setzten. Nach Bezahtung seiner Schulden blieben ihm noch über 70000 Fl., doch setzten ihm seine Brüder nur einen jährlichen Gehalt von 1300 Fl. aus, mit dem er sich nach Heidelberg zu dem Aurfürsten Friedrich von der Pfalz begab. Hier blieb der gelehrte Sonderling, auch nachdem er wieder in sein Vermögen eingesetzt war, bis zu seinem Tode in stiller Zurückgezogenheit und vermachte, als er im Jahre 1584 starb, zum Tanke dem fürstlichen Freunde seine Vibliothek.

Im Jahre 1568 trat eine andere Beranlassung zu Mishelligkeiten in der Familie ein. Es erhoben die Söhne Raimunds gegen die Söhne Antons einen langjährigen, schwierigen und kostspieligen Prozes. Während jede Linie die Herrschaften und Landgüter, welche sie für sich besak,

unabhängig für sich allein verwaltete, war das kausmännische Großgeschäft bisher als ein gemeinschaftlicher Besitz angesehen worden. Tieses Bershältnis führte zu Berwickelungen aller Art, als eine große Ungleichheit in dem Handelsvermögen beider Linien eingetreten war. Der Streit dauerte jahrelang. Die angesehensten Männer von Augsburg wie aus dem bestrenndeten Adel bemühten sich vergeblich, Aussöhnung und Bersgleich zustandezubringen, als im Jahre 1571 neue Zerwürsnisse zwischen Johann Jakob, dessen Sohn und seinem Better ausbrachen. Mit größter Erbitterung wurden diese Prozesse jahrein jahraus sortgesührt, bis endlich sestgestellt ward, daß Anton Fugger seinen Söhnen ein Handelsvermögen von mehr als 6000000 Gulden, Raimund aber nur 300000 Gulden hinterlassen.

Antons Söhne mehrten ihres Hause Blanz durch Berbindungen mit verschiedenen vornehmen Geschlechtern Süddeutschlands, wie mit den Freiherren von Wolfenstein, den Grafen von Helfenstein, den Freiherren von Rechberg, bei welches letteren Hochzeit mit Anna Maria Fugger ein prächtiger Einritt von 548 Bästen und Dienern gehalten wurde, dem vier an fostspieligen Luftbarkeiten und Gastmählern reiche Tage folgten. Damals war Markus oder Marr Fugger, des Anton Sohn, Stadtpfleger und Ulrich Fugger von der Raimundschen Linie Bürgermeister von Augsburg. Auch diese Linie mehrte ihr Vermögen bald wieder in der Weise, daß Christoph Jugger, Raimunds Sohn, der im Jahre 1579 unverheiratet starb, als der reichste von allen Tuggern seit der Zeriplitterung im Jahre 1560 bezeichnet werden konnte. Mit jeinem großen Bermögen stiftete er seinen Brüdern und Brüderfindern ein beträchtliches Fideikommiß, unter der Bedingung, daß die Erben 30000 Fl. davon zu einer milden Stiftung gang nach ihrem Gutdunfen verwenden iollten.

Es ist überhaupt bemerkenswert, mit welcher Vorsicht die älteren Familien, wie die Welser und Fugger, einen Teil ihrer überstüssigen Kapitalien aus dem Handel zogen und durch Ankauf von Landgrundbesits sicherten, wie sie endlich jeder bedrohlichen Verschwendung einzelner Familienmitglieder mit Ernst entgegentraten. So wurde im Jahre 1581 wieder ein Fugger, Raimund, auf Veranlassung seiner Brüder und Vettern wegen allzu prachtliebender Lebensweise vom Rate als ein Verschwender erflärt. Toch wußte er den Erzherzog Ferdinand von Österreich, dessen Mundschenk er war, zu bestimmen, daß dieser die den Fuggern in Gemeinsichaft zuständige Grafschaft Kirchberg und die Herrschaften Weißenhorn,

Marstetten, Pfassenhosen und Bubenstetten in Verwaltung nahm und die Sinkünste derselben so lange zurückbehielt, bis sich die Brüder zu einem Vertrage bereit erklärten, wodurch Raimund wieder in sein Versmögen eingesetzt wurde. — Gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts gingen die Fugger rasch nach einander wieder neue glänzende Verbindungen mit den gräflichen Geschlechtern der Hohenzollern, Schwarzenberg und Öttingen ein. Die Feste bei diesen und anderen Gelegenheiten haben Verühmtheit erlangt, sowohl wegen der dabei entsalteten Pracht wie insfolge ihres heiteren Verlauses.

Bon der Geschäftstätigkeit der Juggerschen Handlung, die unter diefer bald glänzenden, bald die Standalchronif von Augeburg bildenden Außenseite weiterging, ist nach Antons Tode wenig mehr zu sagen. Gine einheitliche Leitung fehlte, einen Jakob oder auch nur Anton hat das Beichlecht nicht wieder hervorgebracht. Hans Jakob, der nach 1560 die Beschäfte leitete, hatte die Zügel nicht mehr fest in der Hand, hatte sie ja doch ichon der alte Unton in den letzten Jahren bedenklich schleifen laffen. Die gewaltigen Einfünfte, besonders aus Spanien, liefen nach wie vor ein, aber wir wissen auch, in wieviel Händen sie zerrannen; die Bankacichäfte endlich waren jeder Berechnung entzogen. Schon Unton hatte es zulett, jo jprunghaft und unberechenbar die Politik Karls geworden, nicht mehr gewagt, sich ihm zu versagen. Er wußte, daß des Kaijers Kinanzpolitif leicht ebenjo gewalttätig werden konnte, wie jeine Staatsfunft. Dann fam Philipps lange Regierungszeit über bas unfelige Spanien, und die Kriege mit England und den Riederlanden verschlangen Geld, Geld und abermals Geld. Es mochten gelegentlich Ausgleiche im fleinen mit den Juggern folgen, sie mochten sich nach wie vor sättigen an dem Schweiß des spanischen Bolfes, aber zu einer Abrechnung mit dem Hause Habsburg war die Zeit schlecht gewählt. Unter den Rachfolgern Philipps II. aber fam es dann zu dem grauenvollen Kriege, der dreißig Jahre lang die Fluren Deutschlands vernichtete und eine Kultur unter sich begrub, als sie eben begann ihre prächtigften Blüten zu treiben. Unter den großen Geldmächten, die dann doch schließlich die Zeche bezahlen mußten, soweit sie mit Geld und Geldeswert zu zahlen war, befanden fich auch die Jugger. Als der Dreißigjährige Krieg zu Ende war, brach Spanien zusammen, und in den Flammen des Staatsbanferotts ging auch der Juggeriche Reichtum auf. Gie verloren am Hause Habsburg 8 Millionen Gulden und waren als Geschäftshaus vernichtet. "Bas ihnen schließlich übrig blieb", schreibt Ehrenberg, "war ansehnlicher Grund=

besitz, der aber belastet war mit schweren Schulden und den hohen Ansprüchen einer an fürstlichen Luxus gewöhnten Brasensamilie".

Bettler sind also die Fugger auch durch diesen Schlag nicht geworden, fie blieben immer verhältnismäßig reiche Leute, denen jest die Borficht der Ahnen zugute fam. Roch in einer Hinficht blieben sie dem Herkommen treu, sie blieben fest im Ratholizismus und suchten ihn in dem zeitweise jtark vom Luthertum ergriffenen Guddeutschland immer zu stärken. Der mehrsach genannte Marx Jugger übersette einige bedeutende firchenge= schichtliche Werfe ins Deutsche. Philipp Eduard Jugger, der ebenfalls im 16. Jahrhundert lebte, überredete seine Brüder und Bettern dahin, daß die von dem unvermählt gestorbenen Christoph Jugger zum Zweck einer Stiftung ausgesetten 30000 Fl. zum Ban eines Jesuiten-Rollegiums in Angsburg verwendet und auch die für deffen Säufer gelösten Raufgelder im Betrag von 12000 Fl. dazu geschlagen wurden. Dabei war er höchst funstsinnig, förderte die Prachtbauten seiner Baterstadt, welche während der Jahre 1615 bis 1620 das vielbewunderte, im Renaissance-Stil ausgeführte neue Rathaus zustandebrachte, bessen "goldener Saal" zu den hervorragenoften Sehenswürdigkeiten jenes alten und berühmten Plakes gehört; vermehrte unter großen Geldopfern die schon von dem älteren Raimund begonnene Antiquitäten-Rammer fort und fort, und brachte eine Bibliothef von 15000 Büchern zusammen, die jedoch nach dem Ronfurs des Hauses im Jahre 1653 dem Raiser Ferdinand III. fäuflich überlaffen wurde. Gin anderes hervorragendes Glied dieser Familie war Jakob, Domherr zu Regensburg und Konstanz, seit dem Jahre 1604 Bischof von Konstanz. Er war mit Eifer seinem Glauben zugetan, ohne blind gegen die Mängel in der Kirchenzucht zu sein, baute ein Kapuzinerfloster und förderte die Errichtung des beabsichtigten Jesuiten-Rollegiums.

Andere Fugger wurden im 17. Jahrhundert in des Kaisers Kriegsund Zivildiensten berühmt und schwangen sich zu den höchsten Ehrenstellen
empor. Otto Heinrich Fugger, geboren 1592 als Urenkel des alten
Anton, führte im Jahre 1618 ein von ihm selbst geworbenes Regiment
dem Herzog Alba gegen die niederländischen Protestanten zu, socht in
taiserlichen Diensten in Spanien, Frankreich, Deutschland und Böhmen
und führte mit Tilly vereint den Krieg in Franken und Schwaben. Als
taiserlicher Generalseldzeugmeister und Heersührer der kurbayerischen und
ligistischen Armee kämpste er mit in der Schlacht bei Kördlingen und nahm im
Jahre 1635 Augsburg ein, wo er den protestantischen Rat ab- und einen
tatholischen einsetze. Als kaiserlicher Statthalter in Augsburg drangsalierte

er seine Vaterstadt so, daß es zwischen ihm, dem Nate und seinen noch immer angeschenen Augsburger Verwandten zu hestigen Reibungen kain, und er endlich vom Raiser des Statthalterpostens enthoben wurde. Er starb im Jahre 1644, nachdem er seine Familie — er war aus der noch blühenden Kirchheimschen Linie — sowohl in Vezug auf Anschen wie auf Vermögen durch Erwerbung verschiedener Herschaften noch um bebeutendes gehoben hatte. Ein anderer Fugger, Johann Ernst, starb am 11. Mai 1672 als Präsident des kaiserlichen Reichshofrats.

Auch im Lause des 18. Jahrhunderts zählte die Familie zu den ersten und vornehmsten im Reiche. Graf Anselm Maria Fugger, aus der Wellenburger Linie, geboren am 1. Juli 1766 und gestorben am 22. November 1821, wurde wegen seiner Verdienste von dem deutschen Kaiser Franz II. samt seiner männlichen Nachkommenschaft am 1. August 1803 in den Reichsfürstenstand erhoben.

Hente steht das ehemalige Reichsfürstentum Babenhausen, bestehend aus den Herrschaften Babenhausen, Boos und Aettershausen, 395 9km mit 11000 Einwohnern, unter der Oberhoheit der Arone Baherns, und der Enkel des ersten Fürsten, Fürst Leopold Fugger-Babenhausen, geboren am 4. Oftober 1827, betleidete dis zu seinem Tode im Jahre 1885 als baherischer Aronoberstkämmerer die Würde eines erblichen Reichsrates. Auch er betätigte die in seinem Hause fortlebende Liebe zur Wissenschaft und zu den schönen Künsten. Er lebte in Augsburg, wo er einen unserer tüchtigsten Geschichtsmaler, Hermann Bagner, gewann, um das Fugger-Haus mit prächtigen Fressen auszuschmücken.

Da er finderlos starb, folgte ihm als Haupt des Hauses sein Bruder, der Fürst Karl Ludwig, der u. a. von 1890 bis 1893 Präsident in der Kammer der bayerischen Reichsräte war.



Die älteste Börse in London. Nach einem Aupferstich von W. Hollar.

## Thomas Gresham.

## Der "Königliche Raufmann" der Glifabeth.

Einige Jahrhunderte hindurch hat England auf den Webieten der Industrie und des Handels eine unbestrittene, fast allmächtige Weltmacht besessen, die es selbst jett nur langsam und zögernd mit einigen Rivalen, por allem Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika, zu teilen beginnt. Wie groß diese Macht in Wahrheit war, erwies sich am besten, als im ersten Dezennium des vorigen Jahrhunderts jelbst Napoleon, der Zertrümmerer von halb Europa, sie vergeblich zu brechen versuchte. Damals war es in der Tat zum großen Teil die geographische Lage Englands, die es wie politisch, jo auch wirtschaftlich unüberwindlich machte, dagegen ist es irrtümlich, wenn man oft hört und liest, daß auch die ältere wirtschaftliche Entwickelung des britischen Reiches vornehmlich seiner isolierten Lage am Weltmeer, ja im Weltmeer zuzuschreiben sei. Die früheren Abschnitte dieses Buches lassen, so wenig auch darin von England unmittelbar die Rede war, schon durchschimmern, wie un= bedeutend seine Stellung in Handel und Gewerbe noch war zu einer Beit, als Benedig und Genua die füdlichen, die Sanja die nördlichen Meere beherrschte, als Florenz der Geldmittelpunkt des Abendlandes war und auch noch später, als die Riederlande, als Spanien und Portugal

und die oberdeutschen Handelsstädte ihre Schiffe und Warentransporte über die halbe Welt zerstreuten.

Was war damals England? Rein armes, im Wegenteil ein reiches Land, denn jonst hätten sich die italienischen Rapitalisten nicht jo magnetisch von den Goldquellen Englands angezogen gefühlt. Aber es war ein wesentlich Geld verzehrendes Land, ein Land des Verbrauchs, nicht des Erwerbs, ein Land der Kriege und politischen Umtriebe, die stets Riesen= fummen verschlangen, daneben ein Land des Luxus und Wohllebens, das sich vom Hofe über die Sitze des Adels und der Beistlichkeit verbreitete. Die englischen Barone, Lords, Herzöge, Bischöfe verfügten über Einfommen und Bermögen, die in deutschen Landen nicht einmal ein Aurfürst oder König bejaß. Daneben gab es eine gut entwickelte Mlaffe von Gewerbetreibenden und Raufleuten, ja wir sehen diese gerade in England schon sehr früh in feste Regeln und Wesetz gefügt. Im 12. Jahr= hundert wurden 3. B. schon die Raufmannsgilden mit großen Vorrechten ausgestattet und sie waren auch der einflußreichste Teil der gewöhnlichen Bevölkerung, denn ihnen gehörten nicht allein die Händler an, jondern auch die meisten Handwerfer, die mit ihren Erzeugnissen damals noch selber die Messen und Märkte zu bereisen pflegten. Auch von der Er= teilung besonderer Privilegien an die Tuchmacher- und Webergilden zu London und Norf erfahren wir bereits im 12. Jahrhundert.

Dennoch war wie erwähnt England damals fein gewerblich ent= wickeltes Land, es bezog besiere Tuche und andere Dinge in Mengen vom Auslande, und erst viel später wurde die Wollen=, noch viel später die Seidenweberei der Engländer der flandrischen, holländischen und italienischen ebenbürtig. Dagegen war der Bedarf des Landes an Bebrauchs- und Luxusstoffen, entsprechend dem in den höheren Rlaffen herrschenden Auswand, ein großer und so sehen wir England im 12. und 13. Jahrhundert nach zwei Richtungen dem Auslande tributpflichtig. Ausländer, nämlich italienische, spanische, deutsche, niederländische Raufleute führten die Produtte des Festlandes ein, und Ausländer, zuerst Juden, dann aus Italien eingewanderte Lombarden, befriedigten das unaufhörliche Geldbedürfnis der Herren, Lords, Prälaten und Könige, die trot ihrer großen Einfünfte stets Geld nötig hatten. Beides konnte England nicht jum Segen gereichen. Geine eigenen Silfsquellen waren noch unentwickelt, die Wolle war beinahe das einzige Produkt, womit man den regen Import an Gold und Waren bezahlen fonnte, und wir haben gegeben, daß die Herrschaften und Klöfter, welche dieses Produft

hauptsächlich auf ihren großen Weideslächen hervorbrachten, sich zuzeiten recht tief in der Schuld der großen Wollhandler befanden. Die Könige und Grafen aber mußten oft genug wertvolle Zoll=, Steuer= und Münz= gerechtigkeiten an Juden und Lombarden verpfänden. Johann war während seiner verzweifelten Kämpfe mit dem englischen Abel zuerst genötiat, fremde Raufleute um Darleben anzugehen. Unter seinem Nachfolger, also in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, bürgerten sich diese Darlehen im ganzen Lande ein, und schon seit 1235 sehen wir die Arone und den Adel, sowie die Geistlichkeit Englands soweit bei den Lombarden verschuldet, daß der Erzbischof von London dazu riet, sich ihrer im Interesse des Landes ebenso zu entledigen, wie man es früher mit den Juden gemacht hatte. Die Gelddarleiher sollten verjagt, ihre Büter eingezogen werden. Da legte sich indessen der Bapit, wohl auf Unsuchen der beim englischen Kredit mitinteressierten italienischen Bantiers, ins Mittel. Wie alsdann an Stelle der zahlreichen fleinen Gläubiger allmählich wenige große traten, bis endlich zu Beginn des 14. Jahr= hunderts halb England sich tatsächlich in der Schuldfnechtschaft von einem Dukend großer italienischer Geldhäuser befand, ist bei der Geschichte der Bardi und Peruzzi geschildert, und eben dort haben wir auch berichtet. wie sich endlich Eduard III. furzerhand der Ausländer entledigte und damit den Zusammenbruch der mächtigsten italienischen Banken herbeiführte.

Zeit dieser Zeit begann England zu erstarfen. Nicht nur gewannen seitdem englische Kausseute, die großenteils den jüngeren Linien des alten Abels entstammten, Einsluß auf den Kreditverkehr des Hoses und die Einnahmen des Landes, auch das Übergewicht des ausländischen Handels in der Eins und Aussuhr wurde von nun an zielbewußt zurückgedrängt und 150 Jahre später unter der Herrschaft Elisabeths endgültig gebrochen. In der Mitte des 14. Jahrhunderts soll es in ganz England nur 160 bis 170 "reiche Kausseute" gegeben haben, hundert Jahre später handelten ihrer allein in den Niederlanden 3000. Englische Geschlechter, und zwar meist Abkömmlinge alten Landadels, wie die Pultenen, die Philipot, Chirchement, Walworth, Whittington u. a. begegnen uns seit 1350 als Pächter der Zölle und Münzen, als Gläubiger der Krone und des Klerus, als Lieseranten von Wassen und Vermittler des Soldes für Kriegsscharen, furz in den Rollen und Ämtern, wo vor allem Geld zu verdienen war\*). Und wenn dann seit dem Ende des 14. Jahrhunderts

<sup>\*)</sup> Räheres in Combart: "Der moderne Rapitalismus".

der englische Handel plöglich den Kaufleuten der Hansa und der Niederlande in ungewohnter Weise die Stirn zeigte und sich vom Ausland zu emanzipieren begann, so zeigte sich darin die Wirfung dieser neuen, rasch erworbenen Vermögen. In diese Zeit fällt die Entstehung eines neuen Standes in England, der "Merchants Adventurers" oder wagenden Kaufleute, die nicht im Lande, sondern in größeren überseeischen Untersnehmungen ihr Kapital anlegten. Unter diesen Händern besaß schon

der Urgroßvater des Thomas Greiham, James Greiham, James Greiham, einen bedeutenden Namen und Einfluß, so daß wir annehmen können, daß er unter den ersten Raufleuten Englands gewesen ist, die ihre Unternehmungen über den engeren Kreis ihrer Heimat ausbreiteten.

Vorher war die angesiehenste Gilde des Landes die der Mercers oder Aleinshändler, erwachsen aus dem Handwerferstande und aus dem Zwischenhandel zwischen den italienischen, niederländisichen oder deutschen Imporsteuren und den inländischen Verbrauchern. Ihren Namen Mercers Company (Seidenshändler-Innung) erhielt die



Englischer Bankier des 15. Jahrhunderts. Nach einer Handschrift dieser Zeit.

Gilde wohl erst zu einer Zeit, als die italienischen Seidentücher ein begehrter und alle übrigen Einsuhrartifel an Kostbarfeit übersteigender Teil des Handels wurden. In London, wo die Liste der Gilden zwölf verschiedene Vereinigungen aufzählte, stand unter denselben die der Mercers schon früh an erster Stelle. Schon seit 1364 galten sie als die bedeutendsten Händler in wollenen Tüchern, deren Versertigung ungefähr dreißig Jahre früher von König Eduard II. aus Flandern nach England eingeführt worden war. Wiewohl sie erst 1393 zu einer inforporierten Gesellschaft zusammentraten, fann man doch ihr Vestehen

als Verein sogar bis zum Jahre 1172 zurückversolgen. Wollene Tücher bildeten den Haupthandelsartifel der Mercers dis in die Zeiten der Königin Elisabeth, in deren letzten Regierungsjahren italienische Seidenswaren, anstatt niederländischer Tücher, in so großer Wenge gebraucht wurden, daß die Mercers nun hauptsächlich Seidenhändler wurden. Sie hatten den Borrang vor sämtlichen anderen Kompanien: Könige, Kürsten, Adelige und 89 LordsWayders zählten sie zu ihren Witgliedern. Unter diesen nennen wir nur Sir Richard Whittington, den durch seine romantische Katzenliebhaberei befannter gewordenen dreimaligen Londoner Citys Bürgermeister: ja die Königin Elisabeth selbst rühmte sich, eine "Freie Schwester" der Gesellschaft zu sein.

Es war eine große Zeit für den Handel und die Industrie der englischen Städte, deren wachsende Kapitalkraft sich an der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts mächtig zu regen begann. Lohmann\*) schreibt darüber: Bald nach 1400 begann ein mit großem Nachdruck geführter Kampf der inzwischen erstarkten englischen Tuchindustrie mit der flandrisichen Konkurrenz um den Markt zu Brügge. Im Jahre 1434 verbot Flandern die Einfuhr englischer Tuche, und gleichzeitig erhob sich das englische Tuch zum wichtigsten Artikel des Handels mit Antwerpen, wohin sich die englischen Kausteute von Brügge aus allmählich verzogen. Hier nahm man die englische Tucheinsuhr mit offenen Armen auf, und im Jahre 1444 gründeten die Träger dieses Handels, die merchants adventurers, ihre Niederlassung in Antwerpen. Bon da ab dis zum Ende des 16. Jahrhunderts, also 150 Jahre lang, blieb das bald gewaltig erstarkte Untwerpen der wichtigste ausländische Warkt für die englische Wollindustrie.

Wie aber war die letztere selbst so rasch zu einer solchen Blüte gelangt, daß sie überhaupt ausländische Märkte suchen mußte, sie, die bis tief ins 14. Jahrhundert eigentlich kaum vorhanden war, so daß Eng land lediglich rohe Leolle aus: und sertige Tuche wieder einsührte? Englische Großhändler hatten schon vorher teils im Lande selbst, besonders aber in Antwerpen einheimische Wolle verweben lassen und seit Eduard III. ersuhren sie aus der Heimat die lebhasteste Unterstützung. Wehr und mehr zogen sie ihre auswärtigen Handwerfer nach England, stellten daselbst neue Lebitühle auf und verarbeiteten die gute englische Wolle im Lande selbst. Es war auch in dieser Zeit (zwischen 1350 und 1450), als sich auf allen Gebieten kapitalistische Zwischenstusen zwischen die

<sup>\*) &</sup>quot;Die staatliche Regelung der engl. Wollindustrie." Leipzig 1900.

Produzenten und Ronfumenten drängten, eine Erscheinung, die in Hand werfer und Volksfreisen feineswegs mit Beifall aufgenommen wurde. Zwijchen den Tuchmachern und Kaufleuten tauchten seit 1350 die genoffenichaftlich organisierten "Drapers" auf, die durch Borschüsse und Übernahme großer Posten sich die Tuchweber untertan machten. handel aber brachten die reichen Auffäufer, die broggers of wool, allmählich alle Bezugsguellen in ihre Sände, richteten auch wohl felber große Tuchfabrifen ein und fingen an, den fleinen Handwerfern und Raufleuten das Leben sauer zu machen. Seit dem 14. Jahrhundert scheidet sich die englische Raufmannschaft in "arme" und "reiche Raufleute", und ertönen die Klagen der ersteren über die Borrechte der großen Handelsherren, der staplers, broggers und drapers, die ihnen ihre Nahrung erschweren. Es war eben im Hintergrunde des englischen Gewerbelebens ein neues gewaltiges Element der Macht aufgetreten, die merchants adventurers, denn jie und ihre Bevollmächtigten fönnen wir hinter all jenen Auffäufern und Vermittlern deutlich wiedererfennen. In ihren Sänden lag bald das Monopol des englischen Übersechandels, sie konnten es wagen, der Hanja zu troten, fie stellten auch zuerst an die Mitglieder ihres Standes hohe gesellschaftliche Unsprüche, schlossen die Zünfte aus u. dal. Aber um jo beschränfter an Bahl sie waren, um jo größer war ihre Macht, und wir fönnen versichert sein, daß unter den "wagenden Raufteuten" des 15. Jahrhunderts in England feiner war, der nicht ein für seine Zeit riesiges Bermögen bejäß und sich damit den Sof oder den Adel zu verpflichten verstand.

Unter diesen Leuten also haben wir die Vorsahren des berühmten Kanssmannes zu suchen, den die Königin Elisabeth als einen der außerordentslichsten Männer ihres Reiches ehrte. Ter Urgrößvater Thomas Greshams war bereits ein begüterter Mann. Zeine Vorsahren, so berichtet Fox Bourne in seinem Werte "English merchants", treten zuerst in Norsolf auf, wo sie einem Tiftrift ihren Namen gegeben zu haben scheinen. John Gresham von Gresham erbte bereits am Ende des 14. Jahrhunderts ansehnlichen Landbesitz, und seine Söhne, oder die jüngeren von ihnen scheinen sich zuerst dem Handel zugewandt zu haben. Der Großvater unseres Thomas hinterließ vier Söhne, von denen Sir John, ein Mitzglied der merchants adventurers, und Richard, der Vater Thomas Greshams, die bedeutendsten waren. Alle vier indessen gehörten zu den angesehensten Kaussenten des Landes, unterhielten sehasse Beziehungen mit den Niederstanden und hatten verschiedentsich Gelegenheit, die Könige von England durch größere Darlehen zu unterstüßen.

Richard wurde etwa ums Jahr 1480 geboren und erhielt seine kausmännische Ausbildung in London im Hause des Großhändlers John Middleton. Tann suchte er die ausländischen Beziehungen seines eigenen Hauses durch ostmalige Reisen zu befestigen, und wir sinden ihn bald in Frankreich, bald in den Niederlanden, besonders in Antwerpen, wo er nicht nur den Reichtum seines Geschäfts, sondern auch seine kausmännische und politische Einsicht zu mehren wußte. Biel mehr als heute galt zu jener Zeit, als es noch seine Zeitungen gab, dersenige Kausmann, bei dem östers, vermöge der unterhaltenen Verbindungen, wichtige politische Neuigkeiten einliesen. Hierdurch kam Gresham mit den Ministern König Henigkeiten einlichen. Hierdurch kam Gresham mit den Ministern König Henigkeiten sintlich mit dem Kardinal Wolsen, in unmittelbaren Versehr, wodurch sich ihm Gelegenheit zu politischem Einfluß erschloß.

So verschaffte er Heinrich VIII. mehrere Unleihen, die derselbe jonft in den Riederlanden hätte aufnehmen muffen, zu gunftigeren Bedingungen unter der Hand. Die englischen Könige hatten bisher trots der vielen Tarlehen ihrer eigenen Landsleute immer noch im Auslande, vor allem bei den Großfaufleuten und Banfiers von Antwerpen, Geld leihen müffen und waren dabei ziemlich schlecht behandelt worden. Hatten die Geldgeber auch nicht gerade Bucherzinsen genommen, jo zwangen jie der englischen Arone dafür beim Abschluß des Weschäfts einen Posten Diamanten oder andere unnötige Rostbarfeiten zu himmelschreienden Preisen auf. Andererseits war Antwerpen für rasche und dringende Geldaeichäfte unentbehrlich geworden, denn es verfügte außer Brügge, das jeine alte Bedeutung längit eingebüßt hatte, über die erfte Borje der Welt. Wir muffen diesem Begriff, der hier zum ersten Male während unserer bisherigen Betrachtungen auftaucht, eine furze Erörterung widmen, die uns von dem eigentlichen Gegenstand unserer Erzählung, dem Hause Greiham, nicht lange entfernen wird.

Die erste Börse soll um 1500 zu Brügge in einem Hause eingerichtet gewesen sein, über dessen Türe drei in Sand gehauene Geldbeutel, Bourses, angebracht waren, woher auch der Name "Börse" entstanden sei. Andere Erflärer dagegen wollen das Wort Börse zu dem mittellateinischen Wort dursa, was eine Geldfasse und dann Bereinigung mehrerer bedeutet, in Beziehung seinen, während man in Flandern den fraglichen Ausdruck von jenem Kausmannshause zu Brügge abgeleitet hat, welches zuerst zum Berssammlungsort für die Kausleute diente und von diesen nach dem Namen des Besitzers, van der Benrse, benannt worden sein soll. Wie dem auch sein mag, der Name Börse hat sich eingebürgert und ist jeht ziemlich

bei allen Kulturnationen gebräuchlich. Was nun jene erste Börse, der 1531 diesenige zu Antwerpen solgte, eigentlich bedeutete? Nichts weiter, als einen Versammlungsort, wo die Kausteute sich zu einer bestimmten Stunde des Tages zusammensanden, um sich über Geschäfte zu besprechen, sie unter einander abzuschließen, sich zu größeren, die Kräfte eines Einzelnen übersteigenden Unternehmungen zu verbinden und andere Dinge zu erledigen. Derlei Zusammentünste hatten ja die Kausteute auch schon vorher, an bestimmten herkömmlichen Stellen der Stadt, in Kassechäusern, ja selbst unter sreiem Himmel, aber das von der Gilde oder von der Regierung besonders dazu bestimmte Gebäude hatte eine größere Anziehungskraft und gestattete auch wohl sonstige nützliche Verwendungen seiner Käume für Handelszwecke.

Der Besuch dieser Versammlungsorte zu bestimmter Geschäftszeit war wohl schon damals, wie noch heute, nur Leuten, deren Beruf es mit sich brachte, gestattet, während andererseits ein längeres Wegbleiben börsenfähiger Geschaftsmänner im allgemeinen nicht gerade als ein günstiges Unzeichen für ihre Kreditverhältnisse betrachtet wird und wurde. In der Rähe der eigentlichen Börsengebäude größerer Handelsstädte werden von den Interessenten oft noch andere Versammlungspunkte gewählt, wo sie nach Schluß der Börsenzeit die etwa noch nicht beendigten Unterhaltungen fortsehen oder während der "Schlußzeit", wie an Feiertagen, dringende Geschäfte mit einander verabreden oder abwickeln. Dergleichen Zusammen= funftsorte sind in Paris das Raffeehaus Tortoni, in Hamburg die befannte Börsenhalle, in Riga das Gildenhaus usw. Auch bestehen an den größeren Handelsplägen für einzelne wichtigere Geschäftszweige bejondere Börsen; jo gibt es in London außer der großen "Königlichen Börje" für die gewöhnlichen Geschäfte in Waren und Wechseln noch zwei besondere Fondsbörsen für inländische (Stock-Exchange) und für auswärtige Wertpapiere (Foreign Exchange), ferner eine besondere Börse für Getreide= und eine für Kohlengeschäfte. Andere Orte besitzen wieder besondere Börsen für Schiffahrts= und Bersicherungs=Angelegenheiten, und in Leipzig hat sogar der Buchhandel ein besonderes Institut dieser Urt, die jogenannte "deutsche Buchhändlerbörse", in welcher, hauptsächlich zur Dftermeffe jedes Jahres, die Rechnungen der deutschen Buchhändler unter einander, teils von ihnen perfönlich, teils unter Bertretung durch ihre Kommissionäre, ausgeglichen werden.

Eine solche Börse vereinigte also schon damals die Kausmannschaft von Antwerpen und war die Ursache davon, daß sich daselbst große, die

Kraft Mehrerer erfordernde Finanzgeschäfte leichter als anderswo zur Ausstührung bringen ließen. Richard Gresham aber verstand es, Heinrich VIII., der infolge seiner Kämpse mit Schottland, mit Frankreich, ja mit dem Papst ewig in Geldnöten steckte, zu überzeugen, daß es auch ohne die Banken der Niederlande möglich sei, dieses Bedürsnis zu besriedigen. So wurde er nicht nur dem Könige selbst unentbehrlich, sondern es häusten sich nach und nach alle für einen Großbürger nur möglichen öffentlichen Ehren auf sein Haupt. Er wurde 1531 Therist von London und von Heinrich VIII. in den Ritterstand erhoben. Im Jahre 1537 wurde er Lord Major von London. Tabei wuste er sich das Vertrauen der wechselnden Minister, sowie die Gunst Heinrichs VIII. selbst durch kluge Nachzeichigkeit in religiös=kirchlichen Angelegenheiten dauernd zu erhalten, ein bei seinen Brüdern, wie auch bei seinem Sohne Sir Thomas, sehr hervortretender Charafterzug.

Gine hervorragende Gelegenheit zur lohnenden Anlage jeines überflüffigen Vermögens und zur Erwerbung neuer Rapitalien gab ihm die 1534 begonnene Einziehung aller Rirchen- und Klostergüter in England. Bei diesem Schritt zeigte sich Heinrichs selbstherrliche, gewalttätige Natur in vollem Lichte. Der Papit war gegen ihn eingeschritten, als er, um Die schöne Unna Bolenn zu heiraten (die er drei Jahre später föpfen ließ), seine Che mit Ratharina von Arragonien auflöste. Heinrich beantwortete das damit, daß er zwar nicht die Reformation einführte, aber den Lapit für England jozujagen "abschaffte", sich jelbst zum Haupt der englischen Rirche erflärte, und gleichzeitig jeder Unzufriedenheit unter dem Adel dadurch vorbengte, daß er die fonfiszierten Rirchengüter unter ihn und das Großfapital verteilte. Das war eine ungeheure Beute, denn auf den riesigen Weideslächen der Alöster beruhte, wie wir uns erinnern, zum größten Teil die Wollzucht, der England seinen Reichtum verdanfte. Schon längit hatte fich ber Blick der Großhändler begehrlich auf die Weide ländereien gerichtet, denen die früher betriebene Landwirtschaft Englands in immer weiterem Umfange zu weichen begann. Hören wir Lohmann, nach deffen Schilderung sich im 16. Jahrhundert eine wahre wirtschaftliche Revolution in England vollzog. "Da der Ackerbau unrentabel geworden war (d. h. für die hohen Ansprüche der damaligen Agrarier, die fürstlich zu leben und zu - borgen verstanden, nicht mehr genug Ertrag brachte), die Wollproduktion aber eine wahre Goldgrube zu werden versprach, jo wandte sich eine sehr große Zahl von Grundherren der Weidewirtschaft zu. Die abhängigen Bauern, Tagelöhner ufw. verloren damit nicht nur ihre uralten Auhungsrechte am Gemeinbeland, da dieses zu Weidezwecken eingehegt wurde, sondern in zahlreichen Fällen auch das von ihnen pachtweise bewirtschaftete Ackerland, indem auch dieses zur Schasweide gemacht wurde. Ja die Grundherren gingen so weit, die Pachthöse, Weiler und ganze Dorsschaften dem Erdboden gleichzumachen, um Raum für ihre Riesenherden zu schassen. In den Grasschaften Suffolk, Esier, Kent, Hartsord, Worcester und Northampton wurde fast aller landwirtschaftliche Boden eingehegt."

Bu einer solchen Zeit mußte die Einziehung aller geistlichen Güter einen mächtigen Reiz auf Diejenigen ausüben, Die zu Nachfolgern der Albiter und Stifter berufen waren. Außer dem Aldel, der damit für seine Berdienste belohnt wurde, famen dabei fast nur die Großfapitalisten in Betracht, die zu dieser Zeit ungeheure Mengen von Grundbesit teils fauften, teils pachteten. Sie jührten dort nicht nur die Schafzucht und Wollproduktion in der gewohnten Weise fort, sondern beschäftigten sich auch gleich mit der Verarbeitung der Wolle, indem fie große Mengen von Hausindustriellen für sich arbeiten ließen und den Berfauf bezw. Erport der Tücher selbst übernahmen. In dieser Weise dürste auch Richard Gresham, der damals große Güter erwarb, sein Vermögen aus genutzt und vermehrt haben. — Indessen bewies er vor vielen anderen seinesgleichen nicht nur Erwerbs, jondern auch viel Ginn für öffentliche und Standesangelegenheiten. Durch den Lord-Siegelbewahrer Sir Thomas Audley unterbreitete er 3. B. dem Könige den Borschlag, es möge an einem paffenden Plage in der Lombardstraße, wo die mahrend der Börjenzeit unter freiem Himmel berhandelnden Kaufleute jeder Witterung ausgesetzt waren, eine Börje nach dem Vorbilde der in Antwerpen errichteten erbaut werden. "Ein jolches Gebäude würde", wie er sich ausdrückt, "der Alltstadt zur Zierde und dem Ronige zur Ehre gereichen." Die Zeit war allerdings zur Ausführung einer solchen Idee in England noch nicht reif. Seinem Sohne jollte es vorbehalten bleiben, Diejelbe 30 Jahre ipater gu verwirklichen. Auch erwarb sich Sir Richard furz vor seinem Tobe im Jahre 1548 noch das Berdienst, für die Mercers-Company den St. Thomasplat in Cheapside zu gewinnen, wo dieselbe die dort stehende Mercers-Ravelle erbaute.

Sir Richard hatte beschlossen, seinen Sohn Thomas dem Großhandel zu widmen, ihm aber vorher den in England schwer wiegenden Vorteil einer "liberalen", oder, wie wir sagen, einer "klassischen" Erziehung auf einer der zwei Universitäten zuteil werden zu lassen. Wahrscheinlich besuchte Thomas erst Cambridge, bevor er eine achtjährige Lehrzeit bei seinem ebenfalls in den Ritterstand erhobenen Theim, Sir John, bestand, der als einer der einflußreichsten "wagenden Kausteute" hauptsächlich nach der Levante Großhandel trieb.

Im Jahre 1543 sehen wir Thomas in den Niederlanden, als Rauf= mann sowie als Agent, für Heinrich VIII. tätig. Im folgenden Jahre verheiratete er sich mit der reichen Witwe des William Read Esa., einer Tochter des William Fernelen in Suffolf, welche zwei Söhne mit in die Che brachte. Dadurch ward Eir Thomas mit der Familie Bacon ver= wandt, denn seiner Gattin jungere Schwester war die Gemahlin des Sir Mowland Bacon, des Baters des großen Lord Francis Bacon von Be= Wiewohl Thomas dieser Che einen Sohn verdankte, so fesselte ihn dieselbe doch nicht ans Haus. Gein Hauptquartier blieb vielmehr Untwerpen, damals der Mittelpunkt des Welthandels und des europäischen Weldmarktes. Beiterhin hielt er sich öfter zu Brügge auf, nicht allein in eigenen Geschäften, sondern auch, gleichsam in erblicher Weise wie sein Bater, für die Regierung tätig. Bald nach dem Tode seines Baters, im April 1551 erscheint er als Ratgeber der Krone, die durch den unjähigen Lord Somerset und andere Ratgeber des noch unmündigen Königs Eduard mehr als je verschuldet war. Greiham gewann bei den zerrütteten und verfahrenen Verhältnissen am Hofe bedeutenden Ginfluß und wurde zum Agenten der Regierung, gewiffermaßen zum geschäftlichen Berater der Krone, Er übersiedelte mit seiner Familie nach Untwerpen und wohnte dort im Hause seines reichen Freundes, des Bankheren Kaspar Schatz, der damals zu den reichsten Kaufleuten der Welt gehörte und nebst seinen Brüdern mit den Juggern rivalisieren fonnte, deren Macht, wie wir wissen, damals schon bergab ging. Er war u. a. einer der Vertrauten des Raisers Karl V. und daneben, was zur Mehrung seines Reichtums nicht am wenigsten beitrug, General-Schapmeister der Niederlande.

Schatz war ein Kenner und Sammler von Münzen, ja sogar ein Tichter, und sein Haus galt mit Recht für eine Stätte der Kunst und Wissenschaft: es war der Sammelplatz der besten Gesellschaft. Dort fand Thomas neue Unregung für seine Liebe zu den Wissenschaften, die er in seinem späteren Leben so freigebig und glänzend kundgab. Während der zwei ersten Jahre im Dienste des jungen Sduard VI. eilte er vierzig Mal, auf eine kurze Unzeige hin, von Untwerpen nach dem Hose von Westminster, der noch immer in Geldangelegenheiten start von den reichen Riederländern abshängig war. Um den ewigen Geldverlegenheiten mit ihrem Gesolge von



Sir Thomas Gresham. Nach einem Kupserstich von George Vertue.

Bucherzinsen ein Ende zu machen, schlug Greiham der englischen Regierung zwei Magregeln vor, von denen die erste nur wenige Monate, die andere während längerer Zeit durchgeführt wurde. Die englische Regierung jollte ihm nämlich wöchentlich durch eine vertraute Verson 1200 bis 1300 Pfund auszahlen laffen, dafür wollte er täglich 200 bis 300 Pfund auf der Börfe von Antwerpen aufnehmen, wodurch jeder Verdacht von Geldaufnahmen englischerseits abgeschnitten würde. Diese für den Laien feineswegs gang verständliche Magregel haben wir uns nicht jo vorzustellen, als hätte dieser Zauberer es verstanden, Weld aus dem Boden zu stampfen. Es handelte sich wohl vor allem um geschiefte Schiebungen, die es ermöglichten, jestländisches Edelmetall nach England zu bringen (was damals ichon an und für fich verboten war), ohne den Anschein als sei die englische Regierung dessen bedüritia. Im Grunde waren nämlich die gewerbe- und goldreichen Riederländer ebenjo darauf angewiesen, Geld auf Zins nach England zu leihen, wir würden heut jagen englische Papiere zu kaufen, wie die Eng länder dieses Weldes bedurften. Aber splange die Nachfrage groß und das Angebot flein war, jesten fich die Antwerpner Raufleute aufs hohe Pferd, iprachen von dem schlechten Gelde Englands und wollten, abgejehen von hohen Zinsen, für ein englisches Pfund höchstens 16 Schilling geben. Das englische Weld war wirklich ichlecht, ichon jeit Heinrichs VIII. Beiten wurde zu leicht gemünzt, um möglichst viel Weld aus einem Pfund Silber oder Gold zu machen. Greiham nun faufte vermutlich unter der Deckadresse niederländischer Agenten Wold und Silber in Barren und Beräten, bezahlte es mit den ihm von der englischen Regierung zur Disposition gestellten Summen bar, schmuggelte es nach England und ließ es dort müngen. Erstens fonnten nach dem Londoner Müngfuß um 20-30% mehr Kfunde und Schillinge daraus geschlagen werden, als der eigentliche Wert betrug, und dann erhöhte sich durch die verminderte Nachfrage nach Weld in Antwerpen das Angebot und der Wert des englischen Geldes. Tatjächlich gelang es dem tätigen Manne nach und nach, an der Börje von Antwerpen den Wert des englischen Pinndes, der bis dahin nur zu 16 Schillingen angenommen worden, auf 19 Schillinge 8 Pence, nach drei Jahren jogar auf 22 Schillinge in die Höhe zu treiben. - Die zweite Magregel bestand in dem Aussuhrverbot und in der Monopolisierung des englischen Bleies, wodurch die heimische Regierung auf dem niederländischen Markt das Monopol des Bleiverfaufes gewann und für den Kontinent geraume Zeit den Preis Diejes gesuchten Me= talles bestimmte, ein Ergebnis, das freilich dem englischen Privathandel

schatz, den Verkauf englischer Glocken, natürlich im großen, in die Hand; ja der in solchen Tingen nicht strupulöse Handelsherr betrieb, um seiner Regierung zu gesallen, politische Spionage, indem er den Brieswechsel hoher Personen, namentlich den zwischen dem französischen Hofe und den schottischen Ministern der unglücklichen Maria Stuart, heimlich absaugen ließ und selbst den Gesandten Karls V. wegen einer neuen Familien verbindung zwischen England und Spanien auszusorschen sich bemühte. Tas Geschent eines Paares "langer seidener, spanischer Strümpse" an Ednard VI., dessen Water nur "wollene oder solche von ellenbreitem Taffet" getragen, wurde hoch aufgenommen und verschaffte ihm noch turz vor dem Tode des jungen Königs Gelegenheit zu wohlseitem Landgüterfauf vom früheren Klostergut in seiner heimischen Grasschaft Vorsolf. —

Die nun folgende Regierung der Königin Maxia, die unter diejer versuchte blutige Wiederherstellung des Katholizismus in England, jowie nachber der Wechiel in Staat und Kirche infolge von Elijabeths Thronbesteigung, machte allerdings zeitweilig Gresbams Stellung der Regierung gegenüber unsicher. Dieselbe befestigte sich jedoch sehr bald wieder, da er der traditionellen Klugheit der Greiham gemäß mit allen Winden geschickt zu steuern wußte. Huch für die Dienste, welche er offen und insgeheim der Rönigin Maria von England leistete, wußte er sich reichlich zu entschädigen. Seine Dienitleistungen bestanden in fortwährenden Lieferungen von Goldund Silberbarren, von Schiefpulver, Waffen und Armeerequisiten, sowie in einer erweiterten Organisation der politischen Spionage, jenes Systems, das er unter Eduard VI. eingerichtet hatte und unter der Rönigin Elijabeth in gang großartigem Maßstabe durch bezahlte Agenten über halb Europa auszubreiten bedacht war. Ebenjo strupellos wußte sich Breiham bei der Ausfuhr von Gold- und Silberbarren, jowie barem Welde, die damals auch in den Niederlanden und in Spanien verboten war, zu helfen. Er ließ zu diesem Endzwecke zu Antwerpen in eigens dafür eingerichteten Dien Müngen zusammenschmelzen, ein zu jener Zeit höchft strafbares Bergeben. Beshalb follte indeffen ein Bankier größere Bedenken hegen, als der Fürst des betroffenen Landes? Unterstützte ihn doch heimlich der jesuitisch gesinnte Gemahl der Maria, König Philipp II. von Spanien und Herr der Riederlande, indem er die Ausfuhr geschehen ließ, in der Hoffnung, seiner Gemahlin ein Mittel mehr in die Sand spielen zu können, um den Protestantismus in England auszurotten. Go fiel es Greiham leicht, die niederländischen Zollbeamten in sein Interesse zu zichen und zu bestechen, so daß sie es ihm möglich machten, in seinen Warenballen, Risten und Fässern das bare Geld aus dem Lande hinaus=
zuschmuggeln. In gleicher Absicht begab sich Gresham nach Sevilla in
Spanien, wo seine rücksichtslose Tätigkeit die Zahlungseinstellung des
angeseheusten Hauses hervorries und beinahe die aller übrigen Handels=
häuser nach sich gezogen hätte. Nebenbei sand der unermüdliche Mann
noch Zeit, der nach ihrem Gatten vergeblich schmachtenden "blutigen
Maria" überaus besriedigende Nachrichten von dessen "guter Gesundheit
und wunderdar gutem Aussehen" in so hössischer Weise zukommen zu
lassen, daß er mit der Königin nicht allein in einen unmittelbaren, sehr
vertraulichen Brieswechsel geriet, sondern ihr auch während seines österen,
zeitweisen Ausenthaltes in London glänzende Geschenke darbringen und sich
selbst durch wohlseilen Aufauf früherer geistlicher Güter entschädigen durste.

Mit einem Worte, Greiham war ein vollendeter Diplomat, aber in der weniger auffallenden Hulle eines spekulativen Raufmanns; gang der Mann, sich nach dem Ableben seiner Gönnerin eben jo rasch wie geschickt der protestantischen Regierung der großen Elisabeth anzuschmiegen und auch die nunmehr siegreiche eigene Glaubensrichtung wiederum zu seinem Vorteile auszubeuten. Im November 1556, nachdem ihm kurz zuvor der alte Lord = Schatzmeister, Marquis von Winchester, vielleicht aus Neid über seine Beziehungen oder aus Bosheit, entschieden entgegengetreten, war Greiham der erste, welcher seine Dienste auch der "jungfräulichen" Königin zu Hatfield offerierte, von wo sie ihren Triumphzug nach London zur Thronbesteigung antrat. Da ihr oberster Staatssefretar, der berühmte William Cecil, jein alter Freund war, jo begann für Gresham unter jehr gunftigen Borzeichen eine neue Phase seiner handelspolitischen und diplo-Die Königin versprach, ihm immer freundlich zu= matischen Laufbahn. getan zu bleiben, wie früher ihr Bruder Eduard VI. und ihre katholische Schwester Maria. Diese königlichen Versprechen "verjüngten ihn wieder", zumal Elijabeth Wort hielt und seiner bevorzugten Stellung bald auch durch die Erteilung des Chrentitels eines "Königlichen Raufmanns" an Thomas Grejham Ausdruck gab. Da der Staatsichatz leer war, jo gab es in Antwerpen jogleich vollauf zu tun. Gleich nach Beginn der Regierung der "jungfräulichen Königin" riet er derselben, den Münzen, die Heinrich VIII. perichlechtert hatte, wieder ihre volle Reinheit zu geben und dadurch den Landesfredit wieder herzustellen. Außerdem drang er in Elisabeth — und fie befolgte feinen Rat — so wenig wie möglich Schulden auswärts zu machen und sich soviel wie möglich an einheimische Finanzleute zu halten.

ferner riet er ihr, alle in Bezug auf Geld und Anleihen gemachten Ber iprechungen mit kaufmännisch-ikrupulöser Gewissenhaftigkeit aufrecht zu halten, hauptfächlich aber den Kaufleuten ihres eigenen Landes gegenüber, die ihr dann unter allen Umständen in jeder Not gewiß beistehen würden. Damit stimmte es freilich nicht, daß er, als die englischen Raufleute sich gegen die zum Teil sehr rigorosen Handelsgesetze der Rönigin auf lehnten, den Staatssekretar William Cecil veranlagte, die englischen Handelsschiffe nach voll eingenommener Ladung so lange gewaltsam vom Auslaufen nach Antwerpen zurückzuhalten, bis die Kaufleute dem königlichen Willen gefügig geworden waren. Diese Magregel machte ihn bei den Großhändlern in London und Antwerpen sehr mißliebig. Auch als politischer Berichterstatter blieb er tätig und fündigte der Königin die baldige Erhebung der protestantischen Riederlande gegen Philipp II. von Spanien im voraus an, wie er ihr auch später versichern fonnte, sie würde in den Riederlanden bald mehr Anhänger haben als der Rönig Elisabeth erfannte ichon im Jahre 1560 die Berdienste ihres tätigen Agenten durch seine Ernennung zum Besandten oder zeitweiligen Geschäftsträger am Sofe der Herzogin Margareta von Larma an, welche der Stiefbruder derselben, König Philipp II., zur Regentin in den Niederlanden eingesetzt hatte. Mit jenem Umte war zugleich die Erhebung des englischen Großhandlers in den Mitterstand verfnüpft. Doch blieb Eir Thomas jowohl Handelsherr wie "wagender Kaufmann", nicht minder hielt er auch fein Wechselhaus in Lombarditreet offen. Er suchte nach wie vor durch Geschenke das Wohlwollen der leitenden Staatsmänner und die Gunft der Königin sich zu erhalten. Go ließ er im Auftrag Lord Robert Dudlens, des späteren Grafen Leicester, ausdrücklich einen fleinen Zelter groß ziehen, der für die Königin Elisabeth bestimmt war, und ebenso ein türfisches Pferd, "das beste in der ganzen Christenheit, welches am schnellsten läuft." Dem verdienstvollen Staatssefretär William Cecil sandte er als Geschent, oder wenn man will als Bestechung, hundert in Deutschland versertigte Hemden und einen warmen Mantel aus Wolfsfellen. Der Staatsfefretar erhielt bald Gelegenheit, Gresham dafür einen Liebesdienst zu erweisen, als es galt, diesen auf feine flehentlichen Bitten aus einer großen Verlegenheit zu giehen. Das war damals, als der alte Schatzmeister Marquis von Winchester den königlichen Agenten wegen Herausgabe von 40000 Pfund Sterling öffentlicher Gelder bedrängte, welche Greiham anscheinend mit seiner gewohnten Weitherzigkeit zeitweilig in eigene Unternehmungen gesteckt hatte.

Auf einer seiner Reisen (1561) in Staatsgeschäften nach Flandern brach Sir Ihomas das eine Bein und blieb von nun an lahm. Im Mugust desselben Jahres erhob er in Flandern 30000 Pfund, um Schulden der Königin zu decken, und es gelang ihm, ihre Gläubiger wegen der Restzahlungen auf später zu vertrösten. Bon jener Zeit an verblieb er jedoch nicht mehr jo regelmäßig auf seinem Losten in Untwerpen, sondern ließ sich auch in dieser Eigenschaft von seinem alten, zuverlässigen und einfichtsvollen Geschäftsgehilfen Richard Clough aus Wales vertreten, der die genauesten Berichte über die politischen Unruhen, welche damals in den Riederlanden unter Dranien und Egmont ausgebrochen waren, wie über alle Handelsbewegungen und volkswirtschaftlichen Angelegenheiten der Riederlande erstattete. Unter anderem machte er in einer Arbeit von 20 Folio-Seiten die gründlichsten Mitteilungen über die Einrichtung und Tätigkeit des Zollamtes und der Börse in Antwerpen, die Eir Thomas Greiham jelbst in allen ihren Operationen jo genau fannte. Der wackere Richard Clough jagte unter anderm in jenem Aftenstück: "Man bedenke, was die Altstadt von London ist, und daß in so vielen Jahren dort die Raufleute nicht die Mittel aufgebracht haben, eine Börse zu bauen, sondern daß sie im Regen stehen muffen, nicht gleich Handelsberren, sondern wie Trödler und Hausierer! Bier haben sie einen guten, bestimmten Drt, wo fie sich versammeln. Ich zweifte nicht daran, daß, wenn Sie den Herrn Staatsjefretär (William Cecil) dafür intereffieren fonnten, man in London eine eben jo schöne Borje zu bauen vermöchte, wie die große zu Antwerpen ist, ohne irgend jemand zu belästigen."

Ju Anfang des Jahres 1565, von welcher Zeit an die auf dem Kontinent, namentlich in den Riederlanden und in Frankreich ausges brochenen Religionss und Bürgerkriege Sir Thomas nötigten, sich hauptstächlich in England aufzuhalten, war sein Entschluß, eine Börse ins Leben zu rusen, reif. Er machte den Aldermännern der Eith den Vorschlag, wenn sie durch freiwillige Zeichnungen ein Kapital zusammendrächten, um damit einen passenden Platz in der Altstadt von London zu kausen, seinerseits auf seine Kosten eine Börse oder ein Wechseldbanksgedände (Exchange) mit breiten und gedeckten Gängen zu erbauen, wo die Kaussund und Haubelseute seder Klasse sich täglich versammeln, mit einander verkehren und zu seder Inderen zu ungestört ihre Geschäfte abschließen könnten. Er beabsichtigte natürlich, durch Vermietung der zahlreichen Läden und Riederlagen, die ein solches Gebände enthalten konnte, für seine Auslagen sich schadtes zu halten, ja er konnte gewiß

sein, damit ein recht gutes Geschäft zu machen. — Tie Kausseute hatten dieses Bedürsnis schon seit längerer Zeit in ihren Versammtungen und Beratungen bestätigt und die Zusammenkünste in der Lombardstreet unter freiem Himmel als ungenügend bezeichnet. Die ebengenannte Straße führte ihren Namen seit dem Jahre 1318, als sich hier unter Eduard II. die italienischen Kausseute, welche um sene Zeit unter der allgemeinen Bezeichnung "Lombarden" befannt wurden, teils als Goldschmiede, teils als Pfänderleiher und Geldwechster niedergelassen hatten und den Juden immer mehr durch ihre gewinndringenden Geschäfte Konkurrenz machten. Iene Straße, welche sich vom Manssons, der Amtswohnung des Lordmayors dis nach Gracechurch-Street ausdehnte, blieb von dieser Zeit an die Haupsgeschäftsgegend sür Banken und Großhandlungen, namentlich hatten auch die Mercers und Merchants Adventurers hier ihren Sitz. Eben hier wurden auch zweimal täglich und zwar unter freiem Himmel Börsengeschäfte abgeschlossen.

In diesem Stadtteile besand sich auch das eigentliche Geschäftshaus des Sir Thomas, welches auch, nachdem er die Ritterwürde erhalten, für den Geschäftsverkehr offen blied. Erst zwei Jahre später (1562) hielt es Greiham seinem Nange mehr entsprechend, sich in Bishopgate-Street eine vornehme Stadtwohnung (mansion), ein zweistöckiges längliches Viereck im niederländischen Stil zu erbauen, welcher er den Namen Greiham-House gab und die er testamentarisch zum Six und Eigentum des "Greshams College" nach seinem Tode bestimmte.

Die Bantgeschäfte, welche Sir Thomas vis zu seinem Abteben betrieb, waren anderer Art als die heutigen. Ein Bantier jener Zeit vereinigte in seiner Person die Geschäfte eines "Zinswucherers", eines Pfandversteihers, eines Mafters, eines Händters mit Edelmetallen, Juwelen und goldenen Geräten. In solchen Tingen bestand sogar beim Abteben Greshams ein großer Teil seines Vermögens. An der Front des alten Geschäftshauses in Lombardstreet besand sich auch nach Sitte der damaligen Zeit das alte, in Metall gegossen Familienwappen der Gresham, eine grüne Heusschrecke (grasshopper), als Zeichen über dem Tore (erst 1795 verschwand es bei dem Umban des Hauses), wie auch später in Form desselben Grashüpfers auf allen Schornsteinen der "ersten Börse" eine Vorrichtung als Wettersahne und als Nauchabsührer zur Erinnerung an den Gründer angebracht wurde. Gresham, dessen Familie ihren Namen von dem fleinen gleichnamigen Torse in der Grasschäft Norsolf ableitete, führte diese Familienwappen mit dem Motto "Fortune my (me)" als Umschrift auch

auf seinen Siegelringen. Die Greshams hatten die Henschrecke als Wappen wohl in der Zeit angenommen, als sie sich noch mit dem Landbau beschäftigten.

Aber kehren wir von dieser Abschweifung zurück zu dem großen Unternehmen, welches den Namen Greshams vor allen seinen anderen Taten unvergeßlich machen sollte.

Die Körperschaft der Aldermen nahm den Borschlag des Sir Thomas mit entschiedenem Entgegenkommen auf, und vom März 1565 bis zum Ektober 1566 zeichneten 750 Bürger die zum Kauf eines Grundstücks nötige Summe von 400 £. Die Kosten des Baues, dessen Grundriß Sir Thomas durch den flämischen Baumeister Henrick nach der großen Börse von Antwerpen im flandrischen Baustil hatte entwersen lassen, wurden nie bekannt. Die Arbeit war damals billig, das Material bezog der Mitter teils von seinen eigenen Gütern, teils aus den Niederlanden, von wo auch viele Maurer und Werkleute eigens herübergekommen waren. Gegen das Ende des Jahres 1569 stand der Bau vollendet da.

Er erhob sich in zwei Stockwerfen, dessen untere bedeckte Wänge Lauben oder Arkaden bildeten, in welchen sich die Börsenbesucher verssammelten. An der Süds oder Cornhillseite besand sich der Glockenturm, dessen Ivocken zweimal, um 12 Uhr mittags und 6 Uhr abends, geläutet wurden. Die Arkaden zierten die in Stein gehauenen, wahrscheinlich in den Riederlanden gesertigten Statuen englischer Könige und Königinnen.

Die Börse war vollendet, aber die Läden (stalls) im oberen Stockwerfe standen noch leer, nur wenige Mieter hatten sich dis jest eingestellt, und doch hatte sich der Gründer neben der Ehre von seinem ausgelegten Kapital auch eine erträgliche Mente versprochen. Er ließ das Gerücht verbreiten, die Königin würde der Einweihung der Börse amvohnen. Der Gewährung seiner Bitte durch die Königin durste er gewärtig sein. Zweimal des Tages erschien Sir Thomas im oberen Stockwerfe und munterte die Mieter zur Aussichmückung ihrer Lokale und zur Beleuchtung derselben durch Wachslichte mit dem Versprechen auf, daß sie ihre Käumlichkeiten ein Jahr lang ohne Mietgeld, dessen Betrag sich für jegliches Verfausslofal auf nur 40 Schillinge beließ, sollten benutzen dürsen.

Thomas Gresham wurde in seinen Erwartungen auch diesmal nicht betrogen. Wir besitzen in der 1598 versäßten "Übersicht von London" des John Stow einen Bericht über die am 22. Januar 1571 erfolgte Eröffnung der Börse durch die "jungfräuliche Elisabeth."

"Ter Königin Majestät", erzählt darin der Versasser, "kam in Begleitung ihres Abels aus ihrem Palast am Strand, genannt Somersethaus, und trat in die Cith durch Temple-Var ein und gelangte durch Fleetstreet nach Sir Thomas Greshams Haus in Bishopsgatestreet, wo sie speiste. Nach dem Mahle betrat Ihre Majestät, auf ihrer Rückfehr durch Cornhill, die Vörse auch von der Südseite und nachdem sie alle Teile, haupsächlich auch die in den oberen Stockwerfen mit den seinsten Waren reich aussegestatteten Läden, in Augenschein genommen, ließ sie durch einen Herold und Trompeter das Gebäude als "Königliche Vörse" ("Royal Exchange")

proflamieren, wie es von nun an und nicht anders genannt werden sollte, welchen bevorzugten Namen sie noch heute führt." — Nach dieser feier= lichen Eröffnung füllten sich die als Läden eingerichteten Räume erstaun= lich schnell. Die Börse war sehr bald der größte Bazar Londons. Sir Thomas durfte es wagen, wie John Stow weiter berichtet, "nach Berlauf von etwas mehr als zwei Jahren die Miete eines jeden Ladens auf 4 & 10 Sh. jährlich zu erhöhen. Modewarenhändler und Kleinkrämer verkauften dort alle begehrten Dinge, u. a. auch Mausefallen, Vogelfäfige,



Wappen Sir Thomas Greshams.'

Schuhhörner, Laternen, Maultrommeln und Spielkarten. Die Waffenshändler hielten alte und neue Waffen feil; außerdem fanden sich Apotheker, Goldschmiede, Buchhändler und Glashändler mit so viel ausgezeichneten Waren ein, wie nur an irgend einem Orte Enropas, so daß täglich fremde Fürsten daselbst die seltensten Gegenstände kaufen sließen. Schon 1631, also 60 Jahre später, wurde die Königliche Börse "das Auge von London" genannt. "Überall", sagt Thomas Deffer in seiner "Besichreibung der Börse" (1607), "wird man an Babel erinnert, eine solche Verwirrung der Sprachen herrscht hier;" und Hollar, welcher Anssichten von den malerischen Kleidungen der fremden Kausleute heraussgegeben, bemertt, daß Überschriften und Firmen gar nicht nötig wären, um anzuzeigen, wo sich die Kausseute der verschiedenen Länder zusammen

befänden, da die Kaussente von Amsterdam und Antwerpen, von Hamburg, Paris, Benedig und Wien auf den ersten Blick an ihren Trachten zu erkennen wären. Und all diesen Vorteil, ungerechnet die Ehre, die ihm wegen der Börsengründung Mit- und Nachwelt erwiesen, hatte der Held unserer Chronif spottbillig erworden. Ten Baugrund, das teuerste an der Sache, hatte die Stadt gegeben, die Reklame war undewußt vom englischen Thron besorgt, dessen, sich der "Königliche Kaussmann" für seine Zwecke stets mit Ersolg zu bedienen wußte. Ter Bau selber aber, den Sir Thomas geleistet hatte, war so über alle Maßen schlecht und siederlich gemacht, daß man schon vor dem großen Brande von 1666, der die Börse zerstörte, darüber klagte, daß sie von zu schlechtem Material erbaut sei und die oben Wandelnden (Besahr liesen, durch große Löcher hinunter zu stürzen.

Nach dem großen Feuer, welches in dem genannten Jahre einen bedeutenden Teil von London in Niche legte, wurde sofort zum Bau einer neuen Börse geschritten, die indessen mit dem heutigen Bau auch nicht mehr identisch ist.

Das zweite Gebäude, vom Architeften der Londoner City, Eduard Jarmann, erbaut, war gleich der ersten von Eir Thomas Greiham errichteten Börse ein vierectiger Bau mit einem Glockenturm von Holz an der Gud- oder Cornhill-Zeite. In dem inneren Säulengang, eloister oder walk genannt, kam man behufs Abschluß der Geschäfte zusammen: in den Läden darüber, pawns (d. i. eigentlich Trödlerbuden) genannt, wurden Handschuhe, Bänder und Echnüre, Krausen und Kragen, Brust= und Taschentücher, überhaupt seine Modewaren verfauft. fäuferinnen sah man hier junge, oft durch hohe Schönheit ausgezeichnete Ladenmädchen beschäftigt, welche der Dichter Thomas Henwood zum Gegenstand seines Dramas "Die schönen Börsenmädchen" gewählt hat. Die Standbilder der englischen Rönige und Röniginnen von Eduard I. bis Georg IV. füllten wie üblich die Rijchen aus. Die meisten Statuen waren durch Cajus Gabriel Cibber angesertigt; die Standbilder der beiden ersten Georgs rührten von Rysbraef und das des dritten Georg von Wilton her. Die Statue von Greiham dagegen war durch Eduard Pierce und jene des Königs Karl II. im Mittelpunkt des inneren Vierecks von Brieling Gibbons ausgeführt. Im gangen betrugen die Rosten für den Bau dieser zweiten Börje 58962 Pfund Sterling. Als auch fie, am 10. Januar 1838, in Flammen aufging, zog man aus den Trümmern nur das Standbild des ersten Erbauers, Sir Thomas Greisam, unbesschädigt hervor.

Aber wir muffen zum Helben unserer Darstellung zurückfehren. Rurz vor der Erfüllung seines größten Lebenswunsches, der Errichtung der Londoner Börse, traf Gresham der schmerzlichste Verlust, der Tod feines Sohnes, den er zum Erben seiner Schäße und seiner Macht machen wollte. Ihm blieb nur eine, der Geschichte nach sehr schöne Tochter, die ihm indessen nicht seine Gattin, sondern eine Niederländerin, die in jüngeren Jahren sein Berg gewonnen, geschenkt hatte. Aber auch diese Tochter follte er überleben. Sie ward durch ihre Stiefmutter an Sir Nathaniel Bacon, den Bruder des großen Lord Bacon von Berulam, vermählt und ftarb vor dem Jahre 1575, in welchem Eir Thomas sein Testament niederschrieb. Der Tod seines Cohnes, dem er, wie sein Bater ihm selbst, ein unermegliches Vermögen, eine glänzende, unabhängige Stellung in der Welt und einen hochgeachteten Ramen vererben wollte, verursachte eine Wandlung in seinem inneren Leben. Er begann seine zeitlichen Angelegenheiten zu ordnen und dachte zugleich daran, wie er sein Gedächtnis auf die Nachwelt zu bringen vermöchte.

Vor allem nahm er darauf Bedacht, wenn nicht sofort, so doch nach dem Tode seiner Frau, die ihn übrigens um 17 Jahre überlebte, die Früchte seiner großartigen Tätigkeit, zum Rugen und zum Frommen der angehenden Raufleute, den Wiffenschaften zu gute fommen zu laffen. Durch die Stiftung, welche seinen Namen in der Bezeichnung "Grefham-College" verewigt, bestimmte er am 5. Juli 1575, daß nach seinem Ableben seine Gattin die Zinsen seines Vermögens genießen, daß aber später mittelft der Zinsen vom Greiham-House in diesem Gebäude das Gresham-College eingerichtet werden follte. Es sollten nämlich sieben ausgezeichnete Be= lehrte im Sause zugleich Wohnung finden und gegen ein lebenstängliches Honorar von 50 £ (jest gleich 400-500 £) an jedem Tage in der Woche über die sieben Wiffenschaften und Künste: Gottesgelehrtheit, Ustronomie, Musik, Geometrie, Rechtswissenschaft, Heilfunde und Beredsamkeit, öffentliche Vorträge halten. Sierdurch stiftete also Gresham eine Art freier Universität für alle, welche unentgeltlich die höhere Bildung jener Zeit sich anzueignen suchten.

Zugleich verpflichtete er die Verwalter seiner Stiftung seierlich in seinem Testamente, daß sie in aller Zukunft seine Absichten aussühren sollten, "wie sie es vor dem allmächtigen Gott verantworten könnten".

Leider waren Personen und Umstände der Ausführung von Sir Thomas guten Absichten wenig günstig. Erst 1596 konnte nach dem Tode seiner Gattin das Gresham-College eingerichtet werden, aber die Vorlesungen schliesen allmählich ein und sie sind erst im 19. Jahrhundert in einem entsprechenden, modernen Gebäude wieder aufgenommen worden. Von 1645 an tagte nur einmal in der Woche ein wenig bekannter naturswissenschaftlicher Verein mit dem ominösen Namen "das unsichtbare Collegium" im Gresham Hause, und 1662 schlug die Königliche Sozietät in London, sene glänzende, in der Geschichte der Naturwissenschaften Epoche machende Gesellschaft, ihren Sit darin auf. Im Jahre 1767 endlich verkauften die Testamentsvollstrecker das Haus für eine jährliche Abgabe von 500 Pfund an den Staat, der es niederlegen und ein siskalisches Gebäude an derselben Stelle errichten ließ.

Indessen nicht bloß an die geistig Armen, sondern auch an die körperslich Notleidenden dachte Sir Thomas in seinen guten Tagen; er vergaß nicht, Wohltätigkeit, nach dem altenglischen Grundsatz "charity begins at home", durch acht Armenhäuser auszuüben.

Tieselben ließ er im Rücken seiner Stadtwohnung erbauen, ähnlich wie es die Fugger in Augsburg in demselben Jahrhundert, nur großartiger, taten; auch warf er sedem Bewohner sener Häuser als Jahreseinkommen die Summe von  $6 \pounds 13^{1}{}_{3}$  Sh. aus. Ferner bestimmte er, daß jährlich die Summe von  $50 \pounds$  unter im Kerker schmachtende Schuldgesangene ausgeteilt werden sollte. Erwähnenswert ist noch, daß er den Mitgliedern der Seidenhändler-Genossenschaft (Mercers-Company), welcher er angehörte, für vier festliche Jahresschmäuse  $100 \pounds$  vermachte.

Wie alle reichen Geldteute, so legte auch er, da Gold- und Silberbesitz eine unsichere Habe bildeten, einen großen Teil seines Vermögens in größeren Landgütern an. Überall auf seinen ausgedehnten Besitzungen errichtete er palastartige Landhäuser oder Halls, mansions), so in Tsterbey, in der Grafschaft Middleser, mit großartigem Park, nahe bei Vrentford (jetzt in Besitz des Grasen von Jersey), zu Mansield in Sussex. In der Grafschaft Norsolf besaß er mehr als fünf solcher stattlicher Schlösser, unter anderen seinen Lieblingssitz, im flämischen Stil zu Intwood erbaut, in der Nähe von Norwich.

Rastlose Tätigkeit und Spekulation waren trot der ungeheuren Reichtümer, die er zusammengehäust, Sir Thomas so zur zweiten Natur geworden, daß er, ob schon lahm und gealtert, so zu sagen mitten in feinen Arbeiten ftarb. Holinshed, welchem Shakespeare die Stoffe gu seinen vaterländisch=geschichtlichen Trauerspielen, wie zu Macbeth, oft unter wörtlicher Benutung, entlehnte, erzählt in seiner Chronif: "Sams= tag, am 21. November 1579, zwischen sechs und sieben Uhr des Abends, als Grefham von der Börfe nach seinem Saufe in Bishopgatestreet guruckkehrte, stürzte Sir Thomas plöglich in der Küche nieder. Als man ihn aufhob, war er sprachlos und gleich darauf gab er den Geist auf." — Um 15. Dezember wurden die sterblichen Überreste des "Königlichen Raufmannes" in der unweit seiner Wohnung gelegenen St. Helena-Rirche beigesett, an der Seite seines Sohnes, dem er, wie sich selbst, zu Lebzeiten ein kostbares Denkmal in Alabaster errichtet hatte, auf welchem aber weder feine Bitwe noch sein Stiefsohn William Read irgend eine Inschrift anbringen ließen. Erst geraume Zeit später, im Jahre 1736, holten die Kirchenvorsteher jene undankbare Versäummis nach. Die bezüglichen Worte auf der schwarzen Marmorplatte lauten: "Sir Thomas Gresham, Ritter; beigesett den 15. Dezember 1579."

Sir Thomas Gresham ist der bedeutendste englische Kaufmann seiner Beit, im großen gangen ein Borbild für feine Standesgenoffen. führte den Staatstitel "Königlicher Kaufmann", den ihm Elisabeth aus Dankbarkeit sowie in Anerkennung seiner Berdienste um Krone und Land verliehen, mit vollem Rechte; er ehrte den Titel ebenso wie dieser ihn. Seine Korrespondenz fennzeichnet überall den großen Finanzmann. Scharffinnig im Rat, schnell und bestimmt im Urteil, ernergisch im Handeln, von unermüdlicher geistiger wie physischer Tätigkeit, besaß er ein versöhnliches Temperament und war hochgeachtet in seiner öffentlichen Stellung, wie kaum ein anderer englischer Raufmann vor und nach ihm. Seine geschäftlichen Unternehmungen fronte stets der flug berechnete Erfolg, felbst in den schwierigsten Zeiten. Sir Thomas genoß infolge feiner Geschäftstenntnis das Bertrauen aller leitenden Staatsmänner; er stand mit den Ratgebern der Krone wie mit dem höchsten Adel seiner Zeit auf sehr vertrautem Juge, mochten sie fatholisch oder protestantisch fein. Von allen Souveränen, welchen er Dienste leistete, empfing er persönliche Gunftbezeigungen. Dies alles find gewiß hinreichende Beweise eines zuverläffigen Charafters, der durch vereinzelte bedenkliche Operationen doch im ganzen nicht beeinträchtigt werden fann.

Von Gestalt über Mittelgröße, nahm Six Thomas beim ersten Blick schon für sich ein. Sein Auftreten war das eines Mannes von Welt;

es gewann durch persönliche Liebenswürdigkeit sowie durch die Gediegensheit seiner Kenntnisse und Erfahrungen. Der jüngere Hans Holbein hatte Sir Thomas schon in seinem 26. Jahre gemalt, ebenso sinden sich snoch Porträts, die ebensalls von Holbein herrühren sollen, in der großen Halle der Seidenhändler-Kompanie und zu Osterlen. Alle Bildnisse zeigen uns ein angenehmes, markiertes Gesicht, sprechende Augen, eine hervorstehende, starke Nase, braunen Bart; das schwarze Wams mit dem kurzen Dolch und der Tasche, die schwarze Kappe und der schwarze Mantel kehren auf allen Bildern wieder und scheinen Greshams unveränderlicher Anzug gewesen zu sein.

Sir Thomas Gresham gehörte auch der alten Freimaurer-Brüdersschaft an. Er war mit Franz Russel, Grasen von Bedsord, von 1547 bis 1578 Großmeister der Bauleute von England, und die Genossenschaft nahm unter der Verwaltung dieser beiden Vorsteher an Jahl und Festigseit stetig zu. Noch heute steht Greshams Andenken in England in Ehren. Nach ihm nennt sich eine der bedeutendsten Lebensversicherungen Englands: "The Gresham."



Blick auf Paris um 1820. Nach einem gleichzeitigen Kupferstich.

## Gabriel Julien Ouvrard,

der Sinanzkönig der napoleonischen Zeit.

Wir haben hervorragende Geldfürsten aus der Blütezeit und dem Ausgang des Mittelalters in Italien, Deutschland und England fennen gelernt und wollen uns nun, zwei Jahrhunderte überspringend, einer der glänzendsten Gestalten zuwenden, die Frankreich auf diesem Felde hervorzebracht hat. (8. J. Duvrard ist in einer Galerie der "Königlichen Kausseute" unerläßlich einerseits als hervorragender Typus des Länder verknüpsenden, hochpolitischen, in die Geschicke der Bölker und Souweräne eingreisenden Finanzmannes, andererseits als Vorläuser und Nebenbuhler des glänzendsten Hauses auf seinem Gebiete, der Weltmacht Rothschild, mit deren Werden und Vergehen wir uns gleich nach der Geschichte Duvrards werden zu beschäftigen haben. Auch das geniale Wirken Duvrards war nicht denkbar ohne seine Zeit, und es ist gerechtsertigt, wenn wir dieser wenigstens einen flüchtigen Überblick zu teil werden lassen, bevor wir uns mit ihm als einem ihrer genialsten Söhne beschäftigen.

Die französische Revolution war eigentlich die Verzweislungstat eines ausgehungerten, niedergetretenen, dis zum äußersten mißhandelten Volkes. Soviel auch im legten Viertel des 18. Jahrhunderts von Menschenrechten, von Freiheit und Gleichheit gesprochen und geschrieben wurde, es wäre sicherlich beim Sprechen und Schreiben geblieben, wenn nicht die Not dem dritten Stande und mehr noch den völlig Entrechteten, den Bauern und

den Besitzlosen aller Art, den Arm geführt hätte. Geit dem 17. Sahr= hundert hatte eine despotisch=absolute Regierung nicht nur den dritten, sondern alle Stände in Frankreich entrechtet und die Gewalt ausschließlich in die Hände des Rönias und einer kleinen Abelselique gebracht. Aber die beiden ersten Stände, Klerus und Adel, waren durch materielle Vorteile aller Art für ihre politische Rechtlosigfeit entschädigt und waren zufrieden, es dem Hofe an Glang, Berschwendung und Bedrückung des Bolfes gleichzutun, ohne sich in die Geschäfte zu mischen. Zwei Drittel des Grundbesitzes waren in ihrer Hand und steuerfrei, zu den Lasten des Staates, dessen Vorteile sie allein genossen, trugen sie nichts bei. Ihnen fronten die Bauern und Hörigen, die erstens dem Grundherrn, zweitens dem Staat, drittens der Kirche steuern und daneben die Taschen habgieriger Verwalter füllen mußten. Ihr Dasein war längst fein menschen= würdiges mehr, und als der Tag der Vergeltung nahte, waren sie, mit Sense und Flegel in der Hand, nicht die letzten, die sich ihre Menschenrechte — in wenig menschlicher Art allerdings — zu fordern wußten. Der dritte Stand, das Bürgertum, war in feinem spärlichen Grundbesitz jo von Abgaben überlastet, daß nur wenige darunter noch vermochten, fich zu Wohlstand heraufzuarbeiten, die Zahl der völlig verarmten dagegen, die den Löbel der Städte und die Schar der Landstreicher verstärften, immer größer wurde. Denn die Unterhaltung des Staatswesens lag ausschließlich auf den Schultern des dritten Standes, und der Ausgaben waren viele und große. Zu der wahnsinnigen Verschwendung des Hofes war seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ein stehendes Heer gekommen, das Unsummen verschlang und pünktlich besoldet werden mußte, wollte man nicht risfieren, daß es sich nach den Traditionen der Söldnerheere einem gahlenden Condottiere zuwendete und, wie 1649 unter Turenne, auf Paris marschierte. Damals rettete ein großer Pariser Finanzmann, Herwart, den Hof durch ein beträchtliches Darlehn, das die Armee befriedigte und Turenne wieder für den Rönig gewann. Herwart\*), der der Staatsfasse schon mehrsach aus seinen eigenen Mitteln beigesprungen war, entstammte einer alten deutschen Kaufmannsfamilie, die in Augsburg seit 1175 genannt wird, Verbindungen mit Stalien unterhielt und in Frankreich wohl schon zur Zeit der Champagner Meffen arbeitete, um zuletzt in Paris eine eigene Firma zu eröffnen. Jene Gelegenheit war übrigens der lette Dienst, den er dem Staat leisten sollte. Die Zeit der

<sup>\*)</sup> Bgl. Chrenberg "Große Bermögen".

Steuerpächter und Privatgläubiger des Hofes, die sich für ihre Darleben durch die Aussaugung des Bolkes entschädigten und zu denen auch Berwart gehörte, war für Frankreich vorüber. Einer der größten Staats= männer des 17. Jahrhunderts, Colbert, ergriff jest das Ruder der völlig zerrütteten Staatsfinangen und befreite nicht allein Ludwig XIV. von seinen Bucherern, sondern hob auch Industrie, Handel und Aussuhr, jo daß Franfreich seit 1670 das reichste Land Europas hätte werden und bleiben können, hätten nicht die wahnsinnige Verschwendung und die unaufhörlichen Kriege des Hofes einen Abgrund dargestellt, den selbst die geniale Finanzpolitif eines Colbert nicht zu füllen vermochte. Er unterhielt ein großes stehendes Heer, schuf daneben eine Flotte von 300 Schiffen, um England trogen zu können, und war stets bemüht, alle diese Ausgaben aus den laufenden Ginnahmen, d. h. aus den Taschen bes Volfes zu berfen, während England bereits zu dem Syftem der fundierten Staatsschulden übergegangen war und durch Ausgabe verzinslicher Schuldscheine die gegenwärtige Generation auf Rosten der fünftigen entlastete. Go drückte Colberts Steuerpolitik mit jedem Jahre schwerer auf das Volk, und mährend er die Staatseinnahmen auf eine Söhe von über 100 Millionen Livres im Jahr brachte und den Allerchriftlichsten König zum reichsten Monarchen der Erde erhob, zog er sich den Haß bes gemeinen Bolfes bis zu dem Grade zu, daß im Jahre 1683 fein Leichenzug nur durch eine Militäresforte vor der But des Pariser Pobels geschützt werden konnte.

Golbert hinterließ Frankreich als ein reiches Land mit einer armen Bevölkerung. Er hatte eine Flotte und eine Armee geschaffen, Fabriken und Handelsgesellschaften gegründet, Kanäle und Straßen gebaut, Künste und Wissenschaften gefördert, aber alles zu gunsten einer begüterten Minderzahl und auf Kosten der ausgesogenen großen Menge, die seinem Sarge ihre Flüche nachschlenderte. Er war ein genialer Politiker, der selbst mit einem falschen System Großes hatte ausrichten können, aber nach ihm brachen auch die Stüßen seiner Finanzpolitik zusammen. Denn sein System war falsch, so glänzende Erfolge er damit für seine Regierung erzielt hatte. Es war nicht möglich, Ausgaben, wie Heer, Marine, Krieg und Luzus sie in Frankreich häuften, ohne Staatsschulden andauernd zu befriedigen. Mindestens die Kosten der Flotte, die doch als Grundlage der Staatsmacht auch der Zufunst zugute kam, hätten durch öffentliche Anleihen gedeckt werden und so einer späteren Zeit zur Abtragung überswiesen werden müssen. Freisich brachte es Friedrich Wilhelm I. von

Preußen noch im 18. Jahrhundert fertig, fein Staatswesen einschließlich des starten Heeres aus den laufenden Einfünften zu unterhalten, aber Friedrich Wilhelm war ein sparsamer, pflichttreuer Hausvater, der sich das Budget seiner Urmee sozusagen vom Munde absparte, die Nachfolger Ludwigs XIV. aber waren, was er jelber war, Verschwender und pflich= loje Erben eines verrotteten bespotischen Sustems. In der letten Regierungsperiode Ludwigs XIV. erwies sich das Prinzip Colberts bereits als abgewirtschaftet, Schulden um Schulden wurden bei allen Rapitalisten des Königreiches gemacht, Schulden, die Bucherzinsen verschlangen, die aufs neue die Einnahmequellen des Landes in die Hände von Spekulanten brachten, und die die Masse tiefer und tiefer ins Elend sinken ließen. Mit furzen treffenden Worten schildert Engelmann das Frankreich, das der "Sonnenfönig" im Jahre 1715 hinterließ. In einem 12jährigen Kriege, dem Spanischen Erbfolgefriege, hatte das durch die vohergegangenen unendlichen Kämpfe sowie durch die Verschwendung des Hoses völlig erschöpfte Land unendlich gelitten. Die fräftigsten Männer standen bei dem Heere und wurden in den Schlachten aufgerieben. Der Ackerbau lag danieder, Handel und Verfehr, Gewerbe und Schiffahrt hatten aus Mangel an Sänden aufgehört. Die Staatseinfünfte maren von 931/, Millionen im Jahre 1683 auf 321/, Millionen im Jahre 1715 gefallen, wobei der durch Münzverschlechterungen noch eingetretene Unter= ichied unberücksichtigt bleiben mag. Alle Mittel waren erschöpft worden, um die Fortführung des Krieges zu ermöglichen. Gine Unmasse von Stellen wurden geschaffen, um Rautionen zu erlangen; alte Stellen höher dotiert, um die Rautionen erhöhen zu können; Abelsbriefe und Titel ver= faufte man zu Taufenden; Anleihen bei den Bächtern der Steuern, Ausgabe von Rentenscheinen, Borauserhebung der Steuern, Mängverschlechterungen 20., nichts — nichts war versäumt worden, um Geld her= beizuschaffen. Bon 1703 bis 1714 war ein Defizit von 1000 Millionen Livres entstanden, welche trot der oben angedeuteten Mittel nur bis auf einen Rest von 3161, Millionen hatten gedeckt werden können. Der Finanzminister Desmarets entwarf beim Tode Ludwigs XIV. folgende Schilderung der Ginanglage: Ausgaben 148 Millionen, Ginkommen bis auf zirka drei Millionen bereits verbraucht, die Erträge der nächsten Jahre ebenfalls ichon angegriffen, 710 Millionen königliche Schuldicheine noch im gleichen Jahre gahlbar. Der Staatsfredit war jo weit vernichtet, daß königliche Schuldscheine 70 bis 80 Prozent verloren, dazu ein ent= völkertes Land, ein nicht bezahltes Heer, Magistrate und Beamte, welche

jahrelang keinen Gehalt bezogen hatten und tief verschuldet waren. Nur eine Klasse befand sich noch wohl inmitten des allgemeinen Glends: dies waren die Steuerpächter, die Einnehmer und Lieseranten, welche nun wieder, wie vor Colberts Zeiten, die Historigkeit der Regierung auszusbeuten wußten und reicher wurden, während das ganze Land verarmte.

Die nun folgende Regentschaftsperiode des Herzogs von Orleans und die Manover, durch welche er und seine Ratgeber den Staatsbankerott hinzuzögern suchten, wollen wir nicht im einzelnen schildern. Genug daß in den Jahren 1715 bis 1720 in Frankreich mehr staatlich konzesssonierter Schwindel und Betrug verübt wurde, als vorher in einem ganzen Jahrhundert. Und alles vergeblich. Der Tinanzminister zog alles Silbergeld ein, um es umgestempelt zu einem 20% höheren Rurs wieder in Verkehr zu setzen. Aber der Kurs wurde vom Handel nicht bewertet, und den Vorteil hatten nur England und Holland, die Millionen alter Silbermungen mit 20% Be= winn in die französischen Kassen warfen. Ein widerwärtiges Denunziations= inftem wurde eingeführt, um Steuerhinterziehungen und Bermögensver= heimlichungen aufzuspuren. Die großen Kapitalisten fauften sich frei, das Vermögen des Bürgers ward fonfisziert, aber die Regierung bekam nichts davon zu sehen. Der größte Schwindel des Jahrhunderts war dann die fönigliche Notenbank des Abenteurers John Law, die das Land mit einigen Milliarden Lapiergeld überschwemmte und nach vierjährigem Beftehen zusammenbrach. Im Oftober 1720 wurde die Ungültigkeit der Staatsbanknoten und damit der Staatsbankerott erklärt. Die Empörung des Volkes, ebenso aber das von Law und dem leichtsinnigen Finang= ministerium angerichtete Clend waren fürchterlich. Zeitweise drohte die But der Menge zur Revolution auszuarten. Vor der Bant und den Regierungsgebäuden wurden viele im Gewühl erdrückt, was die Erregung der Parifer Bevölkerung nur noch steigerte. Fünf Leichen schleppte ein Bolfshaufen durch die Rue Livienne; eine andere Menge trug einen Leichnam nach dem Louvre, wurde aber durch den Marschall Billeroi vermittelst eines Geschenkes von 100 Livres beruhigt; ein weiterer Trupp wendete sich gegen Laws Haus, zertrümmerte sämtliche Tenster und konnte nur durch herbeigeholte Soldaten von weiteren Zerstörungen abgehalten werden; drei Entjeelte brachte eine hoch erregte Volksmenge nach dem Palais Royal und suchte in den Palast, der von allen Seiten umschlossen war, einzudringen. Vergebens suchte man den tobenden Saufen durch die Versicherung zu beruhigen, daß der Regent zu Bagnolet, einem Land= hause der Regentin, verweile. - "Das ist nicht mahr!" tonte es aus

mehr als taufend Mehlen. "Wir zünden den Palast an allen Geen an, dann werden wir ihn gar bald herausbekommen." Der Regent schwebte in grenzenloser Angst, doch wagte er nicht, Truppen gegen die empörte Menge einschreiten zu laffen. Bankerotte, Gelbstmorde, ja Fälle von Verhungern waren an der Tagesordnung. Im Dezember 1720 wollte man einem ehemals Reichen ein Almosen bringen: man fand ihn erhängt neben seiner toten Frau und drei ermordeten Kindern. 200000 Livres in Banknoten und 6 Sous Münze bildeten die vorhandene Barschaft! Um 14. Dezember 1720 verließ der Urheber all dieses entsetzlichen Un= glücks Paris, aber nicht wie ein Flüchtling, wie vielfach behauptet wird. Noch immer stand er hoch in Gunst, ja er empfing vor seiner Abreise noch von den höchsten Versonen Abschiedsbesuche. Das Volk klagte ihn an, daß er eine erstaunliche Menge Wagen voll Gold und Silber mit fich geführt habe; in Wahrheit aber bestand sein ganzes Vermögen nur in einer Menge wertloser Roten (man spricht von fünf Millionen) und in einem Besitz von 2000 Louisdor. Im übrigen sah er sich wegen Be= zahlung seiner Schulden auf die Gnade des Regenten angewiesen.

Aber genug davon. Wir können hier auch nicht untersuchen, durch welche Mittel es gelang, den so ruinierten Staat noch zwei weitere Menschenalter hindurch auf den Beinen zu erhalten. Die Revolution, die im Jahre 1789 in hellen Flammen ausbrach, war ja eigentlich schon seit Jahrzehnten in schlummerndem Zustande vorhanden.\*) Seit Jahrzehnten gärte es auf dem Lande in allen Provinzen, während in Paris selbst ein Auflauf den anderen ablöste und die Revolte in Permanenz erklärt schien. Soldaten und Bolk lieferten sich Schlachten, man stürmte gelegentlich einen Regierungspalast, kurz als das souveräne Bolk von Paris die Bastille der Erde gleich machte, war es im Revolutionsgeschäft ohne Zweisel die geübteste Armee der Welt. Trozdem wäre es vielleicht nicht zur Umwälzung aller Verhältnisse gekommen, hätte nicht die Hungersnot von 1789 auch auf dem Lande und in den Provinzstädten dem Fasse den Boden ausgeschlagen.

Es war ein Jahr der Mißernte, aber wie immer, befand sich in den Speichern der (Iroßhändler und Spekulanten noch Korn genug. Aber man konnte nicht einmal wagen, es auf den Markt zu bringen. Die sich damit heraustrauten und den, der Teuerung entsprechenden Preis forderten, wurden totgeschlagen, und sobald das Bolk gesehen hatte, wie einfach das

<sup>\*)</sup> S. a. Fournier "Napoleon I" Leipzig und Prag 1886.

war und wie wenig die Behörden noch vermochten, Leben und Eigentum zu schützen, sanken wie mit einem Schlage alle Schranken öffentlicher Sicherheit und Ordnung. Bewaffnete Banden zogen vor die Schlösser und Magazine, und wie wenn ein Funke in ein Pulversaß fliegt, so war mit einmal Frankreich erfüllt von Blut, Mord und Verbrechen. Und nun begann eine zehnjährige Periode der Anarchie, der Schande, des Elendes, die alles Vorhergegangene denn doch noch weit übertraß, und der nur eine eiserne Faust ein Ende bereiten konnte. Die eiserne Faust war Napoleon, und unter den Mitteln, mit denen sie regierte, war eins der wichtigsten der Mann, dessen merkwürdiger Lebenslauf uns hier beschäftigen soll, Gabriel Julien Oudrard.

Wir müssen uns erinnern, das auch in diesen Zeiten, vor und während der Revolution, nicht alles in Frankreich Armut und Elend war. Neben den Vorrechten des Abels und der Geistlichkeit hatten sich diesenigen des Geldes nur schärfer ausgeprägt, und die Millionen, die dem Volke erpreßt worden waren, sammelten sich wenigstens zum Teil wieder in den Geldschränken einer kleinen Klasse von Kapitalisten. Zwischen ihnen und dem verarmten Pöbel aber gab es immerhin noch den Stand der Kaufleute und mittleren Industriellen, die auch in den schweren Zeiten, je nach ihrer Befähigung und Widerstandskraft, ihr Schifflein durch die erregten Wellen zu treiben versuchen mußten. Aus dieser Klasse war der Mann hervorgegangen, der uns hier beschäftigt.

Gabriel Julien Duvrard war der Sohn eines Papiersabrikanten in der Bretagne, der ihm, wie seinen Geschwistern, eine sorgfältige Erziehung geben ließ. Nachdem er sich auf den Kollegien zu Elisson und zu Beaupreau gute Schulkenntnisse angeeignet, trat er 1783 kaum achtzehn Jahre alt in das Kolonialwarengeschäft Guertin, Loret & Comp. in Nantes als Teilhaber ein, und schon kurze Zeit darauf etablierte er ein eigenes Haus unter der Firma Guertin & Duvrard.

Sehr früh schon war in dem jungen Manne die Neigung zu großartigen Spekulationen erwacht, die seinen Geist dis in das späte Alter leidenschaftlich beherrschte. Diesem waghalsigen Streben leisteten die Zeitereignisse nur zu vielen Vorschub. Am 14. Juli 1789 kam, mit Erstürmung der Bastille, die seit langem gärende französische Revolution zum offenen Ausbruch und schleuderte die Geschicke des Volks in eine Bahn underechensbarer Wechselsälle und Gesahren. In solchen Zeiten allgemeiner Unsichersheit, wo stündlich Gut und Leben Tausender auf dem Spiele steht, läßt auch der Sinzelne, zumal bei vorhandener Anlage zum Leichtsium, eher

als in ruhigen Zeiten die Regeln der Vorsicht und die Beschränfung auf das Maß seiner Kräfte außer Augen. Ter neunzehnjährige Duvrard hatte die Kühnheit, unter Benutung des väterlichen Kredits mit den Papiersabriken der Umgegend Lieserungskontrakte auf alles in den nächsten zwei Jahren sertig werdende Papier abzuschließen. Ta nun einerseits, weil die Presse ihrer bisherigen Fesseln entledigt worden war, der Papiers verbrauch außerordentlich zunahm, andererseits es den Fabriken an Arbeitskräften zu mangeln begann, ging binnen kurzem der Preis des Papiers dermaßen in die Höhe, daß unser Spekulant seine Kontrakte an verschiedene Buchhändler in Tours und Nantes gegen einen Gewinn van 300000 Fres. wieder abtreten konnte. Die Spekulation war geglückt — wie aber, wenn sie mißlungen wäre? Hatte nicht der Leichtstinnige seine wie seiner Familie Ehre und Existenz freventlich auf eine Karte gesett?

Mit dem so gewonnenen Kapital wandte er sich wieder dem Betried des Kolonialwarenhandels im größten Maßstabe zu. Auch hier blied ihm das Glück treu; der Rückschlag, den die politische Umwälzung des Mutterslandes auf die französischen Kolonien ausübte, mußte eine beständige Preissteigerung der dortigen Produkte zur Folge haben, und seine darauf gegründeten Operationen in Zucker, Kassee, Baumwolle, die er meist in Berbindung mit dem Hause Gebrüder Baour & Comp. in Bordeaux aussührte, schlugen zu ansehnlichstem Vorteil aus. Im Jahre 1793 zählte sein Vermögen bereits nach Millionen.

Es war indessen in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur gefährlich, von Adel und Herfunft, es war faum minder gefährlich, von Bermögen und Kredit zu fein. Wer den Machthabern jener Zeit durch Wohlhabenheit gefährlich schien over wessen Barvermögen ihre Habgier reizte, der war feinen Tag sicher, auf Grund irgend einer Denunziation eingeferfert zu werden und mochte froh sein, wenn er nach Ronfisfation seines Vermögens mit der Verbannung davon fam. Es war eine Zeit der Gewalt und des Schreckens, und in Nantes, wo der blut= gierige Carrier des Amtes waltete, wütete sie ärger als in den meisten anderen Provinzialstädten. Auch Duvrard entging der Denunziation nicht lange. Er ward wegen betrügerischer Manipulationen beim Auffauf von Waren als Verteuerer der Lebensmittel des Volkes angeklagt und ichien wie joviele andere dem sicheren Tode verfallen. Bas ihn rettete, war ein verzweiseltes Mittel, er trat in die Armee ein und suchte Schutz unter den Kahnen des Revolutionsheeres. Auch das dürfte ihm nur burch gute Verbindungen ermöglicht worden sein, ja es scheint jogar,

daß er dabei einen größeren Teil seines Bermögens rettete, der ihm später die Fortsetzung seiner Geschäfte in Paris gestattete. Duvrard ging zunächst in das Hauptquartier des Generals Kleber, machte das Gefecht bei Torfou mit und wurde von dort mit einer militärischen Meldung an den Konvent nach Paris geschickt. Kaum aber hatte der unfrei= willige Krieger das Pflaster der Hauptstadt betreten, als der gewaltsam zurückgedrängte Spekulationsgeift sich mit verstärkter Macht in ihm regte. Hier, im Zentrum der politischen Bewegung und aller wirtschaftlichen Interessen des Reichs sah er seiner Tätigkeit ein viel weiteres Weld geöffnet, als eine Provinzialstadt zu bieten vermochte, und sofort stand sein Ent= schluß fest, sich in Paris ansässig zu machen. Ein längerer Urlaub war bald ausgewirft; freilich boten die Zustände der Hauptstadt im Augenblick noch keinen Raum für den Betrieb bürgerlicher Geschäfte. erbitterten Kampfe, worin die Parteiführer einander der Reihe nach zer= fleischten, vor dem blutigen Terrorismus, durch den sie sich zu behaupten suchten, den entfesselten Volksleidenschaften, auf die sie ihre Macht stütten, flohen die Vermögenden oder verbargen ihr Rapital, um nicht von einem Privatseinde verdächtigt und der Guillotine überliefert zu werden. Doch wenige Monate nach Duvrards Ankunft in Paris, am 9. Thermidor 1794, erreichte die Schreckensherrschaft durch den Sturz Robespierres ihr Ende. Sofort machte fich nun Dubrard frei vom Militärdienst und gründete ein Banthaus in der Rue d'Amboife, in dem früheren Comptoir der Firma Rougemont und Hottinguer. Zugleich nahm er auch die unterbrochenen Spekulationen in Kolonialwaren wieder auf, und zwar mit glänzendem Erfolge, denn sie brachten ihm einmal binnen drei Monaten einen Gewinn von 500000 Fres. in Gold.

Jest stand Duvrard auf dem Boden, den er für seine glänzenden Fähigkeiten und seine skrupellose Unternehmungslust brauchte. Es war freilich, nach fünf Jahren der Blutherrschaft und des Schreckens, eine Zeit der Ruhe eingetreten, aber es war zum guten Teil die Ruhe des Kirchhofes, die auf Frankreich lagerte. Die Wohlfahrt des Landes war dahin und blieb bis 1810 zerstört. Die Revolution und der Krieg hatten Industrie und Handel erstickt. Fabrikanten, die vorher trop aller Bestrückungen 60—80 Arbeiter beschäftigt hatten, begnügten sich jest mit 10. Fournier schreibt in seiner Geschichte Napoleons und der Revolution über diese Zeit: Die blühende Spißenindustrie im Norden, die Leinenindustrie in der Bretagne, die Papierfabrikation im Tepartement Charente waren so gut wie vernichtet, und die Lyoner Seidenerzeugung auf die Hälfte

ber Bewerke eingeschrumpft. In Marseille bezifferte sich der Umsatz in Monaten nicht jo hoch wie vor der Revolution in Wochen. Die Säfen. namentlich am Szean, waren versandet, ihre Schutwerfe verfallen, ihre Bevölferung verfommen. Wer noch Handel trieb, trieb ihn an der Börse, wo die stets wechselnde Differenz der wirklichen und der eingebildeten Werte jum Spiel herausforderte, oder wagte fich in Spekulationen für die Urmee, welche die Unternehmer und die bestochenen Offiziere bereicherten. Böllig verfahren war die Finanzwirtschaft des Staates. Der Staatsfredit lag bereits am Boden, als die Revolution begann, die Steuern blieben natürlich aus, und wenn auch für innere Verwaltungszwecke in den Jahren des Umsturzes wenig genug verausgabt wurde, jo blieben doch für den Krieg, für Beamtengehälter, für hundert Zwecke Ausgaben zu befriedigen. Zwar der alten Staatsschulden war man mit einem Schlage ledig geworden, aber feine neue Regierung, fein Direftorium, fein Robespierre vermochte einen Zag zu wirtschaften, ohne neue Schulden zu machen. Man zog die Rirchengüter und die Besitzungen des ausge= wanderten Adels ein, aber der Wert von Grund und Boden war in Diesen Zeiten fast Rull. Man stellte neue Staatsschuldscheine (Affignaten) her, welche Unweisungen auf diese eingezogenen Staatsgüter darstellten und mit denen Beamte und Lieferanten bezahlt wurden. Aber wer konnte den Magregeln einer Regierung trauen, die vom stetigen Selbstmord lebte? Rein Mensch wollte die Uffignaten in Zahlung nehmen, ihr Rurs stand 1795 so tief, daß man für einen Louisdor (24 Fres.) in Gold 1800 Fres. in Papier gab. Rur der Staat mußte die Affignaten zu ihrem Rominalwert in Zahlung nehmen, und so förderte jede Steuer= zahlung nichts weiter als einen Haufen mehr oder minder wertlosen Bapiers in die Kassen der Republik.

Duvrard stand mit einigen unter den Leitern der Regierung hinstänglich in Verbindung, um einen Einblick in diese trostlosen Verhältnisse zu gewinnen, und er machte schon damals Vorschläge zur Gesundung des Notenumlauses. Aber dei allen Machthabern der Revolution waren, ebenso wie später dei Napoleon, nationalökonomische Kenntnisse die schwächste Seite, und überdies war Duvrard vorläusig noch eine zu wenig bekannte Persönlichkeit, als daß man ihn hätte hören sollen. Dagegen gelang es ihm im Jahre 1797, das größte, dis dahin von der Republik ausgeschriedene Lieserungsgeschäft, die Unterhaltung der französischen Flotte auf mehrere Jahre, in die Hände zu bekommen. Das war ein Riesenunternehmen, denn der Betrag der Lieserungen, an Kleidung, Nahrungsmitteln, bewertete sich

auf 64 Millionen Fres. Ja noch mehr, auch die spanische Regierung übertrug Duvrard die Verpstegung ihrer Flotte, die mit der französischen gemeinsam gegen England operieren jollte, und dieser Kontraft erwies sich noch gewinnreicher als der französische, denn die spanische Flotte lag mehrere Jahre untätig im Safen von Breft, jo daß fich die Lieferungen für den Unternehmer viel billiger, als veranschlagt, stellten. Der Franzose soll an diesen Geschäften 15000000 Fres. verdient haben. Allerdings, verdienen hieß damals noch nicht besitzen. Die ökonomische Lage der Regierung haben wir oben gefennzeichnet. Wer sich mit ihr in umfängliche Geschäfte einließ, mußte zu warten oder sich auf seine Beise schadlos zu halten verstehen. Vor allem aber führten die einmal mit der Regierung eingegangenen Verpflichtungen dahin, daß sich Duvrard immer aufs neue in ähnliche Unternehmungen einlassen mußte, um die gewonnenen Berbindungen und Beziehungen zu verwerten, und um nicht bei einem plötzlichen Abbruch der Geschäfte von der stets gewaltätigen Regierung um die Früchte seiner Arbeit gebracht zu werden. Dem jollte er freilich doch nicht entgeben.

Es war um die Zeit, als die von dem jungen Rapoleon auf den Schlachtfeldern Italiens gesammelten Lorbeeren nicht nur ihn selber, sondern ganz Frankreich zu berauschen aufingen. Der Mann begann, dem Direftorium Besorgnis einzustößen, und weniger, weil man sich von dem Unternehmen etwas veriprach, als um sich Bonapartes zu entledigen, stellte man ihn 1798 an die Spite einer Expedition zur Eroberung Agyptens. Alsbald nahmen die Sachen in Europa eine ungunftige Wendung für Franfreich; infolgedeffen blieben die Kontributionen aus, es fehlte an Weld, den Sold zu bezahlen, an Waffen und Ausruftung für das Heer. In der äußersten Bedrängnis ging man Duvrard um ein Darlehn von 10 Millionen an, welche Summe er auf der Stelle herbeischaffte. Bleichzeitig verfäumte er nicht, einen neuen Finanzplan vorzulegen. "Frankreich", hieß es darin, "bedarf notwendig, um aus seinen Verlegenheiten heraus= zufommen, einer Rentenschuld bis zum Belaufe eines Biertels oder Drittels der Staatssteuern, garantiert durch eine genügend dotierte und gut verwaltete Amortisationsfasse; durch Ausgabe unfündbarer Kenten werden die jest totliegenden Kapitalien in den Verfehr gegest und in der Industrie dienstbar gemacht werden; ja, nicht bloß das Inland, auch das Ausland wird fein Geld in französischen Fonds anlegen; nur indem der Staat, dem Beispiel Englands folgend, die Bahn des Kredits beschreitet, fann er dem Banferott entgehen, dem das bisherige Syftem planlojer und zu bestimmter Frist rückzahlbarer Schulden ihn unvermeidlich zutreiben

muß." (Bleich dem Borschlag zur Hebung der Affignaten verhallte ins des auch diese Mahnung Duvrards an finanzielle Resormen im Lärmen des politischen Parteigetriebes.

Bonaparte, mit den Siegestorbeeren der Gefechte bei Abufir und den Phramiden gefrönt, fehrte aus Ägypten zurück, beseitigte durch den Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. November 1799) das schwache Direktorium und riß als Erster Konsul die Alleingewalt an sich.

Napoleon ahnte vielleicht damals felber nicht, in welchem Zustande sich das Land befand, dessen Zügel er in die Hand genommen. Roch im Jahre 1800 gingen feine Steuern ein. Den unteren Beamten war der Staat solange den Behalt schuldig geblieben, daß einzelne Hungers starben. Auf dem flachen Land, aber auch in vielen Städten, gab es weder Gesetz noch Ordnung. Die verfallenden Landstraßen waren der Tummelplat von Verbrecherbanden, die bis in die Rähe von Paris famen. Im Departement Baucluse zählte man im Jahre 1801 nicht weniger als 80 Raubmorde, ohne die, die unbefannt blieben. In den Städten herrschte Elend und Anarchie. "Reine Polizei", flagte einer der höheren Beamten, "feine Straffenlaternen, jede Nacht erbrochene Läden, fein Pflafter, feine Reinlichfeit, fein Brot in den Spitälern." Und nun die zerrütteten Finanzverhältnisse. Der alten Schulden hatte man sich entledigt, indem man sie mit Affignaten bezahlte, d. h. mit wertlosem Papier. Nationalgüter, Klöster und Herrschaften waren zum größten Teil in den Sänden der Wucherer und Spefulanten, wir können annehmen, daß auch Dubrard für seine Dienste großenteils mit Landgütern bezahlt wurde. Trothdem überließ das Direktorium dem Ersten Ronful eine Schulden= laft von 1100 Millionen, bestehend in Staatsrenten, deren Wert allerdings im Jahre 1800 wenig über Rull ftand. Napoleon machte es fich zur wichtigiten Hufgabe, in dieses Schuldenmeer wenigstens Ordnung zu bringen, den Rest der fiskalischen Güter zu retten, und was nicht seinen heimischen Magnahmen glückte, gelang seinen Siegen. Der Schlacht von Marengo folgte der Friede von Luneville, alle Welt, selbst England, glaubte an Ruhe und dauernden Frieden, und Frankreich begann aufzuatmen. Der Wert der Mententitel, deren sich vorher jedermann zu entledigen fuchte, begann zu steigen, und als ihr Rurs 50% des nominellen Wertes erreichte, fonnte die Regierung sogar anfangen, mit Vorsicht neue Rente auszugeben, ohne daß der Rurs fiel.

Aber um bis dahin zu gelangen, bedurfte man Weld und immer wieder Weld. Vorläusig standen noch, es war im Dezember 1799, die

Österreicher in Italien, die Engländer in Malta und Agypten Frankreich gerüstet gegenüber, und Napoleon, der wenigstens die ersteren wersen mußte, bevor sein Konsulatsstuhl sest stand, versügte nicht über die geringsten Mittel zur Ausrüstung der Truppen, mit denen er im März 1800 über die Alpen nach der Lombardei gehen wollte. So war es denn vorsläusig notwendig, zu den alten Duellen zurückzuschren, den "Wucherern", wie Bonaparte die grimmig gehaßten Geldleute alle miteinander nannte. Er forderte Duvrard auf, ihm 12 Millionen zu leihen. Diesmal aber weigerte sich der Bankier und verlangte vielmehr die dem Direktorium vorgestreckten 10 Millionen zurück.

Duvrards Reichtum hatte damals seinen Höhepunkt erreicht. Sein Kapital arbeitete in drei großen Firmen zu Baris selbst, außerdem in drei Filialen: zu Breft, Bordeaux und Orleans; sein Sauptcomptoir glich einem Ministerialbureau, als dessen Chef der spätere Konsul Cambacérès fungierte. Viele Millionen waren in Grundbesitz angelegt, der jährliche Pachtertrag eines ihm gehörigen Areals in der Umgegend von Köln überstieg allein 600 000 Fres.; mit einem Wort, Duvrard hatte keinen Rebenbuhler, er galt für den König im Reich der Geld- und Geschäftswelt. Und nicht minder groß war das gesellschaftliche Übergewicht, das ihm seine Reichtümer gaben. Frankreich befaß zu jener Zeit feinen Sof, feine ahnenftolze Geburts= aristokratie, um so größer war der Wert des Geldes. In der Stadtwohnung Duvrards, dem Valais Montesson in der Rue de Provence, das er der Witwe des Herzogs von Orleans abgefauft, wie auf seinem Landgute Rainen, das an Bracht mit jedem Fürstensitz wetteiferte, versammelte sich alles, was in Paris auf Auszeichnung Anspruch machen konnte und was von distinguierten Fremden nach der Hauptstadt kam; zuvorkommend sorgte ber Wirt für das Vergnügen seiner Gafte, er hielt offene Tafel, spielte den freigebigen Gönner gegen Künstler und Rünftlerinnen und half Offizieren oder Zivilbeamten in heimlichen Geldverlegenheiten aus. Zwischen einer solchen Macht und der schrankenlosen Herrschsucht des Ersten Konsuls war der Zusammenstoß unausbleiblich.

Durch die abschlägige Antwort aufs empfindlichste gereizt, befahl Bonaparte gegen Duvrard eine Untersuchung einzuleiten wegen Übersvorteilung des Staates, die er sich bei seinen Lieferungen an die Marine habe zu Schulden kommen lassen. Der Angeklagte wurde in seinem Hause von Gendarmen bewacht, seine Papiere und Handlungsbücher wurden versiegelt und in Beschlag genommen, und er sollte vor ein Militärgericht in Marseille gestellt werden. Natürlich erregte der Fall

ungeheures Ausschen in Paris. Aber das war es gerade, was der neue Herrscher beabsichtigte; er wollte an einem recht eklatanten Beispiel zeigen, daß er keine andere Macht, worauf sie sich auch stüßen möge, neben der seinigen dulde, daß niemand ungestraft wagen dürse, seine Ungnade sich zuzuziehen. Nichtsdestoweniger brauchten der Krieger und der Finanzmann einander; darum verständigte man sich wieder: jener ließ die Untersuchung fallen, dieser dagegen übernahm unter vorteilhaften Bedingungen die Equipierung, Bewaffnung und Verpstegung der gesamten Armee. Bosnaparte, durch die ärgerliche Geschichte um 2 Monate ausgehalten, zog im Mai 1800 über die Alpen und verjagte durch die entscheidende Schlacht bei Marengo das österreichische Heer aus der Lombardei: Duvrard ging an die Fortsetzung seiner Geschäfte und Spekulationen.

Es wäre für Napoleon ein Leichtes gewesen, in den nun folgenden Jahren durch verständige Benutzung des öffentlichen Kredits mit Hilfe der großen Banken stets seinen Berbindlichkeiten gerecht zu werden, zumal er jahrelang die Kosten der französischen Eroberungen auf dem Wege der Kriegskontributionen in anderen Ländern decken konnte. Aber so groß der Korse in staatsmännischen Dingen und im Felde war, die Bolkswirtschaft blieb ihm stets ein Buch mit sieden Siegeln. Bon einer Vermehrung der öffentlichen Schuld, die jetzt beim Wiederkehren des Vertrauens gar keine Schwierigkeiten gehabt hätte, wollte er nichts wissen, so lange es noch irgend einen anderen Weg, eine Schiedung, einen Gewaltaft gab, der ihm ein paar Millionen eintrug. Duvrard selbst, der ihn gewiß am besten kannte, hat ihn in seinen Memoiren treffend gekennzeichnet:

"Napoleon", schrieb er, "fannte im Grunde genommen keine anderen Einnahmequellen, als die "siskalikät und die Eroberung. Der Aredik war ihm eine Abstraktion; er erblickte darin nichts als Ideologie, leere Hirmsgespinste der Nationalökonomen. Von diesem Standpunkte aus wurde er nicht müde, im Moniteur den Bankerott Englands vorher zu sagen, den seine Unkenntnis der eigenklichen Duellen des öffenklichen Arediks ihm stets als nahe bevorstehend erscheinen ließ. Die üblen Ersahrungen, die er in seiner näheren Umgebung früher gemacht hatte, ließen ihm die Menschheit in einem ungünstigen Lichte erscheinen. Aus jener Periode seines Lebens hatte er sich ein System des Misktrauens erhalten, welches ihn veranlaßte, bei jedem Finanzplan, den man ihm unterbreitete, sich die Frage vorzulegen: wieviel wird er bei dieser Operation stehlen? Deshalb glaubte er sich immer berechtigt, alle Lieseranten und "Finanzleute nach Art orientalischer Despoten zu behandeln."

Nun, Napoleon war ein guter Menschenkenner, und jene Frage war bei den Finanzkräften, die ihn umgaben, am Ende nicht so ganz underechtigt. Es war ein tragifomisches Berhältnis, das von jetzt an Bonaparte und Duvrard gleichsam mit goldenen Ketten aneinander fesselte, den Millionär nach jedem gewinnbringenden Geschäft den Roheiten und dem Undant des Staatsmannes überlieferte und den letzteren dann doch immer wieder zwang, bei dem Löwen der Pariser Hochsinanz Hilfe zu suchen, wenn seine sonstigen Mittel versagten. Beide waren eben einander in mehr als einer Beziehung würdig und ebenbürtig, der strupellose Staatsmann und der strupellose Geldmann.

Bu seinen Lieferungsgeschäften hatte sich Duvrard mit dem Groß= händler Banlerberghe, der Kenntniffe vom Getreidehandel befaß, affogiirt. Im Jahre 1802 wurde Frankreich infolge mehrerer Mißernten von einer furchtbaren Teuerung heimgesucht. Zu Amiens und in anderen Städten ftürmte das Bolk die Magazine, und der Aufstand drohte fich über das gange Land zu verbreiten. Der Erste Konsul, der es lieber mit der ganzen Welt, als mit dem fleinen Manne in Frankreich verdarb, wandte sich zuerst an ein Konsortium von acht Pariser Bankiers wegen Beschaffung von Getreidevorräten aus dem Auslande, doch die Verhandlungen führten zu feinem Ziele. Run ließ er noch in später Abendstunde Duvrard und Banlerberghe zu sich nach Malmaison entbieten, welche sich bereit erklärten, gegen 2 Proz. Provision die nötigen Antäufe für Rechnung der Regierung zu machen: diese solle nur die Fafturabetrage, die sie auf sich würden ziehen laffen, zur Verfallzeit disponibel halten. Alles ward ebenfo rasch und willig zugestanden, als die Gefahr in der Tat dringend war. Sofort begannen die Beauftragten ihre Operationen. Kuriere flogen mit Kaufordres nach den englischen und holländischen Häfen, von wo schwimmende Getreideladungen in solchem Umfange nach Havre und Rouen dirigiert wurden, daß binnen drei Wochen die Preise der Brotstoffe wieder auf den normalen Stand herabsanken. Duvrard und sein Uffocié hatten Wechsel im Betrage von 26 Millionen dafür afzeptiert. Als sie aber die fälligen Tratten bei der Staatskasse zur Einlösung vorwiesen, gab ihnen der Minister des Schatzes, Barbé-Marbois, einfach den Bescheid, er habe kein Geld. Gie mußten aus eigenen Mitteln für Deckung der akzeptierten Beträge forgen, und es bedurfte einundeinhalbjährigen Mahnens und Drängens, ehe sie die Auslage zurück erhielten. Zum Lohn ward ihnen obendrein angesonnen, die bedungene Provision auf die Hälfte zu ermäßigen, ja es ward jogar, da sie hierauf nicht eingehen mochten, der Posten ganz gestrichen.

Trots alledem übernahmen die beiden im Juni 1803, während Bonaparte eine Landung in England vorbereitete, von neuem den Unterhalt der gesamten französischen Marine, und zwar auf die Dauer von sechs Jahren und drei Monaten! Bis zum April des nächsten Jahres belief fich ihr Buthaben für gemachte Lieferungen bereits auf die Summe von 68000000 Fres., und es waren dazu, die Verluste abgerechnet, über 43 000 000 bare Raffenauslagen erforderlich gewesen. Bonaparte foll zu dem Beamten, der ihm die Liquidation vorlegte, mit höhnischem Lächeln geäußert haben: "Dubrard muß aufangen in Verlegenheit zu tommen." Wirklich waren dessen Interessen nun derartig mit denen der Regierung verstrickt, daß er sich dem Net, hätte er es auch gewollt, nicht mehr entwinden konnte. Enorme Verbindlichkeiten lasteten auf ihm; er hatte alle seine liegenden Büter verfaufen muffen, und der Erlös daraus war in dem Abgrund der Raffiva verschwunden. Die einzige Möglichteit, seine Forderungen an die Ministerien des Kriegs und der Marine nach und nach zu realisieren, lag in fortgesetzten Geschäften mit dem Staat: nur so durfte er hoffen, immer wenigstens einen Teil der in seinen Händen befindlichen Lieferscheine in Geld zu verwandeln.

Bunächst beteiligte sich Duvrard im folgenden, dem Krönungsjahre Napoleons, an einem Geschäft, das er sicherlich nie eingegangen wäre, hätte er ahnen fönnen, welches Unheil ihm daraus entstehen sollte. Um das mutmakliche Defizit von 1805 zu decken, schloß der Finanzminister mit einem Konsortium, dem außer Duvrard und Vanlerberahe noch Sequin und Despres angehörten, zwei Verträge über die Übernahme der nächstjährigen Steuererträge gegen vorschußweise Abführung von 150 Millionen in einem, 400 Millionen im zweiten Falle an den Staat. Es war ein Vertrag nach Art der alten Steuerverpachtung, nur daß die Steuererträge felbst als Sicherheit und Deckung ber Regierung bienten, und andererseits das Konsortium frühere, noch nicht bezahlte Lieferscheine als Barsummen mit einzahlen durften. Richt genug mit diesem Unter= nehmen, tat sich für Duvrard gleich darauf unerwartet ein neuer Schauplatz großartiger Wirffamkeit auf. Spanien war gezwungen worden, in dem französisch-englischen Ariege gegen England Partei zu nehmen, und jollte jährlich 72000000 Fres. Subsidien an Frankreich zahlen. 32000,000 Fres, waren schon verfallen, aber noch fein Centime war von Madrid eingegangen. Da die Mahnungen auf diplomatischem Wege fruchtlos blieben, verfiel Napoleon auf den Gedanken, Duvrard moge die rückständigen 32 Millionen vorstrecken und persönlich in Madrid das

Intaffo betreiben. Dieser, durch den Minister Marbois vom Willen des Kaisers in Kenntnis gesetzt, ergriff eifrig eine Mission, die sowohl seiner Sitelkeit schmeichelte, als auch seinem nimmer rastenden Geschäftsgeist reiche Ausbeute versprach. Schnell, obzwar mit nicht geringer Mühe, schaffte er die gesorderten 32 Millionen herbei; dann begab er sich auf die Reise, die Erfüllung der vertragsmäßigen Verpslichtungen gegen die verschiedenen Ministerien seinen Afsocies überlassend.

In Spanien angelangt, sah Duvrard sosort, daß es mit den regelmäßigen Einnahmen dort ebenso übel wie in Frankreich bestellt war. Die einzige Möglichkeit, daß Karl IV. seinen Verpstichtungen nachkam, beruhte auf dem spanischen Silverschat in den Kolonien, der, aus den Gold- und Silverminen von Peru und Mexiko gespeist, beständig zur Deckung des heimischen Desizits dienen mußte. Welche kolossalen Silvervorräte in der Schatzkammer zu Mexiko ausgespeichert lagen, war ihm genau bekannt. Denn er hatte bei Gelegenheit seiner Lieferungen an die spanische Flotte in Brest Regierungstratten über die Summe von 4000000 Piaster (20000000 Fres.) auf die königliche Kasse in Mexiko erhalten und im Jahre 1800 seinen in Philadelphia unter der Firma Duvrard de Chailles & Comp. etablierten Bruder behus Einziehung dieser Tratten nach Mexiko gesandt. Der Schatzmeister zeigte demselben 75000000 blanke Silver Piaster, die der Krone Spanien gehörten und wohlverwahrt der Absendung nach Europa harrten.

Aber wie diese Schätze nach Europa bringen? Seit Spanien gezwungen an der Seite Rapoleons gegen England fampfte, warteten die englischen Flotten nur auf die Gelegenheit, spanische Silberschiffe abzufangen. Nur der äußersten Vorsicht und den besten internationalen Berbindungen fonnte es gelingen, diese Frage zu lösen. Dubrard besaß Dieje Voraussetzungen, aber er bedurfte dazu mächtiger Helfer, die er jogar in England selbst werben mußte. Die größten Häuser Englands und der Riederlande, Gebrüder Baring in London und Hope und Co. in Amsterdam, wurden von ihm ins Vertrauen gezogen und ließen sich durch den zu erwartenden riefigen Gewinn bewegen, ein Geschäft zu machen, welches wenigstens von seiten Barings dirett gegen die eigene Regierung gerichtet war. Duvrard verfügte aus seiner früheren Laufbahn und mit Silfe feines Bruders über glänzende Geschäftsverbindungen in Nordamerika, die man jetzt ausnutzen konnte. Das merikanische Silber jollte nicht in bar, sondern in Rolonialwaren von Nordamerika nach Europa gebracht werden, Duvrard wollte die Waren verfaufen und aus dem Erlös

die Subsidien bezahlen, der König sollte ebenfalls dabei profitieren, die amerikanischen Lieferanten aber sich in Mexiko bezahlt machen. Da endlich französische Warenschiffe durch englische Kaper auch noch aufgebracht werden konnten, so sollten Gebrüder Baring für die Übekfahrt der Schiffe sorgen.

Es war ein riesenhaftes, die halbe Erde umspannendes Geschäft, aber es wurde glatt ausgeführt. Ja Duvrard schloß sogar mit seiner Katholischen Majestät Karl IV., ein Kompaniegeschäft ab, welches den spanischen König zum Teilnehmer der Handelsgesellschaft Duvrard & Comp. machte. Diese Gesellschaft sollte, solange der Krieg mit England dauerte, allein das Recht haben, Manufakturen und Produkte aller Art in die spanisch=amerikanischen Länder einzusühren, und ebenso die Erzeugnisse jener Länder, namentlich Gold und Silber, auszusühren.

Behufs der Verschiffungen nach und von Amerika empfing Duvrard 500 königliche Licenzen, für beliedige Schiffe und beliedige Ladungen gültig. Der Betrag der teils vom Madrider Schatzamt, teils von dem Banthause Garochi Neffe & Comp. auf die königlichen Kassen in Amerika gezogenen Tratten, die infolge des Sozietätsvertrags durch seine Hände gingen, erreichte die Summe von  $52\frac{1}{2}$  Millionen Piaster in 752 Wechseln.

Den Winter über blieb er noch in der spanischen Hauptstadt, mit allerhand Resormplänen für die sehr im argen liegende Verwaltung des Landes und mit den Vorbereitungen zum Beginne seiner überseischen Operationen beschäftigt. In seinen Memoiren behauptet er sogar, daß er trot des Krieges mit Frankreich und Spanien Barfrachten aus Amerika, die für jene Länder bestimmt waren, ungehindert und zwar mit Bewilligung des englischen Ministeriums nach Europa gebracht habe. In seinem Aufstrage begab sich Mr. Kower, Chef des Hauses Tornston, Power & Comp., nach London und dot der Dstindischen Kompanie, die Silber zum vorteilhaften Eintausch von Gold in Indien gebrauchte, die spanischen Piaster zu billigem Kurse an, mit der Voraussetzung, daß England die Aussuhr aus Mexiko nicht hindere. Pitt soll sich hierzu nach einigem Sträuben auch wirklich verstanden haben, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, da es vorauszusehen war, daß das exportierte Silber schließlich doch auf einigen Unwegen in den englischen Handel zurückgelangen würde.

Das Geschäft der Subsidienvermittelung gelang vollständig, wie Duvrard es sich ausgesonnen. Hope & Co. übernahm nicht nur die ganze Abwickelung des amerikanischen Geschäftes, sondern auch noch die Unterbringung einer spanischen Anleihe in Holland, und sie verdienten an dem Unternehmen binnen zwei Jahren im Berein mit dem Hause

Baring fast 1 000 000 Pfd. Strl., während Duvrard in diesem Falle beinahe leer ausging, da ihn das Zufünftige, Unsichere stets mehr reizte als die fichere Gegenwart, für diesmal aber ein unerwarteter Glücksumschwung seine Unternehmungstraft, die er in Spanien voll zu entfalten gedachte, mit einem Schlage lähmte. Sei es, daß er von den spanischen Unternehmungen einen größeren Gewinn erwartete oder daß er sie als Hebel gebrauchen wollte, um sich von den Verbindungen mit Napoleon und der französischen Regierung allmählich zu befreien, genug, er benutzte den am spanischen Hofe gewonnenen Ginfluß, um sich in einen Strudel von Unternehmungen zu fturzen, deren jede für sich seine ungeteilte Tätigkeit erfordert hätte. So nahm er alle Blei- und Quecffilberminen des Staates, ferner die Lieferung aller Regietabate in Pacht, entwarf den Plan einer Wafferleitung für die Stadt Madrid und eines Kanals zur Verbindung der Flüffe Tajo und Guadalquivir mit dem Meere. Solche Zersplitterung der Kräfte ohne Maß und Ziel mußte in einer Katastrophe enden, wie sie jett mit zermalmenden Schlägen über Duvrard hereinbrach.

Wir erinnern uns, daß er unmittelbar vor seinem Abgange nach Spanien in Gemeinschaft mit Lanlerberghe, Séguin und Desprez zwei Verträge mit dem französischen Finanzministerium unterzeichnete zur ratenweisen Einzahlung von 150 und 400 Mill. Franken gegen Obliga= tionen der Generalsteuereinnehmer. Während seiner Abwesenheit hatte nun Desprez mit den vereinnahmten Geldern, statt sie an das Ministerium abzuliefern, für eigene Rechnung spekuliert, unter anderem über 50 Mill. an schlechte Schuldner verborgt, und als er ins Gedränge kam, Obligationen, für welche er den Betrag bereits empfangen, bei der Bank von Frankreich versetzt, auftatt sie an die Steuerverwaltung abzuführen. Desprez fonnte die darauf entnommenen Vorschüffe nicht zurückzahlen, die Bank wandte sich an die Generalsteuereinnehmer dirett wegen Einlösung der Obligationen, und es fam an den Tag, daß sie von Desprez betrogen war. Schnell verbreitete sich das Gerücht von großen Verlusten, welche die Bank erlitten, ihre Noten gerieten in Migfredit, fie mußte zur Guspenfion der Barzahlungen schreiten. Bon den Feinden des Finanzministers wurden diese Vorfälle in den schwärzesten Farben an den Kaiser berichtet; die Nachricht traf ihn am Tage nach dem über die Österreicher ersochtenen Siege bei Aufterlitz und beschleunigte seine Rückfehr nach Baris. Unterdeffen empfing auch Duvrard die Kunde von den eingetretenen Berwickelungen, zugleich mit dem Besehl, bei Vermeidung der Arrestation unverzüglich in Paris zu erscheinen.

Napoleons Anfunft in den Tuilerien erfolgte am 26. Januar 1806. Das erste war, daß er das Konsortium der vier Lieseranten zu sich besichied und die volle Schale seines Jorns über die von ihm verachteten Kausseute ausgoß. In einer zweiten Audienz, am 6. Februar, ließ er ihnen durch den Kabinettsrat Waret ein Tetret vorlesen, das sie schuldig erklärte, die Summe von 87000000 Fres. dem Staate abwendig gemacht und zu eigenen Spekulationen verwendet zu haben, und ihnen bei Strase der Einsperrung und Sequestration ihrer Güter andesahl, 69 Millionen in spanischer Anleihe und spanischen Silberwechseln auf die Kolonien in kürzester Zeit an den Schatz zu liesern, für die übrigen 18 Millionen aber eigene Utzepte zu geben, für welche die fällig werdenden Lieserscheine des Kriegssund Maxineministeriums als Teckung dienen sollten. Hierauf fand zwischen dem Kaiser und Tuvrard — so erzählt letzterer in seinen Memoiren, einer Tuelle, deren Glaubwürdigkeit freilich nicht außer Zweiselsteht — folgende Unterredung statt.

Rapoleon. Welche Garantie fonnen Gie mir bieten?

Duvrard. Sire, der Schatz wird vollständig bezahlt werden, wenn Guer Majestät uns in Freiheit läßt.

· Napoleon. Herr Duvrard, Sie haben bas Königtum erniedrigt, indem Sie es zur Stufe bes Handels herabzogen.

Duvrard. Sire, der Handel ist der Schutgeist der Staaten; er fann sehr wohl des Königtums, aber das Königtum fann seiner nicht entbehren.

Napoleon. Dummheiten das. Übernehmen Sie die Verpflichtung, den Schatz zu beden?

Duvrard. Ja, Sire.

Napoleon. Gut, ich verlasse mich darauf. Ich werde mein Defret zurücknehmen und ein anderes aussertigen lassen, das jedoch gleichfalls alle Ihre Piaster und sonstigen Baluten bei Hope & Co. zu meiner Berstügung stellt.

Duvrard. Aber England, Sire, wird die Aussuhr dieser Piaster nicht zugeben, wenn sie Euer Majestät gehören; ja Spanien selbst wird der englischen Politik zuvorkommen, nämlich seine Tratten für ungültig erklären.

Napoleon. Pah, dann gehe ich nach Madrid. Mit 500000 Mann sest man durch, was man will.

Duvrard. Eure Majestät kann in Spanien mit einem geschickten Manne alles durchsetzen, würde dagegen, glaube ich, mit 500000 Mann wenig oder gar nichts ausrichten.

Das andere Defret, vom 28. Februar datiert, unterschied sich von dem früheren nur dadurch, daß es statt der bei Sope & Co. befindlichen Effetten, weil dieses Haus im Gefühl seiner Unabhängigkeit von Napoleons Machtgebot den Befehl zur Berausgabe derjelben aufs bestimmteste gurud= wies, alle von Duvrard auf den personlichen Vertreter seines foniglichen Sozius, Don Manuel d'Espinoja in Madrid, gezogenen und von diesem afzeptierten Wechsel als Eigentum des frangösischen Schapes in Univruch nahm: 62000000 Realen jolcher Bechjel, die beim Sauje Sequin und Michel jeune deponiert waren, mußte das Ronfortium binnen 24 Stunden einliefern. Ein expresser Kurier setzte das spanische Kabinett von dem Inhalt des Defrets in Kenntnis. Duvrards Kredit und Anjehen in Madrid war natürlich durch diese Napoleonischen Gewaltmaß= regeln mit einem Schlage vernichtet, sein Vertrag mit Karl IV. aufgelöst und das fünstliche Gebäude über den Haufen geworfen, das er aufgerichtet hatte, um Spanien und Frankreich die beiden Ländern fo nötigen Barmittel aus der anderen Hemisphäre zuzuführen.

So niederschlagend die plößliche Zerstörung seiner Lieblingspläne auf ihn wirfen mußte, arbeitete er doch mit allen Kräften an Abtragung der durch Desprez' Unredlichkeit ihm aufgebürdeten Schuldenlast, deren Betrag eine neue Untersuchungskommission sogar auf 141 Millionen ershöhte, und es gelang ihm, sie im Lause von anderthald Jahren vollständig, wie er sich gegen den Kaiser verbürgt, zu tilgen. Aber Privatgläubiger des Lieserungsgeschäfts, das er in Kompanie mit Vanlerberghe fortbetrieb, konnten nicht gleichzeitig besriedigt werden; das Geschäft sah sich genötigt, seine Jahlungen einzustellen und am 31. Dezember 1807 beim Pariser Handelstribunal den Status zu überreichen. Derselbe ergab übrigens einen Aktivbestand von 30000000 Fres. in Forderungen an das Kriegssministerium, so daß der Fall des Hauses schließlich ohne Verlust für die Gläubiger sich vollzog.

Immerhin war Tuvrards Rolle vorläufig ausgespielt. Napoleon haßte und fürchtete ihn zugleich und war außerdem, nun er auf der Höhe seines Glückes stand, sicher, ohne einen Tuvrard auskommen zu können. Er sollte sich täuschen. Der große Geldmann blieb einstweilen ruiniert. Fünf Jahre lang wanderte er unter verschiedenen Anklagen aus einem Gefängnis ins andere. Erst 1812 und 1813 gewann er wenigstens indirekt, als Ratgeber, wieder einigen Einfluß auf das damals schon wieder arg versahrene Finanzwesen des Staates.

Duvrard und sein großer Teind, sie waren im Grunde genommen

beide geniale Abenteurer, beide Vertreter des südfranzösischen, alles mit sich sortreißenden, schließlich aber doch auf Sand bauenden Enthusiasmus, der eine auf dem Felde des Rapitals, der andere auf dem der Politik. Duvrards Zusammenbruch war nur das Vorspiel des viel größeren Zusammenbruches, der 1814 Napoleon selbst vernichtete. Der Kaiser, entthront und gedemütigt, ging nach Elba, der Geldmann sah seinen Stern wieder steigen.

Es war eine traurige Erbschaft, die Napoleon den Bourbonen hinterließ, wenn auch immer noch fein so zerrüttetes Land, wie er selber es einmal gefunden. Aber leere Staatsfaffen, eine durch die Kontinentalsperre geschädigte Industrie und ein schwer belastetes Budget, an welches vor allem der nun von allen Seiten ins Land zurückströmende Abel gewaltige Entschädigungsansprüche stellte. Nun glaubte Duvrard, von der neuen Regierung in Freiheit gesetzt, seine Zeit gekommen. Im Mai 1814 reichte er dem Ministerium eine Denkschrift ein, welche die Mittel erörterte, den dringendsten Bedürfnissen zu genügen und wieder zu geordneten Buftanden zu gelangen. Frankreich muffe die Schulden der gestürzten Regierung anerkennen; da es aber nicht imstande sei, sie bar zu bezahlen, den Gläubigern für den Betrag ihrer Forderungen Sprozentige Rententitel geben. Hierdurch entstehe eine öffentliche Schuld von 800 bis 1000 Millionen Fres. Infolge des wiedergefehrten Friedens werde die Industrie sich in einer Beise heben, daß die regelmäßige Jahreseinnahme ohne Überbürdung der Steuerzahler auf 600 Millionen zu bringen fei; der vierte Teil davon, also 150 Millionen, solle zur Berginfung und Amortisation der Schuld verwendet werden.

Wir hören hier wieder die Stimme des erfahrenen Größfinanziers, des Praktikers, der weiß, daß der auf das Volksvermögen und die öffentsliche Wohlfahrt gestützte Kredit alles vermag, ein Land, das seinen Staatskredit leichtsünnig aufs Spiel setz, dagegen seine wichtigste Quelle verstopst. Duvrard war in Hinsicht auf das öffentliche Wohl sein Leben hindurch ein viel ehrlicherer Mann als Napoleon, und wir dürsen vernuten, daß er es auch im Privatverkehr war. Er hätte sonst seinen Riesenerfolge schwerlich errungen. Wo er strauchelte, geschah es entweder infolge einer verschlten Spekulation oder durch einen Fehler oder eine Untreue seiner Mitarbeiter.

Die Kammern ernannten eine Komission zur Prüfung des Duvrardsichen Projekts; aber der Finanzminister Baron Louis wußte deren Zussammentritt hinzuhalten, dis plöglich Napoleons Flucht von Elba, im

März 1815, die Szene wieder völlig veränderte. Napoleon schien seine alte Feindschaft gegen Duvrard vergessen zu haben. Denn kaum in Paris angelangt, sieß er den von ihm so hartnäckig Versolgten zu sich rusen und redete ihn mit den Worten an: "Meine Minister wollten Sie ruinieren; Sie taten recht, ihnen zu widerstehen;" dann sprach er lange über den Wiener Kongreß; schließlich fragte er: "Können Sie mir Geld schafsen, fürs erste 50 Millionen?" Duvrard erklärte sich bereit, die Summe binnen zwanzig Tagen einzuzahlen gegen einen entsprechenden Vetrag in Rententiteln auf den Staatsschaß. Der Kaiser ging den Handel ein und diktierte die Verschreibung seinem Kabinettssefretär Fain in die Feder. Diese Staatsobligationen bahnten den Weg zu der zwei Jahre darauf von Tuvrard zustande gebrachten Anleihe.

Hundert Tage währte die neue Herlichfeit Napoleons; mit der Niederlage bei Waterloo war seine Molle für immer ausgespielt. Die Verbündeten rückten zum zweiten Male in Paris ein, und am 20. Nosvember wurden die Friedensbedingungen unterzeichnet. Sie legten Frankreich die Verpflichtung auf, 700000000 Fres. Kriegsentschädigung, zahlbar in fünf Jahresraten, an die alliierten Mächte zu entrichten und drei Jahre lang eine Besahung von 150000 Mann fremder Truppen zu unterhalten, außerdem auch die erweislichen Entschädigungsansprüche der Gemeinden und Privatpersonen in den von Napoleon bekriegten Ländern zu befriedigen.

Der Graf von Provence, der zweitgeborene Enfel Ludwigs XV., bestieg als Ludwig XVIII. den französischen Thron und bewies sogleich, daß die Bourbonen nichts gelernt und nichts vergessen hatten. Durch königliche Ordonnanz verfügte er eine Zwangsanleihe von 100 Millionen bei einzelnen vermögendern Untertanen — die verkehrteste Magregel, die ergriffen werden fonnte, denn sie entzog der neuen Regierung von vornherein alles Vertrauen und allen Kredit jeitens der Parijer Borfe. Bu den schweren Verlegenheiten des Gouvernements gesellte sich aber nun die schwerste: neben der Sorge für den Unterhalt der fremden Truppen die Beschaffung der baren Gelder, die als Raten der stipulierten Kriegs= kontribution außer Landes geschickt werden mußten; die Lage war ver= zweifelter denn je. Nur Duvrard verzweifelte nicht, und sein Genie entdeckte das paffende Rettungsmittel. Daß unter folchen Berhältniffen, faate er sich, eine Rentenemission in Frankreich selbst keine Rehmer finden würde, liegt auf ber Hand; wie aber, wenn die Kabinette von England, Rußland, Preußen und Österreich zu bewegen wären, den Tribut von

700 Millionen, statt in klingender Münze, in französischen Staatsrenten zu empfangen? Dann wäre die Hauptkalamität, der Abstuß des baren Geldes aus Frankreich, beseitigt, und das Land gewänne Zeit, seine reichen inneren Hissquellen zu erschließen, um aus deren Ertrag die Verzinsung und allmähliche Tilgung der Schuld zu bewirken. Soll jedoch der Vorsichlag den beteiligten Mächten annehmbar erscheinen, so muß ihnen Vürzschaft gegeben werden für die sichere Verwertung der Papiere. Es gilt also, auswärtige Kapitalisten zu finden, welche die Effekten zu einem festen Kurse von den Mächten übernehmen, sie nur nach und nach bei günstigen Gelegenheiten an den Markt bringen und durch ihren Vorgang auch anderen Vertrauen in die Sicherheit der französischen Kente einflößen.

Dies war der Plan, den Duvrard dem Präsidenten des Ministerstonseits, Herzog von Richelieu, unterbreitete, zu gleicher Zeit mit den ihm befreundeten mächtigen Banthäusern Gebrüder Baring in London und Hope & Co. in Amsterdam Unterhandlungen darüber anknüpfend. Der Herzog von Richelieu, ein einsichtiger, in Finanzsachen vorurteilsloser und guten Ratschlägen zugänglicher Staatsmann, ermächtigte Duvrard, weiter mit Alexander Baring, dem Chef des berühmten Bankhauses, zu verhandeln, und dieser verstand sich auch dazu, im Berein mit mehreren anderen Großbanken eine große französsische Anleihe zu emittieren. Nun aber weigerten sich die Mächte, die Anleihewerte anstelle der ihnen zusstehenden Barsummen anzunehmen, nur Österreich war bereit, auf das Anerdieten Frankreichs einzugehen, und so zerschlug sich am Ende die ganze Sache.

Alles, was schließlich zustande kam, war eine von Baxing und Hope emittierte französische Rentenanleihe, mit deren Hilfe wenigstens das Desizit des Budgets von 1817, welches 350 Millionen betrug, geseckt wurde. Es war freilich eine teure Anleihe, man mußte den engslischen Vermittlern, die zunächst die Papiere gegen Barzahlung übersnahmen und erst allmählich auf den Markt brachten, 9 Millionen Fres. Provision zahlen, aber sie hatte einen unerwarteten Erfolg. Das große Publikum, von weiteren Schikanen und Schröpfereien befreit, gewann Verstrauen zu der Staatsschuldenverwaltung, die neue Rente wurde eifrig begehrt und der Kurs stieg in Jahresfrist auf 60%, während bisher 50—55% der Durchschnittskurs der französischen Rente war. Ja als im nächsten Jahre die Regierung, ermutigt durch diesen Erfolg, abermals eine große Kentenanleihe wagte und sie diesmal den inländischen Vanken außer, war das Geldangebot größer als die Nachfrage, und es konnte

der größte Teil der Kriegsentschädigung bar bezahlt werden, während sich gleichzeitig der Rentenkurs in Frankreich auf 80% hob.

Im Herbst 1818 war der letzte Teil der Kriegsentschädigung, 270 Millionen fällig, und die Vertreter aller beteiligten Staaten hatten sich nebst den bedeutendsten Bankiers Europas in Nachen versammelt, um über die Abtragung dieser Summe schlüßig zu werden. Zum ersten Male fanden sich hier unter den tonangebenden Geldsirmen Europas auch die Rothschilds vertreten, von denen im nächsten Abschnitt, wie von dieser ganzen, bewegten Zeit noch aussührlicher die Rede sein wird.

Es wurde schließlich vereinbart, daß die Mächte 165 Millionen Fres. in bar, 100 Millionen aber in Rente übernehmen sollten. Das Risito, wenn der gegenwärtige hohe Kurs sich nicht halten sollte, wurde damit unter die Staaten und die Banken geteilt. Die Befürchtung, welche die Londoner Finanzgrößen bereits leise angedeutet, traf ein; der Markt, der bis dahin so willig die französische Rente aufgenommen hatte, erwies sich jett als gesättigt und weigerte sich, abermals hunderte von Millionen zu diskontieren. Der Kurs fiel ftark und plöglich, und das Banktonsortium wäre vielleicht durch dieses Geschäft ruiniert worden, wenn der entschlossene und einflußreiche Baring nicht die Vertreter der Mächte dahin gebracht hätte, von der sofortigen Bezahlung der 165 Millionen abzusehen und die Sache nach und nach zu regeln. Der einzige, der ganz leer ausging, war wieder der arme Duvrard, den die Regierung, wie gewöhnlich, wieder der versuchten Übervorteilung beschuldigte und dem sie deshalb seine Provision einfach strich. Es war ihm schon 1816 ebenso ergangen wie jetzt und noch öfter. Bei dem ersten Rentenverfauf an Baring und Hope erhielt nämlich Duvrard die Zujage von der Regierung, sein durch Lieferungen an die Besatzungstruppen entstandenes Guthaben von 12 Millionen folle ihm ebenfalls in Renten zu 53 Fres. 85 Cent. behändigt werden; deshalb verzichtete er auf den ihm angetragenen Unteil an der Rentensubstription. Die Zusage wurde ihm aber nicht gehalten, weil sein Affocié bei diesen Lieferungen, Doumerc, in Untersuchung fam, und so ging er des Gewinns, den die Rursdifferenz der gestiegenen Lapiere ergeben hätte, verlustig. Es wiederholte sich hier nur das Schicksal, das ihn durch sein ganzes Geschäftsleben begleitete. Sein Heißhunger nach großartigen Spekulationen begnügte sich nie mit einer einzigen Unternehmung; er trieb ihn, sich stets in mehrere zu gleicher Beit zu verwickeln, die er unmöglich alle übersehen konnte und deren eine ihn immer um die Früchte der anderen betrog.

Im Herbst 1818 scheinen ihm überdies auch noch die Mothschilds auf irgend eine Weise im Wege gestanden zu haben. Wenigstens macht sich seitdem in seinen Memoiren ein grimmiger Haß gegen diese Familie bemerkdar, die zu derselben Zeit begann in Frankreich eine beträchtliche Rolle zu spielen und die älteren Pariser Bankhäuser aus ihrer dominierenden Stellung zu verdrängen. Duvrard beschuldigte sie aller möglichen unerlaubten Manöver, und es ist leicht denkbar, daß sie ihm an Strupellosigkeit in der Waht ihrer Wittel überlegen waren und ihn deshalb bei manchem Geschäft aus dem Felde schlugen. Jeht klagte er sie an, mit den nach Preußen und Österreich zu transportierenden Geldern, die sie vermittelten, in der Zwischenzeit gewinnreiche Privatgeschäfte gemacht zu haben. Genan dasselbe war ihm bezw. seinen Teilhabern allerdings vor 20 Jahren auch zur Last gelegt worden.

Seitdem wurde Duvrards Rame seltener und seltener genannt. Sein Reichtum war dabin, jein "Bech", wenn man jo jagen darf, blieb ihm dagegen treu und schrectte vielleicht manchen ab, sich mit ihm in Beschäfte einzulassen. Und wirklich, wenn er noch einmal ein größeres Unternehmen begann, jo verfolgte ihn meist das Unglück. Go jehen wir ihn im Jahre 1823, als die Frangosen mit 100000 Mann in Spanien einrückten, um die dortige fonstitutionelle Regierung niederzuwerfen und den absoluten Ihron des bigotten Königs Gerdinand VII. zu stützen, wieder in weitverzweigter, verwirrender Tätigkeit als Generallieseranten bei der Offupationsarmee. Die Lieferungen repräsentierten ungeheuere Summen, und eine Masse von Agenten und Unteragenten, in den spanischen Barnisonsorten zerstreut, standen in feinem Dienste. Bor den Chikanen der Minister glaubte er diesmal geborgen zu fein, da die zu Bayonne abgeschloffenen Lieferungsverträge von dem Generalissimus der Armee, dem Herzog von Angouleme, unterzeichnet waren, der ihm stets Vertrauen erwiesen hatte. Aber er sollte erfahren, daß nicht Rapoleon allein die Raufleute für geborene Betrüger hielt. Der spanische Krieg, für welchen 100 Millionen bewilligt waren, hatte 208 Millionen gefostet. Finanzminister Villele, merkwürdigerweise wieder ein enger Freund der Rothschilds, verschanzte sich vor den Angriffen der Rammer hinter die Lieferanten und gab zu, daß allerdings die Staatsintereffen geschädigt worden, doch nicht infolge schlechter Magnahmen des Ministeriums, sondern von der Habgier und Unredlichkeit der Lieferanten; der Haupt= schuldige sei Duvrard, der durch Bestechung die für den Staat so unvorteilhaften Bayonner Verträge zu erschleichen gewußt habe. Die Rommiffion tieß sich täuschen, der Prozeß gegen Suvrard begann und beschäftigte zwei Sessionen hindurch die Kammern, die Presse, die öffentliche Aufsmerssamkeit des In- und Auslandes. Bon der Rommission gingen die Atten an den Staatsgerichtschof, vom Staatsgerichtschof an die Pairsstammer, von der Pairsstammer wieder an eine Kommission, endlich an das Pariser Korreftionstribunal, dessen Richter die Erflärung abgaben, in den dickleibigen Aftenstößen sinde sich nicht der geringste Anhalt zur Aufrechthaltung der Klage. Dieses Ergebnis hatte der unschuldig Angestlagte in zweisähriger Untersuchungshaft hinter den Mauern der Conciersgerie abwarten müssen. Währenddem war durch Regierungsbeamte ohne seine Zuziehung die Liquidation der gemachten Lieserungen aufgestellt und dabei herausgerechnet worden, daß Duvrard, welchem nach seinen Büchern ein Guthaben von 16 Millionen an den Staat verblieb, vielmehr noch für 2 Millionen Tebitor der Regierung sei: ein Fazit, das seinen finanziellen Ruin besiegette.

Der große Spekulant wurde freigesprochen, aber nur, um das Staats= gefängnis mit dem Schuldturm zu vertauschen. Sein chemaliger Affocié Eéguin hatte nämlich eine alte Forderung von 5 Millionen auf dem Prozestwege gegen ihn erstritten und ließ nun, da Duvrard nicht zahlen fonnte, die Versonalerefution an ihm vollstrecken. Bis zum Jahre 1830 jaß er in Sainte-Pélagie. Dann tauchte noch einmal und zum letzten Male die Firma Duvrards am Horizont der Geschäftswelt auf. Durch geheime Quellen von den berüchtigten Ordonnangen Karls X., die den Ausbruch der Julirevolution veranlaßten, acht Tage vorher in Renntnis gesetzt, ließ er sofort an der Londoner Börse, wo niemand, selbst nicht das mit dem französischen Ministerium eng liierte Haus Rothschild, an die Nähe einer Arifis glaubte, große Summen frangösischer Rente auf Lieferung verfaufen. Unmittelbar darauf sant der Kurs derselben unter 50, und Duvrard strich Millionen Differenzen ein. Bis zum Schluß des Jahres fuhr er fort, hoch und waghalfig an der Borfe zu spielen. Db dabei, was sehr wahrscheinlich ist, das Gewonnene wieder verloren ging, oder ob endlich seine Spekulationswut gefättigt war, genug, Ende 1830 gog er sich von den Weschäften zurück, und sein sonst jo viel genannter Rame ichwand fait gänzlich aus dem Gedächtnis der Zeitgenoffen. Er starb erst 1847, in dem hohen Alter von 77 Jahren.



Frankfurt a. M. im 17. Jahrhundert. Nach Merian.

## Das Haus Rothschild.

Die Entwickelung des öffentlichen Kredits und der Staatsanleihen im 17. und 18. Jahrhundert.

So wenig wie irgend ein Mann und irgend ein Geschäftshaus in der Welt gang aus eigener Rraft, ohne das Dazutun besonderer Zeit= verhältnisse oder anderer Umstände groß geworden ist, so wenig konnten dies die Rothichilds. Und weil das rasche, in gewissen Epochen geradezu rafetenhafte Unsteigen ihrer Macht und ihres Reichtums ohne die Besonderheiten eben der betreffenden Zeiten sowohl in politischer als wirt= schaftlicher Beziehung gar nicht verstanden werden fann, sind über diese Begleiterscheinungen einige Worte vorauszuschicken. Die Rothschilds find im Grunde genommen durch dasselbe Mittel reich geworden, wie die Bardi und Medici, die Fugger und Grefham, vieler anderer nicht zu gebenken: durch die Berleihung oder Bermittelung von Geld an Staaten und Fürsten. Und doch ein gewaltiger Unterschied hier und dort. Dort, im Mittelalter, eine Art va banque-Spiel mit ungeheuren Summen, eine meist wucherische Ausbeutung einzelner Mächtiger, die durch Berpfändung oder Verpachtung von Zöllen und Regalen wohl im Zinsertrag doppelt und dreifach sicher gestellt war, schließlich aber in den meisten Fällen mit einer Gewaltmagregel und dem Berluft der dargeliehenen Rapitalien endete. Sier dagegen feine Bergabe eigenen Bermögens, die ja auch bei der Broße der benötigten Summen meistens unmöglich gewesen ware, sondern lediglich Bermittlung zwischen bem Staat ober Fürsten als Schuldner und dem ganzen Bolf oder vielen einzelnen Rapitalisten als Gläubigern. Aber wieviel mehr Berechnung, Geschäftszewandheit gehörte zu dieser Vermittlerrolle, bei der andrerseits auch oftmals das Vorhandensein großen eigenen Vermögens die erste Bedingung des Gelingens war. Versen wir einen Blick auf den Gang der Entwickelung im wirtschaftlichen Leben, soweit die öffentlichen Anleihen dabei in Frage kommen.

In den früheren Zeiten des Absolutismus, wo der Begriff des Staates sich beinahe mit dem des Herrschers deckte, wo nicht Deutschland, nicht Frankreich Rrieg führten, sondern der Raiser und der König, in diesen Zeiten bectte sich auch bas Geldbedürfnis der Staaten mit dem der Könige. Unleihen wurden entweder gemacht, um Krieg zu führen, oder um die Rosten des Hofhalts zu bestreiten, in beiden Fällen war das Geldbedürfnis das des Fürften, und seine Befriedigung eine Frage des reinen Personalfredits. Schuldner und Gläubiger waren, als solche, eigentlich Privatpersonen, und so war es sehr erklärlich, wenn sich letztere nur gegen Unterpfänder von entsprechendem Werte zur Bergabe ihrer Kapitalien entschlossen. Wenn auch Münzpacht, Bergwerksregale nur laufende Einfünfte, also gewissermaßen die hoben Zinsen der von den reichen Geldfürsten ausgeliehenen Rapitalien repräfentierten, so durfte man die letteren gleichwohl für sicher halten, so lange die königlichen Schuldner ihrer Gläubiger bedurften. Aber bald lehrte die Erfahrung das Gegenteil, immer wieder schüttelten die Könige und Raijer, sobald ihre Verbindlichkeiten gegen einzelne Gläubiger, zumal solche fremder Nationalität, ihnen über den Kopf wuchsen, ihre Verpflichtungen ab, und Millionenreichtumer zerrannen zuzeiten unbeständiger politischer Verhältnisse noch rascher, als sie gewonnen worden waren. Ja so oft und bitter wiederholten sich derartige Erfahrungen, daß es endlich bei den Rapitalisten geradezu Regel der Klugheit wurde, den Personalfredit nicht auf die Großen der Erde auszudehnen. Noch 1761 zitierte der Göttinger Jurift Robius in seiner Schrift: "Un wen, wie und wo die Rapitalien am sichersten auszuleihen" den alten Grundsatz: Noli foenerari fortiori te, quod si foeneraveris, quasi perditum habe! Vor allen Dingen waren Unleihen außer Landes aus diesem Grunde schwer aufzutreiben, und wenn plöglich Krieg ausbrach und das Geldbedürfnis dringend wurde, so mußten größere Beträge nicht selten zu den demütigendsten Bedingungen bei Hinz und Kunz zusammengebettelt werden.

Aber nicht nur die Regierungen, auch der wohlhabende Teil des Bolfes litt unter diesen Berhältnissen, denn zu einer Zeit, als mit der

Zunahme von Industrie und Handel auch die Zahl der vermögenden Leute wuchs, war das Bedürfnis, zeitweise überstüssige Summen sicher, wenn auch nicht zinstragend unterzubringen, beinahe so groß wie daszenige der Könige und Regierungen, in den Besitz dieses Geldes zu gelangen. Wersen wir einen Blick auf England, wo der Personalkredit bei der Bestiedigung des staatlichen Geldbedars zuerst von den öffentlichen Ansleihen verdrängt wurde. Auch hier waren dieser Entwickelung mancherlei Alke der Gewalt vorausgegangen.

Lange Zeit hindurch hatten die Raufleute und Goldschmiede von London (lettere dienten gewissermaßen als Bantiers, wie umgekehrt die Banken meist auch mit Gold und Goldgeräten handelten) für die Rieder= legung größerer Summen feinen anderen Plat als die Königliche Münze. Ihre ohnehin mit Gold gefüllten und unter sicherer Bewachung stehenden Gewölbe dienten allgemein als eine Art von Depositenkasse oder Girobank. Man deponierte dort sowohl gemünztes Geld als Gold in Barren und Geräten, und hielt es in königlichem und Regierungsgewahrsam jo sicher wie in Abrahams Schoß. Aber es follte sich zeigen, das Englands Könige nicht bloß gegen Juden, Lombarden und ausländische Gläubiger furzen Prozeß machten. In den Regierungsjahren Karls I., die von Bürgerfriegen und auswärtigen Verwickelungen erfüllt waren, bestand der Inhalt der Königlichen Münze mehr als einmal nur aus den Edelmetall-Depositen der Raufleute, und die Bersuchung, diese Schätze 3n verwerten, lag zu nahe, als daß das Königliche Schakamt ihr nicht end= lich hätte erliegen sollen. Karl I. entnahm, natürlich unter der Form eines Anlehens, im Jahre 1638 aus den Gewölben des Münzamtes 200000 Pfd. Strl. (4 Millionen M.), von denen aber wahrscheinlich nie ein Pfennig zurückerstattet worden ist. Selbstverständlich war in London nur ein Schrei der Entruftung, die Raufleute waren feineswegs damit einverstanden, auf diese Weise zu unfreiwilligen Gläubigern eines herrn gemacht zu werden, in dessen Solvenz sie starte Zweifel seben mochten, — und bei dem oftmaligen Thronwechsel und der gewalttätigen englischen Politik jener Zeiten auch setzen mußten. Gie hüteten sich fortan, ihr Gold der Münze anzuvertrauen und suchten es anderweit sicherer unterzubringen.

Mehr als je bildeten sich jest die festen Gewölbe der Goldschmiede, die mit ihren Edelmetallschätzen ohnehin gut bewacht werden mußten, zu Banken aus. Ihnen vertrauten die Kanfleute gemünztes und unge-

<sup>\*)</sup> Bgl. a. E. 143.

münztes Gold gegen einen Hufbewahrungsschein an, und bald entwickelte fich der Brauch, diese Scheine ähnlich wie heute den Scheck anstatt baren Geldes in Umlauf zu setzen. Das war eine Reuerung, die tatfächlich, wenn auch nicht an einem Tage, das ganze Geschäftsleben umwälzte. Der Wechsel eines Goldschmieds konnte an einem Morgen zehn= mal aus einer Hand in die andere übergehen. Zuletzt fügten fich auch die, welche am lautesten gegen das "neue System" gemurrt, der Reuerung, und das Bankhalten ward von Tag zu Tag ein wichtigeres Geschäft. Jahrzehnte hindurch deponierten jest die Kaufleute ihre Gelder bei den renommierteren Goldschmieden der Lombard-Street, die bedeutenden Gewinn davon zogen. Die von ihnen über die anvertrauten Summen ausgestellten Scheine fanden bald Eingang in die faufmännische Welt und wurden ähnlich wie Roten von einem Besitzer auf andere übertragen, so daß diejenigen, welche Gelder deponiert hatten, mittelft derselben Zahlungen leisten konnten, ohne ihre Gelder in natura zurückzufordern. Die Gold= schmiede saben sich hierdurch in den Stand gesetzt, die bei ihnen nieder= gelegten Gelder teilweise wieder zu verwenden, 3. B. um Darlehen zu bewilligen, und da sie die einzigen Inhaber großer disponibler Konds waren, so nahmen auch die Regenten oft ihre Zuflucht zu ihnen, wenn fie Geld brauchten. Sowohl Cromwell wie Karl II. entliehen große Summen von denselben, die sich zu ihrer Sicherheit einen Teil der Steuereinfünfte anweisen ließen.

Die Goldschmiede sollten indes bald ersahren, daß sie ihre Gelder nicht in die königlichen Münzstätten zu tragen brauchten, um sie zu verstieren. Als Karl II. gegen den Willen des englischen Volkes einen höchst kostspieligen Krieg gegen Holland führte, reichten die gewöhnlichen Sinkünfte nicht aus. Das Parlament verstand sich nur zu einer Beswilligung von 800000 £. Da gaben einige Verater Karl II. den Rat, die Goldschmiede, welche der Regierung nahezu 1300000 £ gegen Verspändung eines Teiles der Steuereinkünste auf kurze Zeit geliehen hatten, nicht zu bezahlen. Die Verhältnisse — so wurde ihnen eröffnet — erslaubten nicht, das Kapital zurückzuzahlen, man werde es verzinsen. Dieser bequeme Behelf, oder vielmehr dieser schmähliche Vertrauensbruch, war der Kuin einer großen Anzahl von Geschäftsleuten, da die Goldschmiede ihre Verbindlichkeiten gegen dieselben nicht erfüllen konnten. Ganz England empfand die Wirkung dieser Bankerotte.

Die Rolle der Goldschmiede als Depositenkassen-Inhaber war nun ausgespielt, aber auch die Regierung mußte ihre Handlungsweise büßen.

Zie fand niemand mehr, der ihr ein Tarlehen verschaffen konnte, so daß sie sich zu Ende des 17. Jahrhunderts, wie Anderson erzählt, in ihrer Not an den Gemeinderat von London mit der Bitte um 200000 £ wenden mußte. Aber diese Aushilse war eben nur ein unzulänglicher Notbehelf.

Dies geschah im Jahre 1694, dem Gründungsjahre der Bank von England.

Richt nur fommerzielle, jondern großenteils politische Gründe haben den Unlag zur Entstehung dieses größten unter allen öffentlichen Geld= und Areditinstituten gegeben. Das Geldbedürfnis des Königs war größer, Die Raffen dagegen waren leerer als je, und man hatte feine Hussicht fie zu füllen, wenn nicht durch neue, gang außerordentliche Hilfsmittel. Bu den bedeutenden, von allen Parteien England war ja ichon damals ein konstitutionell regiertes Land) gebilligten Ausgaben für die Flotte famen die für ein Heer von 83000 Mann, deffen Wilhelm III. für feinen Krieg mit Frankreich bedurfte. Die Whigs gestanden auch diese Forberungen zu, die Tories aber waren entschlossen, alle ferneren Ausgaben zu verweigern, und fragten höhnisch, woher der König die Unterhaltungs= kosten einer solchen Urmee nehmen wolle. Die Frage war aber auch in der Tat fehr berechtigt. Bei näherer Überlegung über die Aufbringung der nötigen Mittel stiegen die Verlegenheiten von Tag zu Tage. Trot Heranziehung außerordentlicher Hilfsquellen, wie 3. B. der Besteuerung aller Mietkutschen der Hauptstadt, welche beiläufig gesagt unter den Frauen der Rutscher einen formlichen Aufstand um die Westminsterhalle hervorrief, befand man sich angesichts eines bedeutenden Defizits — und jah sich zu einem öffentlichen Unlehen gezwungen. Dasselbe jollte durch eine neue Abgabe auf Salz und durch andere fleinere Steuern ficher gestellt, zunächst jedoch auf dem Wege einer Lotterie aufgebracht werden, durch welche man vermittelst hunderttausend Aftien von je 10 £ eine Million zu erlangen hoffte. Die Intereffen jeder Attie jollten jährlich 20 Schillinge, alio 1000, betragen, und das Rapital nach 16 Jahren rückzahlbar fein, für Napitalisten — bei der damaligen Unsicherheit der politischen Ber= hältnisse - freilich feine verlockende Perspettive.

Zum Gelingen erschien deshalb ein besonderes Lockmittel vonnöten, und man glaubte es gesunden zu haben, indem man für jede vierzigste Aftie eine höhere Verzinsung versprach, als für die 39 vorhergehenden. Die Rummern dieser Vorzugsaktien sollten durch eine Lotterie entschieden werden. Ihre Einrichtung ward einem Abenteurer namens Neal anvers

traut, was gerade nicht dazu beitrug, den Manipulationen der Regierung größeres Vertrauen zu verschaffen. Dennoch gelangte man auf diesem Wege zum Ziele und erhielt zu den durch Steuern zusammengebrachten zwei Millionen die dritte. Es war jedoch eine vierte Million erforderlich, um die Sinnahmen mit den Ausgaben in Ginklang zu bringen.

Es war einer der Leiter der Whigpartei, der später so hervorragende Staatsmann Charles Montague, der im Berein mit dem Schotten Paterson der Regierung das Mittel anwies, nicht nur in diesem, sondern auch in fünftigen Fällen die Beschaffung von Anleihen zu erleichtern und zu vereinfachen. Er schlug vor, eine große Bank mit besonderen, hohe

Erträge garantierenden Vorrechten zu gründen und deren Mittel vorkommenden Falles dem Staate zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollte, da die Anteile des Bankfapitals durch öffentliche Aussichreibung jedermann zugänglich gemacht werden sollten, die Last einer großen Anleihe auf viele Schultern übergewälzt werden, andererseits sollte nicht der König, sondern Regierung und Parlament über solche Anleihen entscheiden und ihre Sicherstellung der Bank gegenüber versbürgen.

Der ganze Plan war durchaus nicht ohne Beispiele. Man konnte im



Charles Montague.

Gegenteil auf mehrere festländische Banken hinweisen, und die auf dem Kontinente gemachten Ersahrungen bezeugten die Zweckmäßigkeit und Rentabilität solcher Institute. Seit Jahrhunderten waren vornehmlich vier Banken, die Bank zu Benedig, die Bank St. Georg zu Genua (eigentlich) Casa di San Giorgio), die Bank von Amsterdam und die von Hamburg durch ganz Europa berühmt. Auf jenen großen, unsern des Meeres gelegenen Handelsplägen, den Mittelpunkten mächtiger Republiken, strömten die edlen Metalle und Münzen aus der ganzen Welt zusammen. Die älteste Bank, die zu Venedig, entstand genau infolge derselben Ursache, wie die zu London. Sie war ihrem Wesen nach eine Depositensbank. Obgleich ohne Kapitaleinlagen gegründet, waren ihre Afsignationen oder Wechsel doch ohne ein Traufgeld (Agio) kaum zu erlangen, und es waren diese Scheine im Handel und Wandel meist viel gesuchter, als

das umlaufende in seinem Wert vielfach schwankende Geld der Republik. Die Bant von Genua wurde 1407 gegründet. Auch bei ihrer Einrichtung icheint als Bedingung ihrer Zulaffung die Beschaffung eines Anlehens gestellt worden zu sein, für welches die Insel Corfica und andere Ländereien als Pfand geboten wurden. Die bei der Bank Beteiligten wählten acht Mitglieder aus ihrer Mitte als Berwaltungsbehörde. Dieje Bank soll zuerst Noten ausgegeben haben bis zum Belaufe ihrer Forderungen an den Staat, welcher dieje Noten für gejetgliche Umlaufsmittel erflärte. Die Bank von Amsterdam wurde am 31. Januar 1609 gegründet, nicht um den Finanzen des Staats aufzuhelsen, sondern aus fausmännischen Absichten und nach itrengen, diesen entsprechenden Grundsätzen. Umsterdam, dem damaligen großen Mittelpunkt des Welthandels, liefen die Münzsorten von gang Europa um, von denen aber viele jo abgenutt und verbraucht waren, daß ihr durchschnittlicher Wert oft viel niedriger stand, als ihr Münzgehalt war. Infolge dessen wurden die Münzen öfters eingeschmolzen und zeitweilig große Mengen exportiert, wodurch der Geldumlauf der Stadt bedenklichen Schwanfungen ausgesetzt war. Deshalb beichloffen die Raufleute von Amsterdam, nach dem Borbild von Benedig, in ihrer Stadt eine Bant zu errichten, deren Guthabenscheine (Wechsel) ebenso wie in Genna einen festeren Kurs als gemungtes Geld bejagen. Rach dem Mufter der Amsterdamer Bank wurde 1619 die Bank zu Samburg angelegt, welche der Übertragung von Beträgen von der Rechnung eines Konto-Inhabers auf die eines anderen diente. Sie war Depositen- und Girobant und ließ sich niemals mit dem Staate in Geschäfte ein.

Die außerordentlichen Geldmassen, die sich in Verwahrung aller dieser Anstalten besanden, das Vertrauen, weches dieselben einflößten, der Wohlstand, den sie schussen, ihr Feststehen trotz Kriegsschrecken und anderer Heimsuchungen waren glänzende Lockungen für die englischen Kausseute, Merchant-Adventurers und Staatsmänner. Namentlich war die Bank St. Georg zu Genna das Ideal der Engländer, da sie beinahe ihr drittes Jahrshundert glücklich zurückgelegt. Sie hatte Tepositen in Empfang genommen und Anleihen vermittelt, ehe Kolumbus den Atlantischen Tzean durchschifft, ehe Lasco de Gama das Kap der guten Hoffmung umsegelt hatte, als noch ein christlicher Kaiser zu Konstantinopel regierte und ein mohammedanischer Sultan zu Granada, als Florenz eine Republik war und Holland einem Erbfürsten gehorchte. Tas alles war anders geworden, neue Länder und neue Meere waren entdeckt, der Halbmond des Türken hatte das

Kreuz in Konstantinopel verdrängt, und in Granada, Florenz und anderen Teilen Italiens herrschten andere Regenten, Holland war eine Republif geworden — aber die Bank von Genua stand fester als am Tage ihrer Besgründung. Weshalb sollte in London eine Bank nicht eben so am rechten Platz sein, wie in Hamburg, Genua und Amsterdam? Es war vielleicht neben dem Zwang der Umstände auch ein gut Teil Nationalstolz dabei, wenn troß des Einspruchs Tausender, namentlich auch der Grundbesitzer, der Plan, der außer der Genehmigung des Königs in beiden Parlamenten vorgelegt werden mußte, schließlich durchging.

Allerdings fand auch jetzt, wie so oft in entscheidenden Momenten der Geschichte, die rechte Zeit den rechten Mann. Schon im Jahre 1691 hatte William Paterson der Regierung den Plan zu einer Nationalbank unterbreitet, der auch von Staatsmännern und Kaufleuten günstig ausgesnommen war. Jahre vergingen jedoch, ohne daß etwas hierauf erfolgte, bis im Frühling 1694 die unglückliche Notwendigkeit an die leeren Kassen der Regierung und an die Tore des Parlamentes pochte. Tetzt endlich wurde der beste aller Pläne, welchen der fast vergessene schottische Abenteurer in seiner Genialität fühn entworsen, von einem ebenso fühnen Staatsmann ernstlich aufgegriffen.

Charles Montague sah indessen ein, daß er einen als Finanzgröße und Genie in der City geltenden Kausmann in das Interesse ziehen müsse, um die Sache durch diesen in der Altstadt von London — im Parlamentshause war er des Sieges sicher — durchzusetzen. Er verband sich zu diesem Zweck mit Michael Godsrey, einem der fähigsten, redlichsten und reichsten Handelsfürsten jener Zeit, der, wie Montague selbst, ein eifriger Whig war und eben so viel Energie wie klaren Verstand besaß.

Die Bank von England wurde gegründet mit der ersten und nächsten Aufgabe, der Regierung für die Fortführung und Beendigung des Krieges mit Frankreich die Summe von 1500000 Pfd. St. zu leihen. Die Subskribenten oder Cläubiger sollten für ihre Einlagen Anteilscheine oder Aktien erhalten, die mit  $8^{o}_{-0}$  zu verzinsen waren, daneben wurde die Verteilung von Dividenden aus dem Reingewinn in Aussicht genommen. Über 50000 Pfd. St. mußten nach den Statuten die Gouverneure und Direktoren an eigenem Vermögen in das Institut hineinlegen. Vermutlich wollte man ihre persönlichen Interessen mit denen der Bank verknüpsen. Heute pslegt man eher gegenteilig zu versahren.

Man fürchtete anfänglich zwar, daß bei dem Aufbringen einer Million zu 8% die Beiträge nur langiam gezeichnet werden würden; die

neue Mapitalanlage war indessen von Ansang an jo populär, daß am ersten Tage der Einzeichnung 300000 £ unterschrieben wurden, in den nächsten 40 Stunden diejelbe Summe und in weiteren 10 Tagen zum Entzücken aller Freunde der Regierung die Lifte für geschloffen erflärt werden fonnte. Die gange Summe, welche die Bankgenoffenschaft dem Staate zu leihen hatte, wurde vor dem erften Einzahlungstermine der Schatfammer bereits vollständig ausgeliefert. Lord Somers drückte dem Bant-Freibriefe, der mit Übereinstimmung und nach Borschrift des Parlamentes abgefaßt worden war, freudig das große Siegel auf, und die Bank von England konnte ihre Tätigkeit beginnen. Borüber waren jest die Zeiten, während welcher früher, wenn der Staatsschatz entleert war, die Steuern auf fich warten ließen, dagegen die Matrojen und Soldaten auf den in Mücftand gebliebenen Sold harrten, der Kangler des Staatsschapes mit dem But in der Hand, begleitet von dem Lordmagor und den Albermännern, in den Straßen Cheapside und Cornhill demütig auf= und abgehen und 100 £ dort von einem Strumpfwarenhändler, hier deren 200 von einem Gifenhandler gleichsam erbetteln mußte. Die Regierung, die bisher muh= jelig ihre Hilfsmittel aus ungähligen fleinen Rinnfalen zusammenzuführen gezwungen war, fonnte jest ihre Bedürfnisse aus jenem ungeheuren Mejervoir ziehen, welches von nun an durch diese fleinen Zufluffe un= aufhörlich gespeist wurde.

Die Bill vom 7. Juli 1694, welche die "Bank von England" ins Leben rief, gestattete den Unternehmern, Wechselbriefe und edle Metalle zu faufen und zu verfaufen, Borichuffe auf Güter und Waren zu machen, Infaijo zu besorgen, Depositen auzunehmen usw. Das wichtigite Vorrecht aber, welches ihr weiterhin zugestanden wurde, bestand darin, Banknoten ausgeben zu dürsen. Die Direktoren wußten dieses Vorrecht auszubeuten. Sie emittierten gleichzeitig mit dem Schluß der Substription 1200000 £ Banknoten und legten, um die zugesagte jederzeitige Einlösung der Noten gegen Metall sicher zu stellen, 300000 £ bar in der Bantkasse nieder. In ähnlicher Weise verfuhren fie bei späteren Rotenausgaben und bei jeder Vergrößerung des Aftienfapitals. Trop der bedeutenden Gewinne, welche die Bant dadurch machte, daß fie ginstragende Wechsel distontierte und den Raufleuten Banknoten, welche keinen Bins trugen, dafür gab, hatte sie doch anfangs mancherlei Unfälle zu erleiden. Echon zwei Jahre nach ihrer Bründung sah die Direktion sich gezwungen, baren Nachschuß von den Aftionären zu verlangen und einen Teil der Noten gegen fechs= prozentige Schuldicheine einzuziehen. Im nächsten Jahre verloren ihre

Noten gar 15%, und alles drängte sich zu den Kassen, so daß der Bankerott nur dadurch abgewandt werden konnte, daß die Einlösung auf 14 Tage, später auf ein Vierteljahr beschränkt wurde. Dies wiederholte sich 1707, als ein Einfall Ludwigs XIV. in Schottland drohte, 1714, als der Tod der Königin Anna Unruhen hervorrief, sowie 1745 bei dem Vordringen der von dem Prätendenten geführten Schotten nach London.

Indessen war das jedesmal nur eine Panik weniger Tage, während deren das Publikum das Zutrauen zu der Zahlungsfähigkeit der Bank verlor. Nur einmal, gegen Ende des 18. Jahrhunderts fah fich die Bank genötigt, ihre Zahlungen förmlich einzustellen. Dies erfolgte 1797 mährend der langen und kostspieligen Kriege gegen Frankreich, welche der englischen Nation ungeheure Opfer auferlegten. Pitt hatte sich des Kredits bei der Bank in folchem Umfange bedient, daß dieselbe fich außer stande fah, ihre Noten einzulösen. Um sie aus dieser üblen Lage zu reißen, erließ Pitt einen Geheimbefehl, welcher der Bank die Einlösung ihrer Noten bis auf weiteres untersagte, und das Parlament hieß diese Gewaltmaß= regel später durch die sogenannte "Restriftionsbill" gut. Nur dem patriotischen Sinne des Londoner Handelsstandes, welcher in einer öffentlichen Bersammlung beschloß, die Noten der Bank, welche durch das Guthaben der Bank bei dem Staate vollständig gedeckt waren, nach wie vor in Zahlung anzunehmen, war es schließlich zu danken, daß das Land nicht in unabsehbares Elend gestürzt wurde. Allerdings hörten sie gleichzeitig auf, der Bank bares Geld anzuvertrauen, und da mit Rotenausgaben der Regierung, die das Geld außer Landes brauchte, nicht gedient war, fo stand es in dieser Zeit schlecht um England, an dessen Geldbeutel nicht nur von der eigenen Armee, sondern auch von den verbündeten europäischen Mächten gewaltige Ansprüche gestellt wurden. Damals ging in England der Stern des Hauses auf, das bald so meteorartig hell strahlen follte, daß ganz Europa davon geblendet wurde, des Hauses Rothschild. Aber davon später. Vorher muffen wir noch einen Blick tun auf das Anleihewesen in denjenigen Ländern, die sich des Borzugs einer staatlich begünstigten Landesbank noch nicht erfreuten.

Ihnen blieb eben einstweisen noch nichts anderes übrig, als sich an einzelne Geldgeber oder an Privatbanken zu wenden, die im Kreise der ihnen bekannten, meist im Dunkeln bleibenden Geldleute die gewünschten Zummen auftrieben. Billig war Geld unter diesen Umständen nicht zu haben, außer den Zinsen mußten an die Vermittler meist ansehnliche

Vergütungen bezahlt werden. Aber es war für die meisten Staaten der einzige Weg, Geld zu erlangen, und mußte deshalb von vielen Fürsten beschritten werden, denen dieses Herumbetteln nach einer oder zwei Millionen im Grunde ihrer Seele zuwider war.

Wir muffen hier noch von einem Manne sprechen, deffen Charafte= riftik für das Verständnis des nachfolgenden notwendig ift, weil er bzw. seine Millionen zu dem Jundament gehörten, auf welchem später der gewaltige Bau des Hauses Rothschild fich erheben sollte. Dieser Mann war der Landgraf, später Kurfürst von Hessen, Wilhelm IX., befannt als der größte Napitalist seiner Zeit und als Gläubiger einer Menge von Staaten und Votentaten am Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts. Wie war dieser Mann zu seinen Millionen gekommen? Er hatte sie zum Teil von seinem Bater, dem 1785 gestorbenen Landgrafen Friedrich geerbt, zum Teil nach dem Borbilde dieses dunklen Ehrenmannes "erworben". Wir muffen hier eine der dunkelsten Seiten in der Geschichte unseres Baterlandes aufschlagen, jene fluchbeladene Zeit, wo ein fleiner Fürst den anderen als Handelsmann mit Menschenfleisch verdunkelte. Indem sie ihre Untertanen als Soldaten an fremde Mächte vermieteten oder vielmehr verfauften, gelang es ihnen, ihre oft leeren Säckel wieder zu füllen. Der bedeutendsten Leistungen in diesem fürst= lichen Erwerbszweige durfte sich der durchlauchtige Landgraf Friedrich II. von Heffen (1760—1785) rühmen, der England zur Befämpfung der nordamerikanischen "Rebellen" 16992 Mann stellte, wofür er die gering= fügige Summe von beinahe 22 Mill. Ilr. einsackte. Kein Wunder, wenn er seinem Thronfolger, dem vorhin erwähnten Landgrafen Wilhelm IX., ein Privatvermögen von 30 bis 36 Mill. Ilr. hinterließ, fo daß derselbe zu seiner Zeit für den reichsten Fürsten galt.

Schon vor seiner Thronbesteigung hatte der Erbprinz Wilhelm selbständig Geschäfte betrieben, als Landesherr der Grafschaft Hanau, die damals noch von Hessen getrennt war, hatte er sogar seit 1776 seinem Vater Konkurrenz gemacht und seine Landeskinder hundertweise nach England verschachert. Die englische Regierung bezahlte ihn wie die übrigen Soldatenlieseranten meist mit Wechseln, die auf London gezogen waren, und zu deren Verwertung der Prinz die Banken von Hanau, Kassel, besonders von Frankfurt a. Mt. benutzte. Bei diesen Geschäften, später dann auch bei anderen, ist Rothschild mit dem Prinzen in Berührung gekommen. Aus dieser Duelle stammten also die Millionen, deren der Landgraf von Hessen immer einige in dem seuer- und diebes-

festen Schloßgewölbe zu Raffel liegen hatte. Weit größere Summen waren stets in Umlauf, um Zins zu tragen, denn der Landgraf lieh nicht allein deutschen und außerdeutschen Fürsten und Regierungen, fondern in kleineren Beträgen auch "an Privatleute jeder Art, von hohen Offizieren und Staatsbeamten bis herunter zu Bäckern und Schuhmachern".\*) Schon als Erbpring hatte er nicht allein selber gewuchert, jondern auch die Räte in Raffel, welche den Schatz des alten Landgrafen verwalteten, hatten nichts ohne seinen Willen getan. Wie solche Unleihen "unter der Hand" gemacht wurden, dafür nur ein Beispiel. Im Jahre 1784 brauchte der dänische Hof, der schon früher ansehnliche Eummen in Beffen geliehen hatte, abermals dringend Beld, und es wurde ein Herr v. Wächter als Unterhändler nach Kassel gesandt. Mit den dortigen Gepflogenheiten völlig vertraut, begab sich Wächter aber zuerst nach Hanau zum Erbprinzen. Seinem Bater, der mit der Habgier eines alten Harpagon eine gehörige Dosis Mißtrauen verband, gang ähnlich, stellte sich Pring Wilhelm zunächst schwerhörig, weder Sicherheit noch Zinsen genügten ihm, und neben vielen anderen Gründen hielt er dem Unterhändler auch den alten Erfahrungsfatz der Kapitalisten, sich mit großen Herren nicht in Geldgeschäfte einzulassen, entgegen. Wächter erschöpfte sich in Beredsamfeit, aber hier wie in Rassel gab es nur eine überzeugende Sprache, die des Goldes. Als der dänische Diplomat end= lich dahinter gekommen war, beeilte er sich, den natürlichen Rindern des Erbprinzen unter der Hand anschnliche Weschenke zuzusichern, im Falle ihr Bater sein Gesuch in Rassel unterstützen würde. Das erwies sich als die richtige Taftif, Wächter konnte alsbald, mit den besten Empsehlungen des Hanauer Hofes versehen, weiter reisen. In Rassel wiederholte sich dasselbe Spiel. Wächter mußte dort, wie Ehrenberg aftenmäßig nachweist, "fämtliche Mitalieder des für die Sache entscheidenden "Kriegs= follegiums", unter denen sich Minister und Generale befanden, einzeln bestechen. Die hierdurch erwachsenden Rosten betrugen nicht weniger als 21/3 % der Anleihesumme." Tropdem fam diese Anleihe und auch noch manche spätere, schließlich zustande. Es ist begreiflich, daß Wilhelm, bejonders später als Landgraf und nach seiner Entthronung und Berbannung als Kurfürst, sich nicht persönlich mit der Hergabe solcher Anteihen bejassen mochte, sondern sie durch das Direktorium seiner

<sup>\*)</sup> Rich. Ehrenberg "Große Vermögen", auch als Quelle für viele nachstehende Mitteilungen benutt.

Rabinettsfaffe beforgen ließ, aber diese Zwischenhändler brachten für beide Teile manche Schwierigkeiten, die später, als fich der Rurfürst Rothschilds bediente, größtenteils fortfielen. Go ließen fich die Direktoren der fur= fürstlichen Rasse, außer namhaften Geldgeschenken, stets 1% der von ihnen befürworteten Anleihen von dem Schuldner als Provision gahlen, und um dieses glänzende Geschäft möglichst oft zu machen, vermittelten jie am liebsten Unleihen auf furze Frift, um an demselben Gelde möglichst oft verdienen zu können. Umgefehrt war dem Geldgeber mit diesen furzfristigen Geschäften gar nicht gedient, da er gegen neue Anleihgesuche stets mißtrauisch war, überhaupt nicht gern jah, daß von seinem Reich= tum und jeinen Geschäften etwas in die Öffentlichkeit drang, und aute, zinstragende Darleben gerne längere Zeit steben ließ. Wie sich unter diesen Umständen die Vermittelung mit der Zeit mehr und mehr auf einzelne Banken und seit 1800 immer ausschließlicher auf die Rothichildiche Bank in Frankfurt übertrug, jo daß einerseits der Name des Aurfürsten als Geldgebers gar nicht mehr genannt zu werden brauchte, andererseits die läftige und toftspielige Bestechung der hessischen Beamten vermieden wurde, davon später näheres. Übrigens hatte Wilhelm schon als Landgraf Beziehungen nicht nur zu deutschen, sondern auch zu Londoner und Amsterdamer Banken, die einen Teil seines Vermögens verwalteten, ferner hatte er zwischen 1781 und 1793 allmählich eine Million Taler in englischen Staatsobligationen angelegt, jo daß jein Bermögen auf möglichst vielen Karten stand und auch im ungunftigften Falle immer nur ein Bruchteil davon verloren gehen konnte.

## Maier Amfchel Rothschild und feine Cohne.

Soviel auch über die Rothschilds in geschichtlicher, novellistischer und Legendensorm geschrieben worden ist, so wenig davon ist verbürgt, um so mehr anderseits haben sich von diesen Mitteilungen als freie Ersindungen oder Irrümer herausgestellt. Die Hauptpersonen, die Rothschilds selber, haben bisher mit wenigen Ausnahmen allen Anregungen widerstanden, über ihre Vergangenheit und die Ursachen ihres Reichtums aussührlichere Mitteilungen zu machen. Erst in der neuesten Zeit sind, zum großen Teil durch das Verdienst Ehrenbergs, zu den älteren Mitetilungen der Zeitgenossen einige urfundliche Belege für die Art des Aussitzeigens dieser Familie hinzugekommen. Nach dem Werke Chrenbergs sind denn auch hier die älteren Erzählungen über das Haus Nothschild, wo es ersorderlich schien, berichtigt: trozdem kann das nachstehende

teineswegs in allen Einzelheiten für unwiderleglich gelten. Immerhin wird zu dem hier Mitzuteilenden die spätere Forschung wohl vieles hinzusufügen, aber faum etwas für die Geschichte der Rothschilds wesentliches

zu berichtigen haben.

Maier Umschel Rothichild erblickte das Licht der Welt in der Judengasse zu Frank= furt a. Mt. im Jahre 1743, zu welcher Zeit in den 195. drei Stockwert hohen und mit hohen Giebeln ver= sehenen Häusern dieses Ghetto, in den fein frischer Luftzug drin= gen fonnte, gegen 4000 Seelen eristierten. Der Vater des späteren Millionärs, Amschel Moses, war ein ehrsa= mer Frankfurter Han= delsjude. Die Familie schrieb sich ursprüng= lich Bauer, wie aus ben alten Standes= büchern hervorgeht; erit Maier Amschel nahm den Namen "Rothschild" an, wahr= scheinlich nach dem Namen des Hauses des Baters, das nicht



Die Judengasse in Frankfurt a. M. Aufgenommen und gezeichnet von Otto Lindheimer.

mehr existiert. Von dem alten Amschel Moses weiß man nur, daß er seinen Sohn mit einem Geldsäckhen zu den Bankiers der Stadt herumschiekte, um Münzen gegen grobe Geldsorten umzuwechseln. Dies wurde für den letzteren aus dem Grunde wichtig, weil er mitunter auch sehr seltene Geldmünzen eintauschte und weil hierdurch in ihm Interesse für

die Münzfunde erwachte und er ein tüchtiger Münzfenner wurde, was sich später für ihn von großem Nugen erwies.

Der Bater hatte den Anaben nicht zum Sandelsmann bestimmt, jondern ein höheres Ziel für ihn ins Auge gefaßt: er follte das Gefet austegen, d. h. Rabbiner werden. Maier Umichel vertor angeblich feine Eltern bereits in seinem zwölften Jahre. Doch hatten ihm dieselben Mittel hinterlaffen, um sich nach Fürth begeben und dort, dem Bunsche jeines Baters gemäß, judische Gottesgelahrtheit studieren zu fonnen. Davon fam jedoch Maier Amschel bald wieder zurück, dieweil ihn unwider= stehliche Reigung zum Handel hinzog. Den Handel soll er nach neueren Nachrichten zuerst bei seinem Bater erlernt haben; ist das richtig, so müßte die obige Rachricht von dem frühen Tode desselben falsch sein. Bielleicht gab es mehr als einen Rothschild in Frankfurt, so daß eine Berwechselung vorliegt. Jedenfalls vollendete der junge Maier Amschel, der feineswegs ungebildet war, seine Husbildung in dem Banthause Oppenheim in Hannover, wo er sich durch seine Rechtlichfeit, seine Trene und Geschicklichfeit eine sehr gute Stellung erwarb. Gegen Ende der jechziger Jahre konnte er bereits mit einem eigenen kleinen Rapital nach Frankfurt zurückfehren, um sich dort selbständig als Geldwechsler niederzulassen.

In der freien Reichs= und Handelsstadt blühten, seit ihr, schon vor fünfhundert Jahren, Raifer Ludwig der Bayer einen Gunftbrief verlieben, Handel und Verfehr, und mannigsache Rechte und Freiheiten schützten und hoben die Gewerbstätigseit. Mitte des 18. Jahrhunderts ftand die Kaiserfrönungsstadt in höchstem Ansehen, und ihr Wohlstand war iprichwörtlich. Reinerlei Druck hemmte den Berkehr; zu den damals noch sehr berühmten Messen der südwestdeutschen Handelsmetropole itrömten jährlich gegen 50000 Räufer und Verfäufer aus der ganzen Welt. Im Jahre 1770 verheiratete sich Maier Umschel mit einer Frant= furterin, Gudula Schnapper, mit welcher er lange Jahre in glücklicher, durch gehn Rinder — fünf Söhne und fünf Töchter — gesegneter Che lebte. Frau Gudula ist erst 1849 im Alter von 96 Jahren in demselben Haufe gestorben, das ihr Mann um 1780 gefauft hatte und aus dem fie 37 Jahre vor ihrem Tode den Gatten, welcher den Grund zum Blück der Familie gelegt, nach seiner letten Rubestätte hatte bringen laffen. Richts vermochte die Greifin zu bestimmen, dieses Saus, von wo aus fie ihre Sohne zu einem mehr als fürstlichen Vermögen und bem böchsten Unsehen hatte gelangen sehen, mit einem schöneren zu vertauschen. Ihr erschien das Aufgeben dieser Wohnung wie eine schwere Versündigung, ja sie glaubte, das Glück könnte von ihrer Familie weichen, wenn sie, sich selbst überhebend, das bescheidene Domizil verlassen würde, in welchem der Grund zu der Wohlfahrt ihrer zahlreichen Nachkommenschaft gelegt worden war.

Wir fehren zu Maier Amschel zurück. In der ersten Zeit seines selbständigen Auftretens widmete er sich den unter seinen Glaubensgenoffen üblichen Makter= und Geldwechstergeschäften, dem Tausch, Ankauf
und Verkauf von altem Gold und Silber, von Münzen, antiken Geräten,

fleinen Kunstwerken und dergl. Seine Umficht und die unbeug= same Redlichkeit, womit er die von ihm eingegangenen Berpflichtungen erfüllte, lenkten die Aufmerksamkeit reicher jüdischer Geldleute auf den vielgeschäftigen, aber stets ver= lässigen Mann. Bald wurde er von verschiedenen Kapita= listen und Bankiers zu Frankfurt. Darmstadt und Maing als Zwischenhändler herange= zogen, und da er die ihm übertragenen Geschäfte mit ebenso großer Verschwiegenheit wie Einsicht besorgte, so be=



Maier Amschel Rothschild. Der Begründer des Hauses Rothschild.

festigte er dadurch seinen guten Ruf immer mehr. Nachdem sich hierdurch seine eigenen Mittel gemehrt hatten, betrieb er mit Geschick und Glück den Handel mit Wertpapieren und verwandte Geschäftszweige auf eigene Rechnung und Gesahr. So dehnte sich sein Geschäftszweige auf eigene Rechnung und Gesahr. So dehnte sich sein Geschäftsumfang immer weiter aus, aber auch gleichzeitig sein Gesichtskreis. Später betrieb er ein beseutendes Geschäft in englischen Manufakturwaren im Hause des Ledershändlers Jacobi in der Schnurgasse. Als Kuriosität zeigt man sich noch Empfehlungskarten aus jener Zeit, worauf das Geschäft als in Frankfurt a. M. und Leipzig tätig bezeichnet ist, und zwar in deutscher und hebräischer Sprache. Der Handel in englischen Manufakten war ja, insbesondere während der Zeiten der Kontinentalsperre, sehr gewinnreich. So gab es der Beziehungen und Geschäfte stes mehr, und als Maier Umschels Söhne

heramvuchsen, hatte er sie zu tüchtigen Gehilfen ausgebildet, als welche sie ihm auch allzeit getreutich zur Seite gestanden haben.

Es muß etwa um das Jahr 1775, also nicht allzulange nach dem Beginn der eigenen Tätigkeit Rothschilds in Frankfurt gewesen sein, als er in Berührung mit dem oben charakterisierten Erbprinzen von Hessen, und zwar, wie der Frankfurter Historiker Kriegh erzählt, auf folgende Art.

Der im Anjange des 19. Jahrhunderts verstorbene hannoversche Generalleutnant Emmerich Otto August Baron von Estorif war als Generaladjutant des Berzog Ferdinand von Braunichweig-Lüneburg im Siebenjährigen Kriege in Beziehungen zu dem Landgrafen Wilhelm VIII. von Hessen-Rassel getreten, die sich zu dessen Rachfolgern, Friedrich II. und Wilhelm IX., noch intimer gestalteten. Der Baron, der nicht nur als ein sehr kenntnisreicher Offizier, sondern auch als ein Muster von Gefälligkeit und Uneigennütigkeit geschildert wird, erteilte den beiden letten Fürsten während einer langen Zeit in rein militärischen Angelegenheiten willig Ratichläge, dagegen schlug er es wiederholt und entschieden ab, sich mit ihren finanziellen Angelegenheiten zu befassen, wofür er dem Erbprinzen Wilhelm IX. jedoch einen "gewissen Rothschild" in Frankfurt unseren Maier Amschel) vorschlug. Baron Estorif fannte denselben infolge seiner personlichen Berührungen mit dem Wechselhause Oppenheim, seinem Bankier in Hannover, mit dem er ebensowohl in seiner militärischen Stellung, wie auch als Großgrundbesitzer, dem die jämtlichen Estorffichen Güter in Hannover gehörten, öfter und meist bedeutende Weldgeschäfte zu erledigen hatte. Hier nun hatte er Maier Umschel als einen ebenjo flugen und tätigen, wie streng rechtlichen und zuverlässigen Mann fennen gelernt.

Man erzählt sich nun, der Prinz sei, als Maier Amschel insotge jener Empsehlung zum ersten Male im Schlosse zu Kassel (wahrscheinlich wohl in Hannu) erschienen, gerade von einer Partie Schach in Anspruch genommen gewesen. Die Partie stand für ihn nicht sehr günstig, als sich Rothschild bescheiden die Erlaubnis ausbat, dem Prinzen einen gewissen Zug raten zu dürsen. Dieser Zug ließ den Prinzen die Partie gewinnen und erweckte in ihm ein günstiges Vorurteil für den jungen Geschäftsmann, das sich insolge der anschließenden Unterredung noch günstiger gestaltete.

So wichtig diese Verbindung für das Haus Rothschild auch später werden sollte, war sie zunächst längere Zeit hindurch sehr lose und be-

ichränkte sich zumeist auf gelegentliche Müngkäufe bes Prinzen von Maier Amichel, der ein guter Renner von alten Müngen war, und dergleichen bei seinen Wechselgeschäften häufig in die Hände befam. Dann erhielt setterer von dem Brinzen auch wohl gelegentlich andere Aufträge, wie die Zinserhebung ausländischer Rapitalien, und bedeutend später, als Wilhelm bereits mehrere Jahre Landgraf war, wurde Rothschild auch bei den früher erwähnten Verfäufen englischer Wechsel beschäftigt. Wir muffen dieje Bechfelgeschäfte bier mit einigen Worten erläutern. Da Gold und bares Geld, wie wir wissen, damals nicht gern exportiert wurde — in den meisten Staaten war die Goldaussuhr einfach verboten, jo wurden internationale Verbindlichkeiten häufig durch Wechsel erledigt. Eo bezahlte 3. B. die englische Regierung die von den deutschen Landes= fürsten geworbenen oder richtiger gefauften Soldaten fast nur mit Wechseln, die auf das fonigliche Schahamt oder die Bank von England gezogen waren, d. h. dort bei Prajentierung bezahlt wurden. Der Land= graf gab dieje Wechsel weiter an Banken, die entweder mit England im Berfehr standen oder fie ihrerseits an Raufleute übergaben, bei denen dies der Fall war. So gelangten die Wechsel schließlich, 3. B. bei der Begahlung englischer Stahl- oder Wollwaren, in englische Bande gurud. Ja als beguemes Zahlmittel im Berfehr mit englischen Raufleuten waren jolche Wechsel jogar gesucht, und wurden zeitweilig über ihren eigentlichen Wert bezahlt, während gewöhnlich ihr Rurs sich nahe an den Betrag hielt, den der Wechsel angab, (19 bis 191, Sch. für das Pfd. St.) und nur, wenn das Wechselangebot zeitweilig beträchtlich über den Bedarf stieg, niedriger sant. Konnte nun der Bantier die Wechsel um einige Prozent höher verfaufen, als er sie vom Landgrafen bezog, so war mit ihrem Umjatz ein beträchtliches Geschäft zu machen. Mit diesem Geschäft hatten sich aber mehrere Frankfurter Banken schon längst befaßt, ebe Rothschild dazu gelangte. Ihm fehlte eben damals noch das Rapital, die zu übernehmenden Wechsel sofort zu bezahlen, und dadurch war ihm seine Konfurrenz einstweilen voraus. Im Jahre 1789 wandte sich, wie Ehrenberg erzählt, Maier Umschel an den Landgrafen schriftlich mit der Bitte, bei weiteren Verkäusen berücksichtigt zu werden. Er bezog sich da= bei auf frühere derartige Weschäfte, die er in Hanau gemacht hatte. Tropdem zog der Landgraf noch in Frankfurt und Hanau Erfundigungen ein, und es ergab sich, daß Rothschild in Hanau öfters englische Wechsel auf Bredit erhalten, denselben auch völlig verdient und mehrfach die höchsten Preise erzielt habe. Daraufhin erlangte das Geschäft Rredit zunächst bis 800 Pfd. St., der aber bald erhöht wurde, wenn es auch noch lange dauerte, bis er seine Mitbewerber überstügelte und endlich, wie es scheint, ganz aus dem Felde schlug. So hatte der Landgraf 1794 150000 Pfd. St. Wechsel zu verkaufen, um die sich außer Nothschild sechs andere Franksturter Firmen bewarben: vier von ihnen erhielten größere Aufträge, Nothschild war aber nicht darunter. Vier Jahre später erhielt er ein Drittel der damals unterzubringenden Wechsel, und bald darauf kaufte er eine größere Partie gegen Barzahlung.

Dies war aber nur eine Art der Geschäfte, die Rothschild mit dem Landgrafen verbanden, und in deren Verfolg er nicht nur mit der Zeit ein vermögender Banfier wurde, sondern vom "Dofagenten" des fürsten allmählich zum "Sofbantier" und endlich zum "Oberhofbantier" anftelle des Raffeler Juden Teidel David avancierte. Wichtiger und jedenfalls auch einträglicher war seine Vermittlerrolle bei den früher beschriebenen Unleihegeschäften, durch welche der Landgraf allmählich der Gläubiger von halb Mitteleuropa wurde. Dieje Beziehungen scheinen erst 1801 begonnen zu haben. Wir muffen hier, um bei der hiftorischen Bahrheit zu bleiben, einschalten, daß es wohl nicht nur die anerkannte und von vielen Zeitgenoffen bezeugte Rechtlichkeit des alten Maier Amschel war, die ihn schließlich so eng mit den Geschäften des Landgrafen verband. Bei einem so überaus mißtrauischen und fleinlichen Fürsten, wie Wilhelm IX. war, hätte das allein nicht genügt, er würde stets den Einflüsterungen seiner Umgebung, seiner Rinder, seiner Rate und Vertrauten mehr nachgegeben haben, als der einfachen Empfehlung strenger Solidität und Pflichttreue. Aber Rothschild verband in der Tat mit den biblischen Taubeneigenschaften die "Schlangenflugheit" und wußte fich eben diejenigen zu verpflichten, auf die es hauptsächlich ankam, um das Ohr des Landgrafen zu erlangen. Echon früh scheint er zu einem der ersten hesstischen Beamten, ohne dessen Rat der Fürst in Unleihesachen nichts zu tun pflegte, in engen Beziehungen geftanden zu haben. Epäter wußten Gingeweihte, daß eben diefer Minifter mit dem Hause Rothschild so gut wie assoziiert war. Allerdings werden die übrigen Bankfirmen, mit denen der Landgraf arbeitete, in erster Linie Müppell und Harnier in Frankfurt, das Mittel der Bestechung, das in Hessen so gang und gabe war, nicht weniger liberal gebraucht haben.

Die Anleihegeschäfte begannen damit, daß dem Bankgeschäft größere Summen, z. B. 1801-160000 Taler, im nächsten Jahre 200000 Gulden gegen billige Zinsen anvertraut wurden, die Rothschild in den Stand setzen, sich an öffentlichen Anleihen zu beteiligen. Wenn von einer

vertrauenerweckenden Zeite, von Städten, Landesherren oder Regierungen das Ersuchen einer solchen Unleihe an eine größere Bank — für das deutsche Meich kam Franksurt in erster Linie in Betracht — herantrat, so suchte sich der Bankser auf der Börse mit anderen Geschäftsfreunden zu einigen, um gemeinsam die erforderliche Summe zu beschäffen. Das



Das haus Maier Amschel Rothschilds in der Judengasse zu Frankfurt a. M.

persönliche Vertrauen spielte dabei eine bedeutende Molle. In der Megel hatte man auf beiden Seiten den Wunsch, das Geschäft geheim zu halten, auf seiten der Bank, damit nicht andere Geldgeber sich dazwischen steckten und die Anleihe zu günstigeren Bedingungen anboten, auf seiten des Schuldners, um den für weitere Anleihen ersorderlichen Aredit nicht zu schädigen. Das in den Anleihen steckende Geld war natürlich, genau

wie heute, nicht das der Banken selbst, sondern ihrer Alienten, und zwar bei den in Frankfurt vermittelten Anleihen recht oft des heisischen Landsgrasen. Seit 1801 also finden wir Rothschild bei solchen Geschäften eifrig beteiligt, er vermittelte Anleihen für Heisen Tarmstadt, für die Landstände in der Pfalz u. a. m. Die betressenden Behörden stellten für den empfangenen Betrag schon damals nicht einen einheitlichen Schuldschein, sondern solche über Teilbeträge desselben aus, Obligationen, auf denen sowohl der Termin der Mückzahlung als die Jinshöhe und die Art der Berzinsung vermerkt war. Lettere geschah meist durch das die Anleihe vermittelnde Bankhaus. Die Obligationen kamen allerdings noch nicht in dem heutigen Umsang in den öffentlichen Berkehr, aber sie gingen doch zuweilen aus einer Hand in die andere, allerdings kam es auch vor, daß z. B. die preußische oder dänische Regierung ersuchte, die von ihr ausgestellten Obligationen nicht weiter zu geben.

Dänemart war es, mit welchem Rothichild die ersten größeren Anleihen vermittelte. Das geschah - seit 1802 etwa - auf höchst distrete Weise, ja jogar auf dem Umweg über Hamburg, wo eine dem alten Rothschild offenbar nahe stehende Bankfirma Lawaet als jein Agent auftrat, ohne ihn überhaupt zu nennen. Das 'entsprach vielleicht dem Wunsch des Landgrafen, der es nicht gerne jah, wenn er als Rapitalist in den Mund der Leute fam, und der vielleicht fürchtete, daß man, wenn Mothschild eine Anleihe anbot, ohne weiteres auf ihn als den Hintermann riet. Aber wahrscheinlicher ist, daß Rothschild deshalb so im geheimen arbeitete, weil er die Konkurrenz der anderen Frankfurter Häuser fürchtete, von denen besonders das größte, Gebrüder Bethmann, bisher vorzugsweise Die dänischen Unleihen vermittelt hatte. Bei einem späteren Geschäft, im Jahre 1804, verriet der Hamburger Bermittler übrigens sowohl seine Auftraggeber als die eigentliche Quelle des angebotenen Kapitals von 200000 Taler, die er dem dänischen Finanzministerium offerierte. "Dieser Darleiher", schrieb nämlich Lawaet nach Ropenhagen, "ist ein äußerst reicher Rapitalist und dem dänischen Hofe ungemein geneigt; wahrscheinlich sind noch größere Zummen zu erlangen." Dann fügte er gang naiv hinzu, die auszustellenden Obligationen könnten direft nach Rassel gesandt werden, und die Zinscoupons jollten bei dem furheisischen Oberhofagenten Maier Umichel Nothichild zahlbar gemacht werden. Er hätte ebenjogut ichreiben fonnen, beim Aurfürsten von Heisen idas war der Landgraf seit dem vorigen Jahre), denn man wußte in Ropenhagen jest gang genau, bei wem man in der Kreide jaß. Mit dieser Anleihe unterbot Mothschild

bei weitem die Gebrüder Bethmann, die Tänemark gleichzeitig einige hunderttausend Taler unter viel schlechteren Bedingungen offerierten.

Warum damals Rothschild und der Kurfürst dem dänischen Hofe das Geld sozusagen an den Hals warsen? Tenn bis 1806 gingen noch beinahe zwei Millionen Taler denselben Weg. Wir branchen nur einen Blick auf die politischen Verhältnisse dieser Jahre zu wersen, um das zu begreifen.

Der eiserne Rehrbesen für die politischen und moralischen Günden einer tief gejuntenen, zumal im deutschen Reiche tief gejuntenen Zeit, Napoleon der Erste, war eben in voller Arbeit. Ein verheerendes, aber auch reinigendes Gewitter, wühlte und warf er alle Verhältnisse um, und niemand, der heute aufrecht stand, wußte, ob er nicht morgen am Boden liegen würde. Das war auch wirtschaftlich eine trübe Zeit ohne Sicherheit und Stätigfeit. So schwer es damals für schwach fundierte Staaten war, sich Kredit zu erhalten, so schwer war es umgefehrt für die Rapitalisten, ihr Geld sicher anzulegen. Darum einerseits das vergebliche Haschen nach Gold um jeden Breis in Preußen, Biterreich, Rugland, den am Kriege mit Napoleon meistbeteiligten Ländern, andererseits die Sast, überflussiges Gold rechtzeitig dort unterzubringen, wo man es für leidlich sicher hielt. Wie nötig es der Kurfürst in dieser Beziehung hatte, darauf fommen wir noch ausführlich zurück. Vorher wird es notwendig fein, um ein paar Jahre zurückzugreifen, um den Anfängen der späteren Weltherrichaft unjeres Hauses, dem Rosmopolitismus der Rothschilds nachzugehen.

Der alte Maier (oder wie er selbst sich die längste Zeit seines Lebens schrieb: Meyer) Amschel war um die hier in Rede stehende Zeit längst nicht mehr auf sich allein angewiesen. Eine Schar herangewachsener Söhne umringte ihn, auf deren geschäftlichen Scharfsinn er sich fast wie auf seinen eigenen verlassen konnte. Der erstgeborene unter ihnen, Anselm Maier, 1773 geboren, war wohl schon in den neunziger Jahren der stille Teilhaber des Baters und wurde auch bestimmt, das Geschäft nach dessen Tode daselbst fortzusühren. Nur ein Jahr sünger war sein Bruder Salomon, der als geschickter Unterhändler später viel auf Reisen war und an Entschlossenheit des Handelus und weitem Blick dem dritten der Söhne, Nathan Rothschild, am nächsten fam, wenn auch diesen genialsten aller Brüder feiner, weder von ihnen noch aus den späteren Familien erreichte. Bon ihm gleich aussührlicheres. Der vierte Sohn Karl Maier wurde 1788 geboren, spielt also gleich dem süngsten,

bem 1792 geborenen Jakob, zur Zeit unserer Erzählung, nämlich um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, noch feine Rolle. Dennoch und troß der an Umfang stetig wachsenden Geschäfte wurde es den Brüdern im Baterhause bereits zu eng.

Es war der dritte und tatfräftigfte der Sohne, Rathan Rothschild, der zuerst die Heimat verließ, wahrscheinlich im Jahre 1800. Nach älteren Nachrichten schon 1798, aber damals war Nathan erst 21 Jahre, und io jung hätte ihn der Bater doch wohl faum mit dem immerhin ansehn= lichen Kapital von 400000 Mt. in die Welt hinausgeschickt. Der Anlaß dazu war übrigens nicht das Bankgeschäft, sondern der Manufakturenhandel, den Rothschild, wie schon früher flüchtig erwähnt wurde, in Frankfurt betrieb. Nathan hat sich später über die Gründe und ersten Erfolge seiner Übersiedelung nach England gegen seinen Freund Sir Ih. Forwell Burton ausgesprochen, jo daß wir wenigstens über diese Epoche des Geschäftshauses eine furze authentische Mitteilung besitzen. "Es war", io ergählte der damals bereits auf der Sohe seines Glückes stehende Bankier, "in der Stadt nicht genug Raum für uns alle. Ich machte Geichäfte in englischen Waren. Ein Engländer fam herüber, der den Markt gang für sich hatte; er spielte den Großen und tat, als erwiese er uns eine Inade, wenn er an uns verfaufte. Ich beleidigte ihn auf irgend eine Beise, er lehnte es deshalb ab, mir jeine Muster vorzulegen. Dies geschah an einem Dienstag. Ich sagte zu meinem Bater: ich will nach England gehen. Ich konnte nur Deutsch sprechen, aber am Donners= tag schon reiste ich ab. Je näher ich England fam, desto wohlfeiler wurden die englischen Waren. Als ich in Manchester angelangt war, verwendete ich meine ganze Barschaft zu Einfäufen. Es war ja alles jo spottbillig, und ich machte einen guten Profit. Ich fand bald, daß bei dem ganzen Geschäft ein dreifacher Nuten gemacht wurde: am Rohmaterial, beim Färben und bei der eigentlichen Fabritation. Ich jagte jum Fabritanten: "Ich liefere dir Material und Farbe, und du lieferst mir fertige Ware." So zog ich dreifachen Ruten und fonnte billiger als alle anderen verkaufen. In furzer Zeit verdiente ich mit meinen 20000 Pfd. Et. das doppelte, jo daß ich 60000 bejaß. Mein Erfolg beruhte auf einem einzigen Grundsate. Ich sagte mir: was ein anderer fann, das fann ich auch, deshalb bin ich dem Mann mit den Muftern gewachsen und allen anderen auch. Ich hatte noch einen weiteren Vor= teil, ich war ein Raufmann aus dem Stegreif. Ich nahm alles mit und ichloß immer meinen Handel auf der Stelle ab."

Man muß hierbei in Betracht gieben, daß das Warengeschäft zwischen England und Deutschland seit 1800 durch den englisch-französischen Krieg sehr erschwert wurde. Allerdings wurde die Kontinentalsperre erst 1806 erklärt, aber schon vorher war es nicht leicht, englische Manufakturen in großen Posten über Holland oder Hamburg ungefährdet einzuführen. Aber gerade das Schwierige hatte für Nathan Rothschild stets den größten Reiz, nicht gerade deshalb, weil es schwierig war, sondern weil es in der Regel doppelten Gewinn versprach. Es siedelten damals, um diese Chancen auszunuten, zum Teil wohl auch um den Drangsalierungen der deutschen Geschäftswelt durch Napoleons ewige Kontributionen zu entgehen, auch zahlreiche andere Geschäftsleute nach England und besonders nach Manchester, dem Hauptsitz der gerade aufblühenden Kalikofabrikation, über. Aber nicht einer unter ihnen fam dem geriebenen Frankfurter Juden an Erfolg gleich. Während seine Konfurrenten sich begnügten, entweder Kabrifanten oder Verfäufern zur Hand zu gehen, wußte er nach beiden Richtungen hin zu verdienen und noch dazu als Bankier für alle Branchen. Nach Berlauf von einigen Jahren (1803) siedelte Nathan im Besitz eines Vermögens von 200000 £ von Manchester nach dem Schauplat des Welthandels über, woselbst seine Geschäfte nach furzer Zeit zu einer solchen Bedeutung gelangten, daß Levi Barnett Cohen, einer der judischen City= magnaten, ihn sich zum Schwiegersohn ertor.

Es wird jedoch erzählt, daß dieser es fast bereut habe, dem jungen Manne, dessen Spekulationsgeist von Tag zu Tag sich kühner erhob, das Schicksal seiner Tochter anzuvertrauen; aber Nathan Maier soll ihn beruhigt haben, mit den Worten: "Ihr habt mir nur eine von Euren Töchtern gegeben; aber, was das anbetrifft, Mr. Cohen, so hättet Ihr kein bessers Geschäft machen können, als wenn Ihr sie mir alle zusammen gegeben hättet."

Der Ruf seiner Geschicklichseit in finanziellen Operationen — die Runst in fünf Jahren sich beinahe eine Viertelmillion Pfund zu erwerben, war damals selbst für London etwas Seltenes — war vor der Ankunst des jungen Rothschild nach London gedrungen und hatte ihm die Wege geebnet. Er fand gleich von vornherein auf der Börse, besonders unter seinen Glaubensgenossen, Gönner, Freunde, Bewunderer. Sinige Jahre später versuchte auch er sich auf dem Felde der öffentlichen Anleihen. Dierbei begünstigte ihn ein außerordentlicher Scharssinn und das ihm fast angeborene Talent, den Stand des Geldmarktes zu jeder Zeit richtig zu beurteilen. Aber bevor wir von seinen ersten großen Ersolgen auf

dieser Bahn erzählen, ist es notwendig noch einmal auf den damaligen Stand des Frankfurter Weschäftes zurückzukommen.

Wir waren bei den dänischen Anleihen stehen geblieben, welche Mothschild in den Jahren 1802 bis 1806 für den Kurfürsten von Hessen vermittelte, und welche er für beide Teile befriedigender als die früheren furzfristigen Anleihen anderer Banken gestaltete. Mothschild handelte dabei sehr anständig und reell, denn er hätte bei häusigeren Tarlehen auf kurze Zeit viel mehr an Provisionen verdienen können. Eine dieser alten dänischen Staatsobligationen, wie sie der Aurfürst damals erhielt, liegt noch jest nebst den zugehörigen Jinscoupons im Archiv zu Kopenshagen, die Coupons nach Chrenderg mit solgendem Wortlaut:

"Den 1. Tebruar 1806 zahlt der Chur-Hessisische Der-Hof-Agent Meyer Umschel Rothschild in Franksurt am Mann für die Obligation No.... auf 1000 Reichsthaler in Louisdor lautend, datirt den 1. Februar 1805, die Zinsen für das letztverstossene Jahr mit 45 Reichsthaler in Louisdor, jeden Louisdor zu 5 Reichsthaler gerechnet. Königliches Finanz-Collegium zu Kopenhagen, den 1. Februar 1805."

Um diese Zeit fällt der Sturz des Kurfürsten, den er zwar durch eine unentschlossene und zweideutige Haltung gegenüber den Verbündeten einerseits, Napoleon andererseits aufzuhalten suchte, aber nicht verhindern fonnte. Im Oftober 1806 mußte der alte Herr, der bis dahin in Kassel wie ein Drache über seinen Schätzen gebrütet, Stadt, Land und Mammon verlaffen, um sich selber in Sicherheit zu bringen. Es gehen die rührend= sten Erzählungen um, wie er seine Geldkisten vorher zu Rothschild nach Frankfurt gebracht und ihm seinen gangen Schatz bedingungsloß anvertraut habe. Wie der alte Maier Amschel auf Ehre und Gewissen versprochen, dieses Vertrauens sich würdig zu erweisen, lieber sein eigenes Geld zu verlieren, als das Depot seines herrn zu verraten usw. Wie alsdann, als die Franzosen, von dem Borgefallenen unterrichtet, die Bank durchforschten, Rothichild in der Tat jein gesamtes Vermögen verloren, aber den wohl versteckten Schatz des Aurfürsten gerettet habe. Es ist wenig unter diesen Beschichten, was nicht erdichtet wäre, am meisten das Märlein von dem Bermögensverluste Rothschilds. Allerdings hatte Frankfurt damals an den französischen Marschall Augereau eine Kriegskontribution von 4 Millionen aushändigen muffen, welche der Stadt unter dem leeren Borwande "häufigen Berfehrs mit englischen Waren und heiltofer Begunftigung britischer Maenten" abaezwungen worden ist; doch sah sich Rothschild davon nicht mehr, als jeder andere Frankfurter Bürger in seiner Lage, betroffen.

Über diesen Gegenstand hat sich unter anderem auch der Historiker Fr. Christoph Schlosser in seiner "Geschichte des achtzehnten und neun zehnten Jahrhunderts ausgesprochen, der damals in Franksurt lebte und als Zeitgenosse und hochangesehnen Persönlichkeit in Betress der Vorgänge aus jener Persöde wohl unterrichtet sein konnte. Er erzählt:

"Wir alle, die wir damals (1806) in Frankfurt auf Preußen hofften und das Manifest desselben vortresselch fanden, freuten uns, als den Kurfürsten schon nach vierzehn Tagen, nachdem er sich neutral und nicht am Kampse gegen Napoleon Anteil zu nehmen erslärt hatte, die Nemesis erreichte, und bedauerten nichts mehr, als daß uns ein Pstichtgesühl verbot, den Franzosen zu sagen, daß sein übel erworbenes Geld in Amschel Rothschilds Keller liege. Tort lag es verborgen in Rothschilds Weinsfässern, weil durch ein Tekret des Kaisers Napoelon die Kontinentalsperre gegen England ins Leben gerusen war, und letzteres dagegen Repressalien angeordnet hatte, wonach nichts von deutschen Häfen aus nach England gebracht werden konnte."

Das einzige, was außer der Erwähnung der Kontinentalsperre an dieser Erzählung richtig ist, dürste der wahrscheinlich allgemeine und aufrichtige Wunsch des Bolfes gewesen sein, daß der Kurfürst, der fleine bestgehaßte Absolutist, der "Menschenhandler", bei dieser Gelegenheit sein "übel erworbenes" Beld loswerden möge. Und gerade dieser Wunsch jollte sich nicht erfüllen. Wenn auch Gin- und Aussuhr im allgemeinen unterbunden waren, für einen gewandten Raufmann mit guten Berbindungen war damals eine Sendung nach England feineswegs etwas Unmögliches. Wilhelm hatte feinen Schaß, ungefähr vier Millionen Taler bar, in der Tat dem alten Rothschild übergeben, bevor er sich nach Ropenhagen in Sicherheit brachte, aber nicht, damit Rothschild die Millionen als sichere Beute der Franzosen in seinen Weinfässern verstede, jondern um sie jo rasch und so sicher als möglich unterzubringen oder fortzuschaffen. Rothschild mählte den für ihn bequemften Weg, er fandte das ganze Geld mit sicherer Gelegenheit nach London an feinen Sohn Rathan. Letterer selbst hat darüber eine furze und bündige Mitteilung hinterlassen. "Es war", erzählte er, "feine Zeit zu verlieren. Mein Bater sandte mir das Weld nach England. Ich erhielt plötslich 600000 Pfd. St. mit der Poit, und verwaltete die Summe jo gut, daß der Kurjürst mir später seine fämtlichen Vorräte an Wein und Leinen schenfte."

Verwaltete Nathan das Geld gut im Interesse des Kurfürsten, so benutzte er es nicht minder gut zu seinem eigenen Emporsteigen: seit 1806

begann eigentlich der unglaublich rasche Ausschwung des Londoner Hauses Mothichild, welches das Frankfurter Mutterhaus bald gang in den Schatten itellen jollte. Erinnern wir uns, wie überall damals in England Geschäftsstockungen herrichten, wie knapp infolge des unaufhörlichen Krieges mit Rapoleon das Geld geworden war. Gold und Silber waren gleichsam vom Markte verschwunden, England hatte Lapierwährung, die Bank war am Ende ihrer Rräfte angelangt, die erften Firmen, die Goldsmid, Sope, Baring fühlten den Boden unter sich wanken. In diesem Augenblick 600000 Pfd. Et. Bargeld in Händen zu haben, war mehr, als wenn man 10 Jahre vorher oder nachher ebenjoviel Millionen bejejjen hätte. Und Nathan Rothschild war nicht der Mann, einen jolchen Sebel zur Macht roften zu laffen. Bald nach dem Eintreffen der Millionen aus Frankfurt, vermutlich im Jahre 1809, machte er ein glänzendes Geschäft. über welches er in seiner abgebrochenen Art an Burton berichtete: "Als ich mich in London etabliert hatte, ließ die Ditindische Romp. 800000 Pfd. Et. Gold verkaufen. Ich kaufte alles, denn ich wußte, daß der Herzog von Wellington es haben mußte; ich hatte eine große Menge seiner Wechjel billig gefauft. Die Regierung ließ mich holen und ertlärte, fie muffe das Gold haben. Als sie es hatte, wußte fie nicht, wie fie es nach Portugal jenden jollte. Ich übernahm auch das und jandte es durch Frankreich; dies war das beste Geschäft, das ich je gemacht habe."

Gut, aber für den unbesangenen Leser enthält dieser lakonische Bericht beinahe soviel Rätsel als Worte. Warun kaufte Rothschild das Gold? warum mußte es nach Portugal? was gingen ihn Wellingtons Wechsel und die Verlegenheiten der Regierung an?

Wellington stand seit 1808 als Therbesehlshaber der englischen und portugiesischen Truppen in Portugal den Franzosen gegenüber. Da man ihn von London aus mit Geld nicht genügend unterstützte, zog er fortsgeiegt Wechsel auf London, die ihm von spanischen und ausländischen, auf dem Kriegsschauplatz erscheinenden Bankiers zwar zu sehr niedrigem Murs diskontiert wurden, aber immerhin Geld brachten. Die englische Megierung, die nachher die Wechsel zu ihrem vollen Werte einlösen mußte, verlor daran riesig, war aber machtlos. Diese Wechsel kamen nun in Mengen auf dem Londoner Markte an, wo das Schatzamt außer stande war, sie sofort zu bezahlen. In gewöhnlichen Zeiten hätte das ihrem Werte nicht viel Abbruch getan, sie wären mit etwas höherem Diskont als sonst im Handel geblieben. Fest brauchte jedermann bares Geld, der Wechselkurs siel und Rothschild, der sowohl Geld als Vertrauen in die

Regierung hatte, faufte zu Spottpreifen. Als dann die Goldernte von Ditindien auf den Markt fam, wird Nathan vermutlich die Millionen des Aurfürsten benutzt haben, um tapfer zuzugreifen, bevor das Schatsamt, das ja ohnehin nur mit Wechseln hatte dienen fonnen, mit dem Oftindien-Saufe in Verbindung treten konnte. Da jedenfalls wenig Wettbewerb da war, wird er auch das Gold billig gefauft haben, die Megierung aber, die es viel nötiger gebrauchte, mußte zweifellos um jo höher zahlen, als sie es nur in Papier zu tun vermochte. Das war das zweite gewinnreiche Geschäft bei dem ganzen Handel. Endlich mußte Rothschild das Gold nach der Phrenäischen Halbinsel schaffen, wo es am nötigsten gebraucht wurde, um der Wechselreiterei Wellingtons ein Ende zu machen. Wenn Rothschild dies Geschäft übernahm, das bei der damaligen Unsicherheit zur See mehr als ristant war, wenn er es gang auf eigene Gefahr übernahm, so tat er das sicherlich nur für eine außerordentliche Provision; das war der dritte Gewinn bei dem Geschäft und vielleicht der größte. — Warum nicht jeder diesen Riesengewinn (der sich möglicherweise auf einige Millionen Mark belief) machen konnte? Es gehörte dreierlei dazu, und nur Rothichild befaß alles zugleich. Erstens Bargeld in großen Mengen, das bekam er rechtzeitig — durch Zufall und das sprichwörtliche Blück der Rothschilds. Zweitens ein unerschütterliches Vertrauen in die Bablungsfähigkeit der Regierung, denn was bei der ganzen Geschichte in jeinen Händen blieb, waren Papiere, die ihren Wert verlieren konnten, wenn England unterlag. Drittens aber ein festes Nervensustem und ein ungewöhnlicher Wagemut, nebst außerordentlichen Verbindungen. Nicht jeder andere hätte ruhig geschlasen, während 15 bis 20 Millionen Mart, die das ihm anvertraute Geld, seinen eigenen und vermutlich auch den Kredit seines Baters in sich bargen, mitten durch Feindesland nach Portugal geschmuggelt wurden.

Die späteren Riesengeschäfte, die Nathan Rothschild in den folgenden Jahren zum bekanntesten und endlich zum mächtigsten Manne der Londoner Börse machten, werden wir im nächsten Abschnitt versolgen, hier sei zuerst der Geschäftstätigkeit des väterlichen Hauses in den letzten Jahren vor dem Tode des alten Maier Amschel Erwähnung getan.

Nachdem Nothschild das Vermögen seines fürstlichen Gönners in Sicherheit gebracht hatte, wurde es ihm nicht schwer, den Kurfürsten zu bewegen, seinem Sohne auch Vollmacht zur Verfügung über dieses Tepot im Interesse des Kurfürsten zu erteilen. Ja er brachte es dahin, daß dem Londoner Hause van Notten, welches bisher die englischen Geschäfte

des heislichen Hofes bejorgt hatte, dieje Bollmacht zu Bunften des erft 29 jährigen Nathan entzogen wurde. Der lettere wird natürlich einen Teil des Geldes jogleich in sicheren Lapieren angelegt haben und jo fonnte der alte Mothichild, als im nächsten Jahre Preußen bei dem Rurfürsten einen Unleiheversuch machte, mit gutem Gewissen durch seine Bermittler erflären laffen, daß der Fürft zur Zeit gar feine für Darlebn verfügbare Gelder mehr im Besitz habe. Die preußische Regierung brauchte damals, zur Zeit ihrer tiefften Demütigung durch den Korfen, Geld um jeden Preis, und der König selbst verschmähte es nicht, an den Kurfürsten deshalb zu ichreiben. Es blieb aber alles vergeblich. Fürst Wittgenstein, der ebenfalls mit dieser Angelegenheit betraut wurde, schrieb an Friedrich Wilhelm III., die englische Megierung habe "aus Fürsprae für den Rurfürsten" das in England liegende Bermögen desjelben mit Urrest belegt und ließe ihm wohl die Zinjen, aber nicht das Rapital zufommen. Hier war wohl die Hand Nathan Rothichilds mehr im Spiele als die der englischen Regierung. Vielleicht war es aber auch nur die von den Geldgebern bezweifelte Zahlungsfähigfeit Preußens, die das Zustande= fommen der Unleihe verhinderte, denn Rothschild war jetzt wohl der Mann, trot der schlechten Zeiten und auch ohne den Staatsschatz des Aurfürsten einige hunderttaufend Taler aufzubringen, wenn er es eben wollte. Wenigitens bot er Dänemark in den folgenden Jahren noch wiederholt größere Summen zu gang gunftigen Bedingungen an. Im ganzen waren seine Weschäfte seit 1806 aber wohl nur noch gering= fügiger Natur. Er hatte sich schon ein für seine Zeit bedeutendes Bermögen erworben, wenn es auch nicht, wie Zeitgenoffen schätzten, bei jeinem Tode 12 Millionen Gulden betragen hat, und er scheute wohl bereits die Last größerer Unternehmungen. Seit 1810 oder 1811 ließ er sich auch nach außen bin durch seine Söhne mit vertreten, und die Firma zeichnete feitdem "M. A. Rothichild und Söhne". Die wenigen, von dem Begründer der Firma erhaltenen Briefe beweisen übrigens, daß er ein nicht ungebildeter Mann war und ein richtigeres Tentsch schrieb. als die meisten seiner später mit Fürsten und Berzögen vertehrenden Zöhne.

Was seinen persönlichen Eindruck betrifft, so hat denselben wohl Ludwig Börne, auch ein Frankfurter Judenkind, der Maier Amschel noch persönlich gekannt hat, am kürzesten und treffendsten geschildert. "Der alte Rothschild", schrieb er, "war ein frommer Mann, die Frömmigkeit und Gutherzigkeit selbst. Er war ein mildtätiges Gesicht mit einem

ipitigen Bärtchen, auf dem Ropfe ein dreieckig gehörnter Hut, und die Aleidung mehr als bescheiden, fast ärmlich. So ging er in Frankfurt umher, und beständig umgab ihn wie ein Hosstaat ein Hausen armer Leute, denen er Almosen erteilte oder mit gutem Mate zusprach. Wenn man auf der Straße eine Neihe von Bettlern antraf mit getrösteten oder vergnügten Mienen, so wußte man, daß hier eben der alte Rothsichild seinen Turchzug gehalten. Als ich noch ein kleines Bübchen war und eines Freitags abends mit meinem Bater durch die Indengasse ging, begegneten wir dem alten Rothschild, welcher eben aus der Innagoge kam; ich erinnere mich, daß er, nachdem er mit meinem Bater gesprochen, auch mir einige liebreiche Worte sagte und daß er endlich die Hand auf meinen Kopf legte, um mich zu segnen." Ühnlich berichten auch andere Tuellen, z. B. erzählt Kriegk:

Zeine immer wachsenden enormen Mittel wandte Maier Amschel nicht nur zur Vermehrung feines Besitzes an; vielmehr befriedigte er, und je älter er ward, um jo bereitwilliger, den ihm angeborenen Hang zur Mildtätigfeit. Die von ihm ausgegangenen Bohltaten find in feiner Baterstadt unvergessen. Er war ja zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine befannte Frankfurter Persönlichkeit, der alte Maier Amschel Rothichild aus der Judengasse, wie er mit dem charafteristischen Hütchen auf dem fahlen Scheitel bei jeinen Gangen durch die Stadt Gaben und Ulmojen, bald hier bald dorthin, ipendete. Titers pilegte er in einer gang besondern Weise seine freigebige Sand aufzutun. Er hatte nämlich, wie viele andere Juden, den Glauben, Gott belohne diejenigen Wohltaten am meisten, für welche die Spender feinen Dant empfangen. Deshalb ging er zuweilen im Abenddunkel durch die Judengasse und drückte dann einem jeden ärmlich Aussehenden, der ihm begegnete, Etliches, ja wohl jelbit einige Sechsbägner in die Hand - hierauf raich von dannen eilend. — Geine menschenfreundliche Wesinnung gegen Bedürftige bewies er auch noch in seinem Testamente.

## Nathan Rothschild in London.

In den auf den Tod des Baters folgenden Jahren kommt von den fünf Brüdern Rothschild der dritte, der bereits mehrsach genannte Nathan in dem Maße ausschließlich in Betracht, daß wir der anderen, die vorsläufig ihren Wohnsitz in Frankfurt behielten, nur vorübergehend zu gedenken brauchen. Nathan war es, der bereits seit 1808 am meisten an der Hebung ihres Namens und an der Bermehrung ihres Vermögens

arbeitete, deffen Sohe sich infolge der Berschwiegenheit aller Mitalieder des Saujes weder für dieje noch für eine folgende Zeit zuverläffig abichäten läßt, aber sicherlich schon jehr bedeutend war. Wenn dennoch auch Nathan einstweilen noch sichere Kommissionsgeschäfte waghalsigen Spefulationen porzog, lieber mit fremdem als eigenem Gelde arbeitete, fast gar feine Anleihen nach dem Beispiel der Duvrard, Baring, David unternahm, bei denen enorm gewonnen, freilich auch verloren werden konnte, so lag das sicherlich nicht an mangelnder Begabung, sondern war völlig zielbewußt und gut überlegt. Rothschild wollte ge= winnen, wo und wie es immer möglich war, aber nicht und nirgends verlieren. Er wollte auch auf dem Geldmarkt herrschen, wie die Baring und Hope, aber er wollte es nicht ohne die Sicherheit, auf diesem Boden festzustehen. Dazu waren seine Millionen aber einstweilen noch nicht ichwer genug. Er hatte einmal, bei dem Transport der englischen Unterftützung für Wellington auf eigene Gefahr, ein Rififo übernommen, das ihm Hals und Aragen hatte fosten fonnen. Es gelang, aber wir haben nicht gehört, daß er oder einer seiner Brüder dergleichen zum zweiten Male ristiert hat. Es fam noch eins dazu. Im Jahre 1813 bot sich dem jungen Bankier ein Geschäft, welches ihm auf Jahre Gewinn und Arbeit versprach, ohne daß er dabei wesentliches zu riskieren hatte. Nathan griff zu, ja er war es jogar, der eigentlich die Unternehmung ersonnen hatte, und er war nicht der Mann, seine Kräfte zu zersplittern. "Widmen Sie" — jagte er später einmal einem jungen Londoner Kaufmanne — "widmen Sie sich einzig und allein Ihrer Brauerei, und Sie werden der große Brauer von London fein. Wollen Gie aber zu gleicher Zeit ein Brauer und ein Bankier, ein Kaufmann und ein Fabrikant sein, jo wird man bald Ihr Ende in den Zeitungen lesen." Und von seinen Kindern jagte er: "Ich will, daß fie fich mit Leib und Seele und Herz und Berstand und mit allen Kräften dem Geschäft hingeben, denn das ift der Weg zum Glück."

Um die Tätigkeit Nathans in den nächsten Jahren zu verstehen, müssen wir abermals einen Blick auf die Lage Europas werfen. Die meisten Länder, besonders die Gegner Napoleons, Rußland, Preußen, Österreich, ja auch Frankreich selber, waren damals durch zwei Jahrzehnte des Krieges und der Ausbeutung ruiniert. Nicht daß es kein Geld gegeben hätte, Geld verschwindet nicht, es wechselt nur seine Besitzer. Aber es war fast ein Menschnalter mehr ans Wehren als ans Nähren gedacht, es war weniger gepflügt und weniger geerntet, und der letzte, der Verzweis

lungstampf stand noch bevor. Nicht daß es keine reichen Leute gegeben hätte. Aber als in Preußen der Mittelstand seine Söhne, der Abel sein Silber hergab, als die Frauen ihre Haare abschnitten und die Ghegatten sich Trauringe von Sisen ansteckten, da waren diese Kapitalisten nicht zu finden. Das war die Zeit, wo der Kursürst von Hessen dem preußischen König eine Anleihe von 1 bis 2 Millionen Talern abschlug, und wo den Ministern Harbenberg und Stein, die von der dreisach ausgesquetschten Breslauer Kausmannschaft 18 Millionen Franken zur Bezahslung der französischen Kriegskontribution verlangten, der furchtlose Johann Wolfgang Sichborn\*) schrieb: warum man nicht die durch Privilegien groß gepäppelten Berliner Juden stärker heranziehe, von denen mancher allein 4 bis 5 Millionen Taler kommandiere.

Aber dieje Rapitalien waren von ihren flugen Besitzern zur rechten Beit sicher angelegt, und anstatt die eigene, stärften sie die englische Regierung, indem sie englische Staatspapiere fauften. Bährend das preußische Ministerium vergeblich um ein paar Millionen Taler bettelte, fonnte das englische Schahamt 600 Millionen Pfd. Staatsschulden machen. die zum größten Teil freilich in England felbst, daneben aber auch in Holland und ganz Europa untergebracht wurden. Kein Wunder, wenn dann den Berbündeten auf dem Geftlande das Geld zur Fortführung des Krieges fehlte, und sie sich 1812 und 1813 nur dank den englischen Subfidien auf den Beinen erhielten. Ehrenberg ftellt feft, daß England von 1813-1815 im ganzen 300 Millionen Mart Subsidien an feine Berbundeten auf dem Kontinent gezahlt hat, ohne die foloffalen Summen, die seine eigenen Truppen auf dem Festlande gebrauchten. Das war sehr edelmütig und schön, aber auch sehr flug, denn England wußte sehr wohl, daß der ganze Rrieg ichließlich ein Duell zwischen ihm und Napoleon werden wurde, und daß der lettere ohne die Soldaten des Kontinents nicht besiegt werden konnte.

Diese Geldsendungen von England nach allen Teilen des Testlandes, ja zur Zeit, als die Alliierten in Frankreich standen, die Paris waren es, die Nathan Rothschild beschäftigten. Man hatte sich 1813 beholfen, so gut es ging. Kriegsschiffe hatten Golds und Silbersendungen nach Hamburg, Holland, nach der Ostsee gebracht, aber es kamen dabei enorme Verluste vor, und das Metall wurde auch in England knapp. Wechsel in ungeheueren Beträgen wurden ausgegeben, aber schließlich war der

<sup>\* &</sup>quot;Das Soll und Haben von Eichborn & Comp. in 175 Jahren." Bresfan 1903. Berdrow, Buch berühmter Kaufleute.

Markt damit überjättigt, niemand wollte sie kausen, ihr Aurs sank 20% unter ihren Wert, ja es gab überhaupt nur noch wenig Pläge, wo man sie verwerten konnte. Als England 1813 an Preußen 14 Millionen Mark Zuschüsse bewilligt hatte, konnten gleichwohl Blücher und Kleist ihre Armeen nicht ernähren, weil die Wechsel nicht zu Gelde zu machen waren. Die Berliner Banken versagten ganz, Mendelssohn eilte mit 30000 Pfd. St. nach Breslau und löste dort das notwendigste an Bargeld für Blücher. Als Preußen in London als lette Kettung eine Anleihe bei Privatbanken versuchte und auf dem Punkte stand, von Baring 400000 Pfd. St. zu Wucherzinsen zu erhalten, streckte sich die Hand eines Ungenannten gesheimnisvoll dazwischen und gab das Notwendigste unter günstigen Besdingungen her. Der unbekannte Geber war Nathan Rothschild, der hier zum ersten Wale die viel mächtigere Firma Baring aus dem Sattel hob.

Seitdem begann sich Rothschild für die Übermittelung der englischen Subjidien an die Alliierten zu interessieren, und nun ging, da das englische Schapamt das Anerbieten des Bantiers, der der Regierung ichon einmal jo gute Dienste geleistet, annahm, mit einem Male alles glatt. Rothichild reifte mit dem englischen Rommiffar Herries nach dem Festlande, und auf geheimnisvolle Beije hörte allenthalben, bejonders auf den Kriegs= ichauptäten, der Geldmangel auf, stieg der Rurs der englischen Wechsel, und war beständig bares Geld, wo man es brauchte. Rothschilds Arbeit bestand dabei aus zwei Teilen. Er mußte bares Geld, und zwar in deutscher, holländischer und französischer Münze beschaffen, und er mußte die englischen Wechsel in gute holländische oder Frankfurter Wechsel umsegen, die besser standen, weil sie seltener waren. Vermutlich hatte Nathan beträchtliche Goldvorräte von England, und zwar vorschußweise aus eigener Tasche, mitgebracht, er zerstreute zahlreiche Agenten und ließ dagegen fleine, besonders französische Münze eintauschen, die er dann Wellington jandte. Die Hauptursachen feiner Erfolge aber waren ohne Zweifel dieselben, die den Rothschilds immer geholfen haben, die Einigkeit unter den Brüdern und das unverbrüchliche Schweigen, womit fie ihr Tun umgaben. Wir wiffen, daß um diese Zeit alle Brüder, bald hier bald dort, in eifriger Tätigfeit waren, der jungfte, Jakob jogar in Paris. Alle handelten im Auftrage Nathans, aber fein Mensch ahnte etwas von ihrem Handeln. Das Frankfurter Haus war damals, wenn auch wenig hervortretend, eine der angesehensten Girmen Deutschlands, man wußte, daß einer der Brüder in London zu den besten Rennern der Verhältnisse gehörte. Wenn Unjelm Rothschild in Frankfurt

plöylich Wechsel auf London zu fausen begann, so mußte sich das wie ein Laussener erst über die dortige Börse, dann über Europa verbreiten, und Nathan war vorsichtig genug, das Steigen der Preise nicht zu mißbrauchen. Er schlug rascher 700000 Pfd. St. Wechsel zu gutem Kurs los, als die früheren Agenten 100000 zu schlechten Preisen. Als 1814 die Alliierten in Paris standen, brachte er z. B. den Kurs der englischen Wechsel, die niemand zu 18 Frank das Pfund kausen wollte, auf 21 Frank, indem er durch Beschaffung von Bargeld und Wechseln auf Frankfurt und Verlin das Angebot der Londoner Wechsel verringerte und verstand, sie begehrenswert als Spekulationspapier zu machen.

Rothschild hatte von diesen Kommissionen noch einen viel wichtigeren Vorteil, als die ihm zugestandene, sicherlich nicht kleine Provision. Um die Art der Auszahlung der Subsidien, um die dabei beteiligten Personen wußten außer dem englischen Schahamt nur er und seine Brüder. Das Steigen und Fallen der Rurie, den übrigen Banken und Kaufleuten ein Rätsel, ihnen war es in seinen Ursachen flar, lag doch der Grund in ihren eigenen Sänden. Mit den Wechselfursen aber bewegten sich auch diesenigen ber Renten und Obligationen, und längst war es Sitte geworden, diese Kursichwantungen zum Gegenstand des Börsenspiels zu machen, Papiere zu faufen, wenn sie billig waren, um sie mit Gewinn loszuschlagen, wenn ihr Kurs gestiegen war. Auch die Rothschilds spekulierten, in London so gut wie in Frankfurt und durch Agenten vermutlich auch an anderen Börsen. Aber sie waren meist besser unterrichtet als andere, selbst als größere Häuser, und wenn ihr "Glück" bald sprichwörtlich wurde, so wissen wir nun, worauf es beruhte, auf guten Berbindungen, auf unbedingter Einigfeit, und unverbrüchlicher Verschwiegenheit. Schon früh wurde Nathans Erscheinung auf der Londoner Borje eine der populärsten, und ohne daß man wußte, nach welchen Grundfäten er handelte, begann man - ihm nachzuahmen, loszuschlagen, was er verfaufte, zu begehren, was er faufte - oder zu faufen ichien. Denn man fannte an der Borje oftmals nicht einmal seine Agenten oder Makler. Aber es wob sich, besonders als nach furzer Zeit des Aufschwunges Napoleon von Elba zurücktam, und aufs neue Depression und Nervosität in den Geschäftsfreisen einriß, ein wahrer Legendenfranz um den Mann mit der steinernen Ruhe, der jeden Tag, ob alle Kurse stiegen oder fanten, mit demselben unbeweglichen Gesicht auf der Börse stand und seine Aufträge erteilte, den kein Gewinn aufzuregen und ein Verluft überhaupt nicht zu treffen ichien.

In Wirklichkeit war Rothichild während dieser Zeit, der "Herrichaft der 100 Tage", in fieberhafter Tätigkeit. Wie Napoleon sofort nach seinem Eintreffen in Paris sich vor Duvrard demütigte, um des Geldes willen, jo war Rothschild die Hoffnung des englischen Schatzamtes in dem Rattenfönig von Verlegenheiten, den der neue Weltfrieg entjesselte, die Festlandsmächte waren wieder, oder vielmehr noch immer, in der drückendsten Geldnot. Rothschild besorgte zuerst 200000 Pfd. Et. für Preußen, da der alte Blücher, wie einst Wellington, in bedrohlicher Beise begann, Bechjel auf London zu ziehen und zu verschleudern, um seine Armee zu erhalten. Nathans Bruder Salomon Mager, nächst ihm der gewandteite der Brüder, brachte die Summe jelbst nach Berlin, begrüßt wie ein Rettungsengel und seitdem bei der preußischen Regierung fast jo groß angeschrieben, wie Nathan bei der englischen. Überhaupt blieb Preußen seitdem mit den Rothschilds in Verbindung, was diesen wieder, vermöge der dabei zu erfahrenden politischen Nachrichten, auf geschäftlichem Felde zu gute fam. Auch zu der öfterreichischen Regierung traten die Brüder damals aus ähnlichem Anlag in Beziehung. Was fie in dieser Zeit geleistet haben, ift für den Ausgang des gewaltigen Ringens zwischen Napoleon und der halben Welt sicherlich nicht ohne Belang gewesen, wenn sie auch nur als Vermittler (wer weiß übrigens auch noch, wie oft vorübergehend als Darleiber ber riefigen Summen dienten, die England auf dem Geit= land verbrauchte und in zwei Jahren auf 360 Millionen Mark berechnete. Der englische Generalkommissar für die Auszahlung der Subsidien schrieb ipater: "Bielleicht bin ich lediglich durch die Vermittelung Rothschilds und feiner Brüder auf dem Gestlande in den Stand gesetzt worden, dies Geichäft durchzuführen. Ihnen gebührt die höchste Anerkennung für die Bemühungen, welche fie ausschlieftlich dem öffentlichen Dienste gewidmet haben, und ber ihnen dafür zufliegende Lohn ift redlich und rühmlich verdient." (Chrenberg.)

Nun, wir haben schon hervorgehoben, daß ihr Lohn ein noch größerer war, als Herries vermutete, aber das ändert nichts daran, daß vermutlich neben England, Rußland, Titerreich und Preußen die Rothschilds die fünste Großmacht waren, an deren Widerstand Frankreich zerschellt ist. Wieviel Nathan während dieser Zeit, vornehmlich während des letzen Entscheidungskampses am Börsenspiel gewonnen, er selber hat sich darüber nie ausgesprochen, aber die über ihn umgehenden Gerüchte, die damals entstanden, sagen genug. Was er tat, taten alle, aber das Entscheidende war eben, daß man niemals wußte, was er tat. Tie Verschwiegenheit,



Nathan Rothschild an der Börse zu London. Nach dem Leben gezeichnet von Rd. Dighton 1817.

Die Wahrung von Geheimnissen war ihm ichtieflich io zur Natur geworden, daß er den Leuten an der Borje jelber wie ein Geheimnis er= schien. Wie ein Bild von Stein stand er an seinem Pfeiler in der füdlichen Ede des Börjenfaales, und wenn die alten Börjenroutiniers ihn den Reulingen zeigten, so mischte sich bei diesen wohl ein leichtes Brujeln mit der Bewunderung für den Mann, der alle Borgange des politischen und geschäftlichen Europa 24 Stunden früher als alle anderen erfuhr. "Die Augen" — jo schilderte ein Zeitgenoffe seine Erscheinung auf der Londoner Borje — "heißen gewöhnlich die Genfter der Zeele. Bier aber möchte man glauben, daß die Fenfter falsch find oder daß feine Seele da ift, die aus ihnen heraussehen konnte. Das Bange macht den Eindruck einer zum Verkauf ausgestellten Haut, und man wundert sich nur, daß sie aufrecht steht, ohne daß irgend etwas dahinter ist. Allmählich erscheint eine zweite Gestalt. Run geht er zwei Schritte seitwärts, und aus dem eben noch ftarren, bleiernen Gesicht kommt ein Blick, jo inquisitorisch, wie man nie einen gesehen hat, wie wenn ein Schwert aus der Scheide gezogen würde. Der Besucher, scheinbar zufällig erschienen, bleibt nur wenige Sefunden, in denen Blicke gewechselt werden, deren höchite Bedeutung man empfindet, ohne sie zu wissen. Hierauf werden die Blicke wieder verschleiert, und die Gestalt nimmt ihren steinernen Ausdruck wieder an. Im Laufe des Bormittags kommen viele jolche Bejucher (Agenten); alle werden ähnlich empfangen und verschwinden auf ähnliche Weise. Echlieflich verschwindet auch die Steingestalt selbit, indem fie uns ganglich im ungewiffen lagt über ihre Natur und ihre Bedeutung." Man braucht sich nicht vorzustellen, daß auch die alten erfahrenen Börjenbeherricher Londons sich von dem jungen Ausländer, ber Nathan doch schließlich noch immerhin war, auf ähnliche Weise ins Bockshorn jagen ließen. Noch waren die Baring, die Thornton und andere Firmen den Rothschilds weit über, aber auch sie lernten gelegentlich Die Tatfraft und Entschloffenheit Nathans fennen und merkten, daß es besser war mit ihm, als gegen ihn zu arbeiten. In großen, weniger eingeweihten Areisen aber erzählte man sich, wenn wieder eine große Spefulation Rothschilds geglückt war, wunderbare Geschichten von der Taubenpost, die er unterhielt und die ihm täglich die wichtigsten Nachrichten aus allen Teilen des Kontinents vermittelte, oder von dem geheimnisvollen Mitt vom Schlachtfelde bei Waterloo nach Ditende, wo bei iturmischer Zee ein Fährmann nach Tover für 2000 Franken gewonnen wurde. Gine Million Pfd. Et. foll Rothichild damals, als er allein an der Borje um den

Sieg Blüchers und Wellingtons wußte, aber das Gegenteil, einen Sieg Napoleons ausstreuen ließ, durch den Ankauf der unaufhaltsam sinkenden Papiere binnen 24 Stunden gewonnen haben. Thne Zweisel ist die Gesichichte, wie sie Francis Martin erzäht, voll von Ersindungen und Überstreibungen, ob und wo darin ein paar Körnchen Wahrheit stecken, könnten nur Nathans Geschäftsbücher aus jener Zeit erweisen.

Wie dem jei, jo war jedenfalls mit dem Friedensschluß die Epoche ber Spekulationen vorläufig vorbei; ruhigere Zeiten stellten sich ein und andere Bankhäuser, die wenn auch weniger Geschick, so doch größere Barmittel (oder auch nur mehr Kredit) zur Verfügung hatten, traten für einige Jahre in den Vordergrund. Wir muffen uns vorstellen, in welchem Maße die Finanzen aller großen europäischen Mächte durch 20 Kriegsjahre erschöpft worden waren. Unleihen von großem Umfang und zu möglichst billigen Bedingungen waren jest Lebensbedingung für Frankreich, Preußen, Diterreich jogut wie für Mußland und England selbst. In vielen Staaten war feit Jahren die Berginfung der Staatsanleihepapiere eingestellt, in Preußen und Öfterreich warteten die Beamten auf ihren rüchtändigen Gehalt, jogar in England stand ber Rurs ber Staatspapiere fehr tief. Allenthalben waren neben den großen öffentlichen auch noch jogenannte ichwebende Schulden, Darleben von privater Hand auf furze Zeit, gemacht, deren Rückzahlung jetzt erwartet wurde. Rurz an allen Ecken und Enden Europas schrie alles nach Geld. Aber nicht vergeblich, denn überall entstand auch tatsächlich Geld, als wüchse es auf dem Felde. Mit verdoppeltem Eifer fehrte der Bauer, der den Franzosen aus dem Lande gejagt hatte und die verbündeten ruffischen "Zalgfreffer" los war, zum Pfluge zurück. Gewerbe und Sandel blühten, wie stets nach großen Rriegen, rasch und tropisch empor. Rapitalien, von ängstlichen Seelen während der frangösischen Invasion in Sicherheit gebracht, tauchten jest auf, die Riesensummen, die die Kriegslieseranten, die Bermittler, die Banken während des Krieges verdient, standen zur Berfügung, vorher wert= lose Papiere stiegen wieder im Ansehen. Rurg der große Strom des europäischen Kapitals, der lange Zeit von der Kriegsfurie aufgesogen wurde, wie das Blut des Körpers von einem Geschwür, kehrte allmählich in das große Arteriennet des öffentlichen und privaten Lebens und Verkehrs zurück.

Nun wissen wir andererseits, daß England trotz seiner ungeheuren materiellen Opfer doch das Land war, welches von dem Umsatz der Kriegsjahre am meisten profitiert hatte. Holland und die vorsichtigsten

Rapitalisten des übrigen Festlandes hatten dort ihr Rapital deponiert. Das vornehmite Banthaus von Amsterdam, Hope & Co., war schließlich unter den Ansprüchen des Kapitalbedarfs zusammengebrochen, aber nur um 1814 in der Bereinigung mit Baring, dem ersten englischen Banthause, wieder aufzuerstehen. Die großen Banken von England machten sich denn nun an die Arbeit, die Kreditverhältnisse Europas zu ordnen, d. h. bei der Vermittelung der unumgänglichen öffentlichen Unleihen den Rahm abzuschöpfen. Wie dabei, soweit es sich um Frankreich handelte, der noch immer mächtige Dubrard mit ihnen zusammen arbeitete, haben wir im vorigen Lebensbilde auseinandergesett. Es ist, obwohl die Rothichilds bei diesen Geschäften nur wenig oder doch meist nur indirekt beschäftigt waren, immerhin notwendig, einen Blick auf die Art und Abwickelung jener großen Anleihen und auf die Leute zu werfen, die im Bordergrunde standen. Es gab in London an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts nur acht bis zehn Bankiers, deren Reichtum für ungewöhnlich galt und sie zum Gegenstande des öffentlichen Interesses machte. Unter ihnen waren die Baring, die Thornton, die Goldsmid, Hope, Denison, Coutts u. a. Die Familie Baring; die mächtigfte von allen, stammte gleich Rothschild aus Deutschland. Ein aus Bremen ausgewanderter lutherischer Pfarrer war der Urgroßvater des berühmten Alexander Baring, von welchem Gent, der fast alle Berühmtheiten Europas im Beginn des 19. Jahrhunderts fannte, fagte, es fame ihm fein anderer unter den Finanziers feiner Zeit an Bildung und Kennt= niffen gleich. Sein Großvater John hatte sich als Tuchfabrikant in Devonshire ein bedeutendes Bermögen erworben; von deffen vier Söhnen wurde der zweite, Francis, der Begründer der Weltfirma Baring in L'ondon.

Schon er spekulierte in Anlehen für die Regierung und wurde sehr bald der Freund und finanzielle Ratgeber des damaligen Premierministers Lord Shelburne, welcher ihn den "Fürsten der Raufleute" zu nennen pflegte. Er starb als Baronet am 12. September 1810 und hinterließ ein Vermögen, das über zwei Millionen Pfd. St., also viermal höher als das des 2 Jahre später gestorbenen Maier Amschel Rothschild, geschätzt wurde.

Nach Sir Francis' Tode stand der zweitälteste seiner Söhne, der am 27. Oktober 1774 geborene Alexander Baring, der in dem Hause Hope zu Amsterdam seine Ausbildung erhalten hatte, an der Spize des Geschäfts. Als die Hopes infolge der Besitzergreifung Hollands durch die Truppen des revolutionären Frankreichs, nach England übersiedelten, ging Alexander Baring nach Nordamerika, wo er sich mit Miß Bingham vermählte, deren Bater, William Bingham, damals für den reichsten Mann Amerikas galt, und in der Tat seine älteste Tochter durch eine Mitgist von 900000 Dollar zu einer trefslichen Partie machen konnte.

Das war der Mann, der, nur wenige Jahre älter als Nathan Rothschild, ihm immerhin an ererbtem Vermögen und Ansehen, und als Engländer auch in mancher anderen Beziehung voraus war. Auf dem europäischen Geldmarkte waren beide schon jest die bedeutendsten Rivalen, und sie wußten es ohne Zweifel; aber sie waren auch beide zu flug, ihre Kraft in nuglosen Kämpfen zu zersplittern. In den Jahren 1815 bis 1818 war Alexander Baring weitaus der befanntere und mehr hervortretende von ihnen, Rothschild hielt sich im Hintergrunde, aber man hat allen Grund anzunehmen, daß er hinter den Coulissen mehr verdiente, sei es auch nur, indem er gelegentlich weniger verlor, als die Hope und Baring. Die Anleihen Frankreichs, Öfterreichs, Rußlands, bei denen außer den genannten englischen Firmen besonders ein großes Samburger Bankhaus, die Gebrüder Parish, tätig war, kamen alle nach ähnlichem Plane heraus. Die Großbanken übernahmen eine solche Auleihe zu ziemlich niedrigem Kurs fest, zahlten darauf größere Beträge sofort und verpflichteten sich für den Rest in furzen Raten. Sie erhielten also bei= spielsweise bei einer zu 60% übernommenen Anleihe für je 60000 Pfd. St. bar Obligationen über 100000 Pfd., und es war ihre Aufgabe, die= selben dann auf der Börse so unterzubringen, daß sie dabei gewannen. Dieser Gewinn konnte beträchtlich sein, wenn sie es verstanden, den Rurs bald zum Steigen zu bringen, und bis dahin die Obligationen im Portefeuille behalten konnten, aber es konnte auch Riesenverluste geben, wenn die Nachfrage ausblieb und sie genötigt waren, zu niedrigem Kurs zu verkaufen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die meisten großen Banken sind bei diesen Emissionsgeschäften zugrunde gegangen, selbst Baring stand, wie bei der Lebensgeschichte Duvrards erzählt worden, zuweilen am Rande des Abgrundes (vgl. S. 175).

Rothschild scheint sich auf diese riskanten Geschäfte einstweilen nicht recht eingelassen zu haben, aber man kann annehmen, daß er sich eifrig und mit Glück daran beteiligt hat, die steigenden Kurse der guten Papiere an der Börse auszunußen. Warum er — nicht immer, aber doch gewöhnslich — gut spekulierte, das war eben die Folge vieler verschiedener Umstände, die seinen Konkurrenten nicht, oder nicht in gleichem Maße, zustatten

famen. Zunächst die selsenseite Treue, mit der die füns Brüder zusammenhingen. Zede größere Operation wurde nach gemeinsamem Plane ausgesührt, in den kleineren unterstüpten sie sich durch fortlausende Berichte. Ihre Kuriere waren die schnellsten, ihre Nachrichten die zuverlässigsten in Europa, ihre politischen Berbindungen die besten. Nathan hatte noch dazu die Sigenschaft, stets rasch und entschlossen zu handeln, ein Geschäft, das etwas versprach, auf der Stelle mit Energie zu betreiben, ein unglücksiches, eine versehlte Spekulation sosort abzubrechen, der erste Berlust war ihm stets der beste. In günstigen Lagen verstand er mehr zu gewinnen, in ungünstigen weniger zu verlieren als andere, letzteres war oft wichtiger als ersteres.

Das erste große Unteihegeschäft der Rothschilds ging 1818 vor fich, es war eine preußische Staatsanleihe von 30 Millionen Taler, bei welcher beide, die Regierung und die Banken, auf ihre Rechnung kamen. Borher hatte das Frankfurter Haus Rothichild, anscheinend nochmals in Berbindung mit dem Aurfürsten von Heisen, dem preußischen Staat 5 Millionen Gulden zu jehr gunftigen Bedingungen geliehen, aber das geschah noch gang in der alten Weise unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Ferner jollen die Brüder bei der großen frangöstichen 350 Millionen-Unleihe, die Baring, Hope und Duvrard heraus brachten (vgl. 3. 174) ihre Hand im Spiele gehabt haben. Bu der Unleihe jelber trugen fie wohl nichts bei, aber sie wurden mit ihrer Ausgahlung an die Verbündeten (als Rriegstoften = Entichädigung) betraut, und Duvrard beschuldigte fie später, sich dabei in wenig lauterer Beise bereichert zu haben. Duvrard gehörte zu den bittersten Teinden der Rothschilds, und gang aufgeflärt ist die Geschichte nicht. Es scheint aber sicher, daß die Brüder jene Riesensummen, als sie durch ihre Sande gingen, vorübergehend zu fehr gewinnbringenden Spefulationen in eben den Obligationen benutten, womit diese Anleihe bezahlt worden war. Zu erwähnen ist auch, daß sie seit 1817 eine beständige Vertretung in Paris, ihrem jüngsten Bruder Jakob oder James anvertraut, unterhielten.

Die große preußische Anteihe von 1818 wurde dagegen von dem Gesanthause Mothschild ganz ohne fremde Hilse übernommen, sie besteutet eigentlich den Beginn der Rothschildschen Weltmacht und ist von Ehrenberg genau in allen ihren Phasen behandelt worden. Damals war Wilhelm von Humboldt, der Bruder des großen Natursorschers, preußischer Gesandter in London. Außerdem sandte die Megierung den Oberfinanzert Rother nach London, einen sehr tüchtigen Beamten und Nationals

ökonomen, während Nathan Mothschild seinen Bruder Salomon zur Teilnahme an den Verhandlungen nach England berief. Die von Rother und Humboldt über diese Angelegenheit nach Berlin gesandten Verichte gehören zu den interessantesten Beiträgen zur Charafteristit der Rothschilds und ihrer damaligen Stellung, die wir besitzen.

"Wenn die Anseihe (man dachte damals nur an 10 Millionen Taler) hier getingen soll, so glaube ich allerdings, daß dies nur durch Mothschild zu bewirken ist... Mothschild ist leicht hier jeht der unternehmendste Kausmann. Er ist durch seine Brüder mit der Lage des preußischen Staates am besten bekannt, hat wegen derselben Interesse, unserem Hofe gefällig zu werden, und es dürste also nicht leicht ein anderes Haus hier zu gleicher Bereitwilligkeit gebracht werden können. Der Bankier Rothschild ist auch ein zuverlässiger Mann, mit dem die hiesige Regierung viel Geschäfte macht, er ist dabei, soviel ich ihn kenne, billig, sehr rechtlich und verständig.

"Allein ich muß auf der anderen Seite hinzufügen, daß man ihm ziemlich wird in seinen Ideen folgen müssen. Denn er hat durchaus die Unabhängigkeit, welche der Reichtum und längeres Leben in diesem Lande geben, und er befindet sich in einem Zustuß von Spekulationen und Geschäften, in denen er sich nicht soviel daraus macht, eins zu entbehren. Er will die ganze Anleihe allein übernehmen."

So berichtete Sumboldt zu Beginn der Verhandlungen an jeine Regierung, und der Brief läßt aufs deutlichste erkennen, daß sich Nathan Rothschild jest, im Berein mit seinen Brüdern, auf dem Gipfel der Macht fühlte und entschlossen war, sie nunmehr zu gebrauchen. Er hatte sich, was Geichäfte großen Stils anbetrifft, lange zurückgehalten, nunmehr fühlte er sich stark genug, mit jedem anderen Hause der Welt in die Schranfen zu treten. Tropdem jah er fich genötigt, um das Geschäft in der Hand zu behalten, der preußischen Regierung ziemlich weit ent= gegen zu kommen. Anfangs dachte er nur 12 Millionen Taler zu 60% zu übernehmen, wobei er ohne Zweifel ein Riesengeschäft gemacht hätte. Aber dieser Plan wurde durch einen sehr geschickten Schachzug des preußischen Unterhändlers veröffentlicht und erregte einen Sturm in der Finanzwelt. Hollandische Kaufleute boten Rother Geld an, um die unerwünschte englische Konfurrenz zu verdrängen, und die Berliner Banken zeigten sich bereit, selbst eine Anleihe von 15 Millionen Talern aufzubringen. Ein jolches Vertrauen in die preußischen Finanzen war noch niemals erlebt. Rothschild blieb Sieger, aber unter jo gunftigen Bedingungen für Preußen, wie kann jemals eine öffentliche Anleihe sie gefunden. Er übernahm die ganzen 30 Millionen Taler zu einem mittleren Kurs von 72%, dabei blieb ein Fünftel der Obligationen vorsläufig in der Hand der preußischen Regierung, so daß diese an dem Gewinn eines etwa noch steigenden Kurses teilnehmen konnte. Nother erhielt während der Berhandlungen in London einen hohen Begriff von der Stellung der Rothschilds, aber auch von ihrer Zuverlässigkeit und schon damals fürstlichen Treigebigkeit:

"Der hiesige Rothschild", schrieb er in einem seiner Berichte, "ist ein sehr schäßenswerter Mensch und hat hier in London auf alle Geldgeschäfte einen unglaublichen Einfluß. Es ist viel gesagt und beinahe doch wahr, daß er den Kurs an der hiesigen Börse ganz dirigiert. Seine Kräfte als Bankier sind sehr groß."

Ein anderer Brief Salomon Rothschilds an Rother, als letzterer auf die ihm anfangs gemachten Vorschläge nicht eingehen zu können erklärte, ist charakteristisch für den Bildungsstand, aber auch die ganze Art der Geschäftsbehandlung bei den Kothschilds dieser Generation. Beide, und noch eine Anzahl weiterer Briefe sinden sich bei Ehrenberg.

"Euer Hochwohlgeboren sehr angenehmes Schreiben", lautet das furze Billet Salomons, "ist mir richtig behändigt worden und mein Bruder den ganzlichen Inhalt mit geteilt, und Sinverstandten mit Hochsbeseilen, wird nichts unternehmen, bis wir daß Bergnügen haben, Sie ben uns gesehen, es soll in nichts voreislig gehandelt werden, da hier nur Freundschafft und Offenhärzigkeit herrscht, und Sie sollen und werden einst Beweise haben, daß nicht der Mund, sondern daß Herzigt, wir sind Ihre gute herzliche und anhangliche Freunde. In Sile Gebr. Rothschild."

Rother erhielt in der Tat diese Beweise in vollgewichtiger Münze, ohne daß die Interessen seiner Austraggeber darunter gelitten hätten. Auch Wilhelm von Humboldt scheint mit dem Hause Rothschild in freundsichaftlicher Verbindung geblieben zu sein und erhielt dann allerdings von dem berühmten König der Londoner Börse ein ganz anderes Bild, als die Geschäftswelt, die ihn mit seinen steinernen Mienen und den glanzlosen Fischaugen an dem gewohnten Eckpseiler des Börsensaales stehen sah. Als der preußische Lotteriedirestor Bornemann, der die Obligationen nach London brachte, bei Herrn v. Humboldt zu Tische war, tras er dort dessen Bruder Alexander, der gerade aus Paris gefommen war, und Rothschild. Er berichtete, daß er diese Hochgestellten

der Politik, des Geistes und der Börse in einem Zustande der harmlosesten Heiterkeit und angeregtesten Unterhaltung angetroffen habe. Man kann sich der Borstellung nicht erwehren, daß die beiden geistreichen Brüder dabei wohl mehr als einmal auf Kosten des, in dieser Tafelrunde trot all seiner Millionen armen Nathan gelacht haben mögen. Denn wie schildert ihn der Bericht eines freisich nicht sehr wohlwollenden Zeitgenossen?

"Im Gegensatz zu seiner Kargheit im geschäftlichen Leben liebte Nathan Rothschild seinen Reichtum in luxuriösen Gesellschaften und kostschieden Festlichkeiten kundzugeben, wozu er freilich lieber die Aristofratie von Rang und Geburt als die des Talents einlud. An seiner Tasel speisten Pairs und Prinzen von Geblüt, Bischöse und Erzbischöse versbeugten sich vor ihm, und diesenigen, welche am lautesten gegen den Mammon predigten, waren die vordersten unter denen, welche den glücklichen Vertreter der Macht der Guineen priesen."

"In seinen großen Gesellschaften — heißt es dann weiter, und das trifft wohl die Wahrheit — verbarg Nathan, der im Grunde ein Mann ohne Erziehung und kaum zu schreiben im stande war, seine Unwissensheit unter der Decke einer zur Schau getragenen Derbheit in Rede und Benehmen, welche vielleicht einige bestach, in den Augen der meisten aber ihn nicht selten lächerlich erscheinen ließ. Er war deshalb oft Zielscheibe der Satiriker des Tages. Die Art seines Auftretens, die nachtässige Hatung, die er annahm, wenn er sich an seinen Pfeiler auf der "Königslichen Börze" anlehnte, seine Sprache mit ihrem streng markierten jüdischen Accent, bot ergiedigen Anlaß zur Karikatur und überlieserte ihn seinen Widersachern als hilfloses Opser. Und er zählte der Feinde viel, von denen manche es aus Neid waren; doch die größte Zahl derselben waren Versonen, die unter der Überlegenheit seines Spekulationsgeistes gelitten hatten, oder die sich einbildeten, von ihm zu Grunde gerichtet worden zu sein."

Die große preußische Anleihe war übrigens für ihn und für die Regierung gleich gewinnbringend. Sie wurde an allen Hauptbörsen von Westeuropa eingeführt, und ihr Kurs stieg in wenigen Monaten um  $10^{\circ}/_{\circ}$ , so daß Rothschild daran in surzer Zeit viele Millionen verdient haben mag. Es war daß Jahr, wo der oben genannte Gentz, als der geschicketete und einstußreichste Publizist von Europa eine sehr gesuchte Persönslichseit, zuerst näher mit den Rothschilds, besonders mit Salomon in Verbindung sam. Obwohl Gentz sait alle bedeutenden Geldmächte seiner

Beit fannte, ja sie alle seine stets bestechliche Feder schon in Anspruch genommen hatten, sprach er 1818 bereits das große Wort von den Mothschilds: sie sind die ersten in Europa! Das hätte ein Jahr zuvor. angesichts der Baring, Hope, Parish, noch niemand gewagt. Die Brüder Rothschild hatten seit Jahresfrist einen Riesensprung gemacht und während fie durch die Pariser Kommissionen zur Verteilung der Kriegsentschädigungen und durch die preußische Anleihe ihr Ansehen und ihren Reichtum gemehrt hatten, waren gleichzeitig Baring und Hope das Opfer einer falschen Spekulation geworden und hatten dabei, wenn nicht an Weld, jo doch an Bertrauen bei den Regierungen ftart eingebüßt. Es war damals überhaupt eine fritische Zeit. Die Staatsanleihen waren zu Spekulations= zwecken vielfach migbraucht worden und das minderte ihr Unsehen. Bei einer großen englischen Anleihe von 1819, die Nathan Rothschild in der Höhe von 12 Millionen Pfd. öbernahm, verdiente er nichts und hätte vielleicht sogar beträchtlich verloren, wenn es ihm nicht gelungen wäre, die finfenden Obligationen rechtzeitig loszuwerden und die unaufhaltsamen Berlufte anderen zu überlaffen. Dies haben die Rothschilds ftets gut verstanden, und ihr Ginfluß auf alle größeren Börsen fam ihnen dabei zustatten, aber es konnte auch auf die Dauer nicht verborgen bleiben und erflärt den Haß, der sich an ihren Ramen ausgiebig und in allen Ländern, wo sie herrichten, fnüpfte. Andererseits befestigte diese schlaue Bermeidung erheblicher Verlufte ihren Ruf noch mehr, als Gewinne es tun fonnten, und wenn noch 1818 Richelien als die sechste Großmacht Europas Baring & Comp. bezeichnet hatte, jo war zwei Jahre später unbestritten Rothschild in diese Stelle eingerückt.

## Die Rothschilds als Weltmacht.

Wir haben in den vorigen Abschnitten das Haus Rothschild bis zur Begründung seiner Weltmachtstellung begleitet und die Geschichte des Geschäfts durch ein halbes Jahrhundert stizziert. Was der alte Maier Amschel in Franksurt seit 1770 mit seinem kleinen Wechsels und Tuchsgeschäft verdient, in London hatte es den richtigen Boden gefunden, auf dem Weltmarkt war es seit 1820 ein ausschlaggebender Faktor geworden. Der Reichtum der Rothschilds konnte sich seitdem noch vergrößern, ihre Beziehungen konnten sich nicht erweitern, ihre Macht im ganzen konnte nicht mehr wesentlich steigen. Sie hatten im Gegenteil ost all ihre Klugheit und Entschlossenheit nötig, sich auf der erlangten Höhe zu beshaupten. "Es erfordert", so äußerte Nathan, "viel Klugheit und Wit, ein

großes Bermögen zu erwerben. Wenn man es aber erworben hat, jo erfordert es noch zehnmal mehr Wig, es zu erhalten. Wollte ich auf alle Vorschläge eingehen, die mir gemacht werden, so wäre ich bald ruiniert." Wenn die Mothschilds ein weiteres halbes Jahrhundert nach dieser Epoche ihres raschen Unsteigens noch immer auf der Höhe der Macht standen und erst dann, seit 1870 ober 1880 etwa, nicht zu sinken, aber doch neben den großen Aktienbanken der Reuzeit zu ver= blaffen anfingen, so ist das der Beweis, daß sie jene Portion von "zehnmal mehr Wig" in der Tat besaßen. Nathan und die meisten von seinen Brüdern waren Weschäftsleute und nichts als Weschäftsleute, trot aller in ihren Briefen betonten "Offenhärzigkeit". Bon Nathan fagte ein guter Befannter: Gein Chrgeiz war durchaus auf Gelderwerb gerichtet, aber den Rachdruck muß man legen auf Erwerb, nicht auf Weld. Das Geld hatte an und für sich für ihn wenig Wert, denn er hatte gar feinen Ginn für den Romfort im weitesten Ginn des Wortes. Sein Chrgeiz bestand barin, rascher und wirtsamer als andere sein Biel zu erreichen, aber nicht in dem Ziele selbst. Bon den Rothschilds im allgemeinen, ihren Geschäftsgrundsätzen und jogenannten Sausgesetzen ichrieb um 1820 Friedrich Gent:

"Die Frage, wie das Haus Rothschild in so kurzer Zeit alles das, was es wirklich geleistet, unternehmen und vollbringen konnte, hat ohne Zweisel mehr als einen merkantilen und politischen Kopf beschäftigt. Vielleicht aber ist sie weniger schwer zu lösen, als man gemeiniglich glaubt. Wer, ohne bei Zusälligkeiten zu verweilen, Sinn genug hat, um zu fassen, daß der Ersolg in allen großen Geschäften nicht von der Wahl und Benutzung des günstigen Augenblicks allein, sondern mehr noch von der strengen Besolgung einmal anerkannter Fundamentalmaximen abhängt, dem wird bald klar werden, daß es vornehmlich zwei Grundsätze gab, die dieses Haus nie aus den Augen verloren, und denen es, neben einer klugen Geschäftssührung und Benutzung vorteilhafter Konsignsturen, sicher den größten Teil seines heutigen Flors zu verdanken hat.

"Der erste dieser Grundsätze war der, welcher die fünf Brüder bestimmte, ihre sämtlichen Geschäfte in steter und ununterbrochener Gemeinschaft zu betreiben. Das war das Gebot, das der sterbende Bater hinterlassen. Und wenn je ein Glücksstern über ihnen gewaltet hat, so ging er ihnen in dem festen Entschlusse auf, dieser Regel nie untreu zu werden.

"Zeit dem Tode des Baters ward jeder Antrag, von welcher Seite er auch ausgehen mochte, der Gegenstand einer gemeinschaftlichen Beratung;

jebe nur einigermaßen bedeutende Operation ward nach einem verabredeten Plane und mit vereinten Kräften geführt, alle hatten ihren Unteil an den Resultaten."

Dies beruht auf Wahrheit und ging soweit, daß selbst im Falle größerer Verluste durch einen von ihnen die anderen ohne weiteres ihren Unteil am Verlustkonto übernahmen, und niemals ein Vorwurf laut werden durfte. Gent fährt dann fort:

"Der andere Grundsat, den sie sich zum Augenmerk gesetzt, ist der, bei keinem Unternehmen nach übertriebenem Gewinn zu trachten, jeder ihrer Operationen bestimmte Schranken anzuweisen und, soviel menschliche Vorsicht und Alugheit es vermag, sich von dem Spiel der Zufälle unabshängig zu machen.

"Es ist kein Zweisel, daß sie mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln ihren Vorteil bei dieser oder jener Operation weit höher treiben konnten. Wenn aber auch die Sicherheit ihrer Unternehmungen dabei nicht gelitten haben sollte, so hätten sie zulest doch weniger gewonnen, als durch Verbreitung ihrer Kräfte auf eine größere Zahl immer wiederstehrender, unter mannichsaltigen Konjunkturen erneuerter Geschäfte.

"Ter persönliche, moralische Charakter der fünf Brüder hat auf den Succes ihrer Unternehmungen keinen geringen Ginfluß gehabt. Es ist nicht schwer, sich eine zahlreiche Partei zu schaffen, wenn man mächtig genug ist, viele in sein Interesse zu ziehen. Über die Stimmen aller Parteien vereinigen, und, wie die Volkssprache es ausdrückt, bei groß und klein hoch angesehen sein, sest nicht bloß materielle Mittel, sondern auch Gemütseigenschaften voraus, die nicht immer mit Macht und Reichstum verbunden sind."

Lon hier an verfällt nun der Tithyrambus des alten Tiplomaten in ganz gewöhnliche Lobhudelei. Wir haben schon vorausgeschickt, daß die Rothschilds ebenso gut wie alle anderen großen Kapitalisten ihre Meider und Hassen, und darunter sicher manchen, der sich vollberechtigt glaubte, ihnen zu stuchen. Um Gentz zu verstehen, müssen wir wissen, daß er damals mit den Rothschilds, besonders mit Salomon, in sehr enger Verbindung stand und von ihnen bei jeder ihrer Anleihen zwischen 1820 und 1830 "beteiligt", d. h. auf gut Teutsch bestochen wurde, um von vornherein als geschickter Beherrscher der Zeitungsstimmen für die betressenden Obligationen zu wirfen. Daß er sich daneben auch noch seine Privatansicht über seine Freunde vorbehielt, geht aus seinen vertraulichen Briefen hervor. "Sie sind", schreibt er am 15. Tez. 1818

an Ndam Müller in Bezug auf die Rothschilds, "sie sind gemeine, unswissende Juden, von gutem äußeren Anstand, in ihrem Handwert bloße Naturalisten, ohne irgend eine Ahnung eines höheren Zusammenhanges der Tinge, aber mit bewunderungswürdigem Instinkte begabt, der sie immer das Rechte wählen heißt. Ihr ungeheurer Reichtum ist durchaus das Wert dieses Instinktes, welchen die Nenge Glück zu nennen pstegt."



Salomon von Rothschild.

Wir werden später sehen, daß viele Beurteiler dieser zweiten Generation der Rothschilds selbst das abstritten, was Gent den "guten äußeren Anstrand" nannte.

Anüpfen wir einen Augenblick an Früheres wieder an. Wir verließen die deutschen Familien der Rothschilds beim Tode des Baters, um uns dem Ergehen des Londoner Hauses ausschließlich zuzuwenden, welches zwischen 1810 und 1820 entscheidend für den Aufschwung ihrer Geschäfte war. Inzwischen war von den äußeren Ehren dieser Zeit mehr für die Frankfurter Brüder als für Nathan abgefallen. Anselm als der Leiter des Hauses in Frankfurt, und Salomon als der gewandte Vermittler

mit den Kontinentalmächten waren den Regierungen besonders in Berlin und Wien bekannter geworden als der Londoner Bankier, der doch eigentslich die Seele des Betriebes war. Der Kaiser von Österreich zeigte sich für die Dienste, die ihm die Rothschilds bei der Vermittelung der englischen Subsidien 1814—1815 leisteten, zuerst erkenntlich, indem er die Brüder Anselm; Salomon, Karl und James i. J. 1816 in den Adelsstand erhob. Alls sie vier Jahre später zu österreichischen Freiherren gemacht wurden, dehnte der Kaiser diesen Alt auch auf Nathan aus, der indessen ebenso wenig von seinem Adel als seinen Orden Gebrauch machte. Auch an anderen Ehrungen sehlte es nicht. Außer zahlreichen ihnen verliehenen Ordensdekorationen wurden sämtliche Brüder bereits im Jahre 1818 zu königlich preußischen Geheimen Kommerzienräten, im Jahre 1815 zu kurshessischen Finanzräten, von dem letztverstorbenen Kurfürsten zu Geheimen Finanzräten ernannt. Überdies wurde im Jahre 1820 Nathan Rothschild österreichischer Konsul und zwei Jahre nachher Generalkonsul daselbst.

Zu dieser Zeit waren die Brüder bereits über halb Europa verteilt. Nathan beherrschte, wie wir wissen, völlig den englischen Geldmarkt. Anselm blieb dauernd in Franksurt und beteiligte sich an den großen internationalen Finanzgeschäften am wenigsten. Sein Bruder Salomon, der Weitgereisteste von allen, nahm damals seinen Wohnsitz in Wien, wo er bald für die süddeutschen Kreditverhältnisse eine ähnliche Bedeutung erlangte, wie Nathan für die englischen. Um dieselbe Zeit ging Karl gelegentlich einer größeren italienischen Anleihe nach Neapel und begründete hier ebenfalls ein eigenes Geschäft, während der jüngste der Brüder schon seit Jahren die Firma: de Rothschild Frères in Paris vertrat.

Soviel Brüder, soviel Länder; es ist begreiflicherweise unmöglich, den weiteren Geschicken aller Häuser bis in die Neuzeit nachzugehen, es muß genügen, den wichtigsten Etappen ihrer ferneren Tätigkeit wenigstens flüchtig zu solgen. Dabei soll noch einmal daran erinnert werden, daß wenigstens bei größeren Geschäften auch weiterhin die Brüder gemeinsam handelten, Glück und Gesahr teilten, bei kleineren sich unterstützten und überhaupt den alten Geschäftsgrundsat der Fugger sich zu eigen machten: die Verwaltung des Vermögens in der Familie zu lassen, Fremde von ihren Geschäften möglichst auszuschließen. Ja dieser Grundsat wurde soweit verfolgt, daß sie durch fortgesetzte Ehen unter den Vettern und Basen sogar das Vermögen nach Möglichkeit innerhalb der Familie zu erhalten suchten. Folgen wir nun zuerst in aller Kürze der weiteren Entwickelung des Frankfurter Stammhauses.

Es scheint, daß bis 1816 und 1817, wenn man die Frankfurter Firma in ihrer Wirffamkeit und Rapitalkraft für sich, d. h. ohne die stets bereite Hilfe des Londoner Bruders und Freundes betrachtet, das ältere, schon früher genannte Haus Bethmann hier noch immer in erster Batte es nur an Angelm Rothschild gelegen, jo ware es vielleicht überhaupt so geblieben, was an Unternehmungsgeist von diesem Hause ausging, hatten wohl Calomon und Nathan mit auf ihrem Kerbholz. Bei der ersten österreichischen Anleihe nach dem Ariege waren neben englischen Firmen und dem Samburger Banthaus Parish die Bethmanns beteiligt, Rothschild aber nicht. Der talentvollste der Brüder Parish, David, wurde aber bei dieser Gelegenheit mit den Frankfurter Rothichilds bekannt und hat wohl ihre Verbindung mit der österreichischen Regierung vermittelt. Er beflagte sich später bitter, daß fie ihm dafür schlecht gelohnt, und als er 1826 infolge des großen damals ausbrechenden Krachs sein Vermögen verlor und sich selbst das Leben nahm, gab er Salomon direft schuld an seinem Ende, allerdings wahrscheinlich mit Unrecht. Im nächsten Jahre wurden dann Salomon und Karl Rothschild an der Verteilung der französischen Kriegsentschädigung beteiligt, und daran fnüpften sich mehrere große Geschäfte mit Biterreich, an denen das Frankfurter und das nun von Salomon errichtete Wiener Haus sich gleichzeitig mit David Parijh beteiligten. Auch die Presse wurde eifrig in Tätigfeit gesetzt, und die Lobreden deutscher und öfterreichischer Blätter auf die neuen Staatspapiere hatten den Erfola, daß dieselben eifria gesucht wurden und Rothschilds ein großes Geschäft damit machten. Aber jobald befannt wurde, daß der ersten Emission von 21 Millionen Gulden noch eine zweite größere folgte, und nun der Markt mit diesen Lapieren förmlich überschüttet wurde, fielen die "Rothschild=Lose" rasch und tief, viele Käufer und Spekulanten wurden ruiniert, und es entstand zum ersten Male gegen die Rothschilds, die man nicht mit Unrecht für die Unstifter des ganzen Börsenmanövers hielt, eine weitgehende Erbitterung. Man rief jogar nach Gesetzen gegen das Börsenspiel, wobei diejenigen, die es soeben eifrig, aber mit Schaden betrieben hatten, wahrscheinlich die lautesten Schreier waren. In der besseren Geschäftswelt war das Urteil über die Mothichilds und besonders über Salomon stets ein gunftiges, so außerte fich der Chef des Hauses Bethmann, einer der angesehensten Firmen Europas, bei einem Besuche in Wien über dieses österreichische Geschäft sehr anerkennend und ließ dabei einfließen, er habe aus sicherer Sand, daß die Jahresbilang der Brüder (1819 oder 1820) sechs Millionen

Gulden Gewinn ergeben habe. "Bei ihrer Tätigkeit und Borsicht", fügte er hinzu, "ist die Progression des Erwerbs zu erwarten, ja zu hoffen, denn der Umsturz dieses Kolosses wäre schrecklich." Bon Salomon, dem Ches Wiener Hauses äußerte er, er habe sich in Frankfurt allgemein betiebt gemacht, "teils durch sein bescheidenes Wesen, teils durch seine Dienstwilligkeit. Niemand verläßt ihn ohne Trost." Allerdings war Mority von Bethmann selber Geschäftsmann, und er wußte auch jedensfalls, daß er mit einem Freunde Rothschilds sprach, denn es war wieder Genz, der dies Gespräch berichtete.

Einige Anleihen für Preußen, fleinere deutsche Staaten und für Reapel, bei welcher Gelegenheit das dortige Haus begründet wurde, waren die Hauptgeschäfte der 20er Jahre, die wohl meist in Berbindung mit Nathan gemacht wurden. Später kamen unruhige Zeiten, in denen es leichter war zu verlieren als zu gewinnen und in denen vor allem die Rothichilds in Frankfurt und Wien die Fühlhörner einzogen und ihre Beschäfte beschränkten. Um Börsenleben nahmen sie allerdings stets teil, ihre Tätigkeit wurde jedoch anderer Art als früher. Sie beteiligten sich an industriellen Gründungen, Gisenbahnen und ähnlichen Unternehmungen, und gaben denjenigen, die sie ihrer Unterstützung wert hielten, schon dadurch allein einen Anstrich großer Solidität. Sie operierten auch weiter an der Börse und scheinen ihrer Vorsicht und ihrer guten Verbindungen wegen auch jetzt selten Tehlschläge, um so mehr Erfolge gehabt zu haben. Schlug einmal eine größere Operation, z. B. eine exotische Unleihe, wie sie deren auch jekt noch hin und wieder unternahmen, fehl, so wußten sie sich auch dann nach dem Grundsatz: der erste Verlust ist der beste, vor allzugroßen Einbußen zu bewahren oder sie verstanden es, diejelben mit vielen anderen zu teilen. Dahin gehört folgende, freilich nicht beglaubigte Geschichte, die wir mit den Worten älterer Erzähler wiedergeben.

Durch ein Anleihegeschäft mit der spanischen Regierung hatte vor Jahren das Haus Rothschild einen namhaften Verlust von mehreren Millionen erlitten. Wie immer, so waren auch diesmal viele ausehnliche Firmen den Operationen des berühmten Geschäftshauses gefolgt, da Glück und Vorsicht desselben selten getäuscht hatten. Unter den diesmaligen Leidensgenossen befand sich auch das zu jener Zeit noch wenig befannte Haus A. M. Als jene mißglückte Spekulation den Rothschilds beträchtliche Verluste verursachte, sahen sich natürlich die Abnehmer der Anleihe auch in Anspruch genommen. Wiewohl das Haus Rothschild & Söhne mit

seltener Großmut nur eine Atkordsumme seiner Forderungen verlangte. welche von den betreffenden Kirmen auch gewährt wurde, zeigte sich doch diese Abfindung für manche Geschäfte verhängnisvoll. A. M. war indessen fast der einzige, welcher erflärte, daß er auf einen Nachlaß Verzicht leiste, vielmehr seinen Verpflichtungen gegen seine Gläubiger in vollem Maße gerecht werde, obwohl er dadurch zu Grunde gerichtet würde. Er fügte Diefer Erflärung hingu: "Als Raufmann geht die Ehre mir über alles; Weld fann ich wieder gewinnen, meine verlorene Chre gibt mir feine Macht der Welt zurück!" - Die Antwort der Geldfürsten war eine ihrer würdige: "Sie sollen durch uns nicht ruiniert werden, und wenn Sie es acceptieren, jo machen wir Sie zu unserem General-Agenten für dortigen Plat, denn einen ehrenhafteren Bertreter müßten wir nicht zu erlangen." Der gedachte Bankier nahm dieses Anerbieten an und hat längere Zeit das mächtige Großhaus vertreten und deffen Intereffen in seinem Operationsbezirk jederzeit mit gleicher Gewissenhaftigkeit wahrge= nommen.

Anfangs der 30er Jahre begannen die zahlreichen Familienheiraten, durch welche die Brüder das gemeinsame Vermögen zusammenzuhalten und die Traditionen ihres Hauses in geschäftlicher Hinsicht zu besestigen suchten. Während der älteste der Brüder, Anselm, ohne Kinder starb, hatte Salomon deren mehrere. Seine älteste Tochter reichte ihrem Onkel James in Paris ihre Hand; seine Sohn, der Baron Anselm Salomon, der dis 1871 das Wiener Haus seitete, nahm oder erhielt die älteste Tochter Nathans, die englisch erzogene Charlotte zur Gattin. Nathans Sohn und Erbe endlich, der 1808 geborene Baronet Lionel v. Nothsichild, heiratete 1836 die Tochter des Onkels Karl aus Neapel. In demselben Jahre wurden diese Verwandtenehen aus einem großen Familienkongreß zu Frankfurt geradezu zum Gesetz für die fünstigen Generationen gemacht.

Starfe Erschütterungen brachte allen ökonomischen Verhältnissen und insbesondere den Banken, dem Handel und der Industrie das "tolle Jahr" 1848, welches den Absolutismus, das Metternichsche Sustem der Vergewaltigung und Verheimlichung verabschiedete und eine neue Generation mit neuen Rechten und Pflichten emporsührte. Wie alle Welt, so wurden von den Ereignissen auch die Rothschilds überrascht, aber nicht überrumpelt, selbst am Hauptbrennpunkte der Nevolution, in Paris, hielten sie aus. Wie sie die Sachlage ansahen und sich in sie hineinsanden, mag folgende Mitteilung klar legen, deren Glaubwürdigkeit freilich dadurch

etwas Abbruch geschieht, daß Baron Anselm bei aller Schlichtheit seines Wesens allen denen, die ihn kannten, wohl als ein sehr kluger Kops, aber nicht als ein salonmäßig plaudernder Feuilletonist erschienen ist. Es war zu Ansang des Jahres 1847, als der greise Chef des Franksturter Hauses in seiner Privatwohnung mit einem an ihn empfohlenen Politiker in lebhafter Unterhaltung sich erging. Das Gespräch drehte sich um die Zeitverhältnisse, die Einsichtslosigkeit der Regierenden sowie anderer Einflußreichen.

"Was würden Sie wohl sagen, Herr Baron", meinte der Fremde, "wenn jemand an den Fuß des Papierturmes, den Sie geholsen haben in der Welt aufzubauen, einen brennenden Fidibus legte?"

Der Baron verzog den Mund zu dem ihm eigentümlichen Lächeln, ließ seine Hand auf die Schulter des Fragenden fallen, und entgegnete:

"Mein lieber Freund, dafür sorgen wir schon, daß kein Fidibus dahin kommt. Soviel kann ich Ihnen unter allen Umständen sagen: Krieg kann der Rothschild nicht führen, aber Frieden kann er halten...."

Das denkwürdige Jahr 1848 war vorüber; 1849 befand sich jener Herr wieder in Frankfurt und machte dem Baron einen Besuch. Er traf ihn zufälligerweise in demselben Zimmer, in welchem das eben angeführte Gespräch stattgefunden. Die erschütternden Ereignisse des Jahres 1848 riesen unwillkürlich die Erinnerung an die vor zwei Jahren vorgefallene Unterhaltung wach.

"Geben Sie nun zu, Herr Baron, daß es doch gefährlich um Ihren Turm gestanden hat?" meinte der Fremde, auf jene Unterredung anspielend.

"Mein Berehrtester", erwiderte der Geldfürst, "was kann ein Bernünstiger dafür, wenn die Leute, die mit ihm in einem Hause wohnen, närrisch werden? Stecken die Narren ihr Zimmer in Brand, so muß selbst der, welcher seine fünf Sinne noch hat, gewärtig sein, daß auch seine Stube mit niederbreunt. . . Indessen der Turm steht noch", tröstete nach einer kleinen Pause der ersahrene Bankier mit seinem Lächeln, "und auch der Baumeister; sollte der Turm ein paar Nisse bekommen haben, die Brandstifter, welche daran schuld sind, die alle werden als Handlanger mit arbeiten müssen, die stattgesundenen Schäden wieder auszubessern." — Und in der Tat, sie haben an der Ausbesserung der Schäden hart arbeiten müssen. Das Haus Nothschild hat die hereinsgebrochene Katastrophe glücklich überwunden.

Baron Anselm blieb während seines ganzen Lebens Haupt der Familie und Vorstand aller ineinanderlaufenden Geschäfte. Auf ihn

war des Baters durchdringender Scharfblick fortgeerbt, ebenso dessen Wohltätigkeitsssinn und auch manche andere gute Sigenschaften, z. B. ein trockener Witz, von dessen Außerungen und Erfolgen manche gute Anekdote erzählt, deren Wiedergabe wir uns hier ersparen wollen. Bon seiner ausgedehnten Wohltätigkeit machte der alte Herr nicht viel Aushebens,



Anselm Mayer von Rothschild.

obwohl er sie mit dem Herzen übte und nicht, wie Nathan nur mit dem Berstande. "Mildtätig sein" — äußerte er gelegentlich — "ist nicht schwer, wenn man das Geld dazu hat, aber die gute Laune nicht verlieren, wenn man zu viel Geld hat, das ist schwer, ost sehr schwer..."

Auch er selber soll sie zuweilen verloren haben, wenn er seines hohen Alters gedachte und nachsann, für wen er seine Millionen, seine Willionen kann man vielleicht sagen, erworben hatte.

Baron Anselm vermachte in seinem Testament 1200000 Gulden

zu einer milden Stiftung für die bedürftigen Jiracliten der Stadt Frankfurt a. M., deren Zinsen teils für wöchentliche Almosenspenden, teils für Holzausteilungen an Frankfurter Juden verwendet werden sollen, mit Ausnahme von 750 Gulden, die jährlich an arme Juden aus dem Umkreise von zehn Meilen um Frankfurt zu verteilen sind. Außerdem bestimmte er, daß in dem Hause, worin seine Mutter hochbetagt gestorben war, sogenannte Gebetsversammlungen gehalten würden und zwar an dem Todestage des Testators, seiner Eltern, seiner Gattin und seiner Brüder. Seit dem am 3. Dezember 1855 erfolgten Tode Anselms wurde das Rothschildsiche Stammhaus nur noch zu den angegebenen Zwecken benußt.

Nach dem Tode von Anselm trat sein Nesser Karl, Sohn des Baron Karl zu Neapel, an die Spize des Franksurter Hauses, (bei welchem speziell der Baron Salomon und Karl beteiligt waren) sußend auf einem Vermögensbestand von 50—60 Millionen Gulden.

Rarl selbst, der aus Reapel schon früher nach Frankfurt zurückgekehrt war, ist nach manchen Duellen vor, nach anderen furz nach seinem Bruder geftorben und seine beiden Sohne, Meyer Karl und Wilhelm oder Willy Karl, traten nunmehr das Erbe in Frankfurt an. Sie paßten wohl beide nicht mehr gang in die neu gewordene Zeit, aber immerhin führte Mener Karl bis zu seinem Tode im Jahre 1887 die laufenden Beschäfte mit fraftiger Sand fort, während Willy sich mehr der Belehrsamteit ergab. In ihm schien der durch das Geschäftsleben absorbierte Hang des Großvaters, der beinahe Rabbiner statt Millionär geworden wäre, wieder aufzuleben. In seiner Jugend von freierer Richtung und auch den Rünften geneigt, wandte sich Baron Bilhelm seit seiner Rückfehr in das Stammhaus vollständig der strenggläubigen Tradition zu. Gine ftets seitdem geübte und feineswegs nur äußerliche peinlich treue Befolgung aller mojaischen Vorschriften gab davon Zeugnis. Neben dem unermüdlichen und äußerst gewissenhaften geschäftlichen Wirfen füllten fortan fromme Studien sein ganges Leben. Baron Willy wurde im Lauf der Jahre ein Talmudfenner von gang außergewöhnlicher Gründlichkeit. Der ältere Bruder, Karl, war weltlichen Dingen weit zugänglicher, betätigte sich als Runftsammler, liebte die Geselligfeit und spielte auch im politischen Leben eine Rolle. Gleich nach dem für Frankfurt unglücklichen Ausgange des Krieges mit Öfterreich wurde Meyer Karl in den Norddeutschen Reichstag gewählt, wo er sich allerdings nur durch sein Schweigen auszeichnete. Richtsdestoweniger zählte er unter die interessantesten Teilnehmer dieses furzen und nur einmal berufenen Kongresses, und jeder Tribunenbesucher war zufrieden, wenn man ihm auf die Frage: wo sitzt Nothschild? die breitschultrige Gestalt des vielsach deforierten Börsenfürsten zeigte. Später gehörte Meyer Karl dem Herrenhause an. Mit seinem Tode verlor das nun von Withelm geleitete Haus ziemlich jede Bedeutung für die Öffentlichseit. An Titeln und Ansehen sehste es ja dem Baron nicht, aber die Geschäftslust, der gewaltige Drang des Gelderwerbs begann in dieser Generation zu erlöschen.

Des Barons Umt als öfterreichischer Generalkonful verband ihn mit den offiziellen Areisen. Außerdem gehörte er dem Zentralausschuß der Reichsbank an und war Mitglied des Verwaltungsrats der Pfälzischen Eisenbahnen, der Preußischen Zentral=Bodenfredit=Aftiengesellschaft und der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe. Er erhielt oft den Besuch der Raiserin Friedrich, der Landgräfin Anna von Hessen sowie mehrerer Mitglieder des faiserlichen Hauses. Besonders in seiner Villa zu Königftein wurde dieser Verfehr im Sommer fehr lebhaft unterhalten, und der jezige englische König Eduard VII. verfäumte als Prinz von Wales nie, bei seinem Aurgebrauch in Homburg einen Besuch beim Baron Rothschild zu machen und dort zu dinieren. Seinen im Grunde milden und wohlwollenden Sinn befundete er durch werktätige Frömmigkeit großen Stils. Alle oder fast alle Institutionen der altifraelitischen Bemeinde in Frankfurt, das Rabbinerheim, die Suppenanstalt, die Waisenauftalt, die Kuranftalt Soden, die Anftalt zur Vorbereitung zum Rabbinerheim, verdanken ihm ihr Bestehen. Die ifraelitische Religions= gesellschaft dankt ihm ferner die Religionsschule, die Georgine=Sara= v. Rothschildsche Hospitalstiftung, die Thora-Lehranstalt.

Auch Wilhelm Karl hatte seinerzeit, den Familientraditionen solgend, eine seiner Basen geheiratet und mit ihr, Freiin Mathilde von Mothschild, eine lange, aber nur mit Töchtern gesegnete Ehe verlebt; im Jahre 1899 konnte bereits die goldene Hochzeit geseiert werden. Die früher üblichen Reisen ins Ausland hatte der Baron schon seit längerer Zeit aufgegeben und verbrachte nun den Sommer im Taunus ganz in der einfachen, prunklosen Weise, die ihn trotz seines enormen Meichtums stets ausgezeichnet hat. Als charakteristisch für ihn führte man die Tatsache an, daß Baron Willy die Sabbatheiligung auch im Geschäftsleben mit einer Pünktlichkeit durchsührte, als hänge der Bestand des Welthauses davon ab, und man hätte ihn unter keinen Umständen, selbst wenn bei großen Kommissionen Millionen auf dem Spiel gestanden hätten, zu einer Änderung dieses Brauchs bewogen.

In einem anderen wichtigeren Punkte nötigte ihn dagegen die Echwäche des Alters — er starb am 25. Januar 1901 im Alter von 73 Jahren — zu einer Abweichung von den Hausgesetzen seiner Familie. Roch immer ist der strenge Familiencharafter in der Geschäftssührung bewahrt worden, fein Verwandter mit anderem als Rothschildschem Blute hat Teil an der Leitung eines der Häuser gehabt. Riemals haben die Rothschilds auch ihren Geschäftsführern, und wenn sie sich noch jo treu und geschickt erwiesen, Profura erteilt, erst Baron Wilhelm sah sich zulett, da er die zahlreichen Unterschriften nicht mehr bewältigen konnte, gezwungen, Profuristen zu bestellen, was, wie Ehrenberg berichtet, den anderen Häusern ein Dorn im Auge war. Als endlich der Baron die Augen schloß, entstand die Frage, wer das seit 130 Jahren bestehende Haus weiter führen jolle. Die Witwe trat entschieden für die Erhaltung des Geschäftes und der Firma ein, aber unter den jungeren Familien fand sich, wie erzählt wird, nicht eine, die bereit gewesen ware als Repräsentant des Namens in das veraltete Frankfurter Haus überzusiedeln. Von den beiden Töchtern hatte die eine den Bantier M. B. G. Goldichmidt geheiratet, der als bluts- und namensfremd nicht in Frage kommen fonnte, die andere der Inhaber des Hauses de Rothschild Frères in Paris, Baron Edmund. Go beschloß denn der Familienrat, das ehr= würdige Stammhaus zu schließen. Die Rothschildschen Stiftungen und besonders die für die fausmännische und Talmud=Literatur sehr wert= volle Rothichild=Bibliothek werden den Namen, den drei Generationen bis zu ihrem Tode in Frankfurt vertreten haben, dort auch fernerhin nicht aussterben lassen.

Das Jahr 1855, in welchem Karl und Anselm von Rothschild starben, war ein verhängnisvolles. Auch Baron Salomon, der Leiter des Hauses in Wien, wurde in demselben Jahre während einer Reise nach Frankreich in Paris zu seinen Bätern versammelt. Von der Tätigkeit des Wiener Zweiggeschäftes ist wenig zu sagen, es war an den Geschäften des Stammshauses und an den meisten kontinentalen Unternehmungen Nathans und seiner Nachsolger beteiligt. Seinen persönlichen Gigenschaften nach war Salomon von allen Brüdern vielleicht der hervorragendste, er kam Nathan am nächsten an Schärfe der Berechnung und an geschäftlichem Unternehmungsgeiste, aber er war Anselm ähnlich durch seine Güte und Bereitwilligkeit zu helsen. Niemand verläßt ihn ohne Trost, sagte Morig Bethmann von ihm, und Ehrenberg teilt ein anderes Zeugnis über ihn mit, worin es heißt: "Baron Salomon, der viel Gutes kat, nicht eben

als reicher Mann, um mit seinen Wohltaten zu flunfern, sondern aus der ihm eigenen Büte des Herzens, verteilte seine Spenden ohne Unterschied des Glaubens und der Nation und verstand es, mit seiner Freigebigkeit stets Zartgefühl zu verbinden." Nur in geschäftlichen Dingen verstand er, wie alle seines Namens, feinen Spaß. Parish machte ihm in dem letten Briefe, den er vor feinem Gelbstmord an Salomon schrieb, den Borwurf, die österreichische Regierung, vor allem Metternich zu gunften der Rothschilds bestochen und ihn, David Parish, verraten und betrogen zu haben. Ja, die Bestechung war damals gerade in Österreich wohl das einzige Mittel zum Ziel zu gelangen, und die Rothschilds haben es, wo es angebracht war, sicherlich mit Meisterschaft gehandhabt. Denn der Trieb zum Reichtum war allen Mitgliedern der Familie, mindestens bis in die dritte Generation, gemeinsam. Bismarck sagte einmal: "Ich habe viele Mitglieder dieses Hauses gefannt. Auffallend ist mir bei ihnen immer das Jagen nach Gold gewesen. Das fommt daher, daß jeder von ihnen immer den Wunsch hat, jedem seiner Kinder soviel zu hinterlassen, wie sein eigenes Erbteil gewesen, und das ist doch ein Unsinn."

Nach Salomons Tode trat sein Sohn Anselm an die Spitze des Wiener Hauses, welches er bis 1874 leitete. Er war Mitglied des österreichischen Herrenhauses, wo er sich ähnlich wie sein Vetter Karl Mayer im preußischen nur durch seine Schweigsamkeit ausgezeichnet haben soll. Geschäftlich bedeutete er immerhin noch etwas, während nach seinem Tode, mit der Geschäftsübernahme durch seinen Sohn Albert, der jetzt auch bereits in hohem Alter steht, die öffentliche Rolle der Rothschilds auch in Wien zu Ende ging. Sehr möglich, daß einst mit dem Ableben des gegen-wärtigen Inhabers auch dieses Haus, wie dassenige in Frankfurt, erlischt.

Auch der lette Inhaber des Banthauses in Neapel, welches gleichzeitig mit der Einverleibung Neapels in das neu entstandene Königreich Italien liquidierte, ist im Jahre 1900 gestorben. Als Karl Rothschild mit seinen Söhnen Meyer Karl und Wilhelm Karl nach Frankfurt zusrückfehrte, übernahm das Geschäft in Neapel einer der Vettern, Adolf Freiherr von Rothschild, der mit einer Cousine aus dem englischen Familienzweig verheiratet war. Seit 1868 lebte Adolf in Paris, wo sein schönes Hotel in der Rue de Monceau gleich berühmt wurde als Tempel der Kunst, Sammelpunkt der guten Gesellschaft und — der Pariser Armen. Abolf von Rothschild war mit einem, auf 200 Millionen Frs. geschätzten Vermögen wohl einer der reichsten Männer in Europa, und er hat stets den würdigsten Gebrauch von seinem Reichtum gemacht.

Auch er machte, wie Körner berichtet, beim Geben feinen Unterschied zwischen den Religionen. Viele fleine Gemeinden Frankreichs verdanken ihm den Ausbau oder die Restauration ihrer Kirchen, die Erbanung ihrer Schulen, Afple und Spitäler. Viel verloren an ihm besonders die Barifer Armen, die jährlich etwa 1 Million Frs. von ihm erhielten. In seinem Hause in der Rue de Monceau wurden täglich über 1500 Frs. Ulmosen verteilt, und im Bois de Boulogne mußte noch in der letten Zeit von der Polizei ein besonderer Ordnungsdienst eingerichtet werden, um ihn vor der allzu großen Zudringlichkeit der Bettler zu schützen, die in Saufen herbeiströmten, sobald fie durch ihre "Eflaireure" in Erfahrung gebracht hatten, daß der Freiherr ins "Bois" gefahren war. Ebenso befannt war die offene Hand Rothschilds in der Schweiz, wo er im Sommer das prächtige Schloß zu Pregny bewohnte, das mit feinen Treibhäusern und seinem prachtvollen Part zu den Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Genf gehört. Die Kaiserin von Österreich war hier als Gaft der Schloßherrin von Pregny gewesen, als sie bei der Rückfehr in Genf ermordet wurde. Das Afpl für alte Leute in Pregny erhielt von Rothschild eine Subvention von einer Million Frs. In Benf gründete der Freiherr das nach ihm benannte ophthalmologische Institut, deffen Unterhaltung größtenteils aus seinen Mitteln erfolgte. Seine Kunftliebe und Geselligfeit aber betätigte er vor allem in seinem Parijer Heim, das er bis ans Ende seines Lebens mit tostbaren Gemälden und Runstgegenständen aller Art bereicherte. Biele Jahre lang waren seine fürstlich ausgestatteten Salons der Zusammenkunftsplat der großen Bariser und auswärtigen Lebewelt. Hier traf man ebenso Mitglieder der französischen wie der europäischen regierenden Häuser, namentlich häufig auch den König und die Königin von Reapel, die dem Freiherrn und seiner Gemahlin eine dauerende Freundschaft bewahrt hatten.

Es bleiben uns also nur noch die weiteren Geschiefe zweier Rothsichildscher Häuser zu berichten übrig, des englischen, das Nathan, und des französischen, das Jakob (James) begründete. Unüpfen wir zunächst in London wieder an, wo wir die Erfolge Nathans bis zu der ersten großen Unleihe verfolgt haben, die er für Preußen übernahm. Es folgte eine österreichische Unleihe, die Rothschild mit anderen Londoner Banken, vor allem den Barings, gemeinschaftlich unternahm, und dann eine Reihe ähnlicher Geschäfte, bei denen sich mehr und mehr herausstellte, daß jest in der Tat die Rothschilds, nicht mehr Baring, das mächtigste Haus von Europa waren. Über den Anteil, den Nathan an den großen

französischen Geschäften der Jahre 1824 und 1825 hatte, möge unten berichtet werden, dagegen sei noch flüchtig der außereuropäischen Anleihen gedacht, deren Nathan eine Reihe in den 20er Jahren unternahm, und glücklich unterbrachte. Auch dabei begünstigte ihn sein Glück oder sein Scharffinn, benn als später mehrere Diefer egotischen Bapiere, wie das noch heute oft der Fall ist, sich als ziemlich wertlos herausstellten, hatte Rothschild sich ihrer längst entledigt. Seine bei den größten und fühnsten Unternehmungen beobachtete Vorsicht ließ ihn den Gewinn überall abschöpfen, den Berluft vermeiden. Ginen von fremder Sand ausgestellten Bechjel wußte er förmlich instinttiv zu bewerten. Bon gewissen Grundsätzen vermochte ihn nichts abzubringen, auch die Aussicht des größten Gewinnes nicht, so von der Abneigung, mit Leuten, die einmal Bech gehabt hatten, Geschäfte zu machen. "Ich habe sehr fluge, sehr geschickte Leute gesehen", fagte er, "aber fie gingen beinahe barfuß. Die mache ich Weschäfte mit solchen. Ihr Rat flingt sehr gut, aber das Schickfal ift gegen sie. Sie können selbst nicht vorwärts, sie können sich selbst nicht helfen wie wollen sie mir helfen?" Das beweist, in welchem Maße er die Menschen als Mittel zum Zweck beurteilte.

Aber solche Grundsätze führten ihn zur Macht. Alls nach zehn Jahren eines fieberhaften Aufschwunges, einer Art von Gründerepoche, 1826 die große englische Krisis ausbrach, die rasch gestiegenen Papierwerte noch rascher fielen und Banten über Banten zusammenbrachen, blieb Rothschild unerschüttert, ja er war stärker als die Bank von England und fonnte fie noch ftuten. Wir wollen aus feinen letten Jahren nur noch zweier großer Geschäfte Erwähnung tun. Das eine war die Begründung einer großen Seeversicherungs-Gesellschaft, wozu Nathan bie uns befannten größten Banten heranzog. Freilich bestand schon eine inforporierte Verbindung jolcher Versicherungen, und sowohl in Schiff= fahrtsfreisen als im Parlament stieß ihre Berdrängung durch die großen Krösusse auf harten Widerstand. Besonders da man sich erzählte, Rothschild wolle die Gesellschaft bloß gründen, um einem Better die Stellung als Direktor zu verschaffen. Aber die Rothschilds und Barings vereint waren eine Macht, der man schlechterdings nicht widerstehen konnte, der Plan ging durch. Das zweite Geschäft war die Übernahme der Quecksilbergruben von Almaden in Spanien, die schon 700 Jahre vor Chr. Geb. ausgebeutet wurden, jetzt aber infolge der zerrütteten Zustände, in denen der lange Krieg mit Frankreich Spanien zurückgelaffen, völlig vernachläffigt waren und wenig einbrachten. Wir geben die Sache nach einer der älteren Rothschild=Biographien wieder, die wenigstens in den Hauptpunkten wohl recht haben wird. Als sich danach Spanien 1831 in noch größerer Geldnot als gewöhnlich befand, wendete es sich mit dem Gesuche einer Unleihe an Nathan Rothschild, indem es sich erbot, ihm die Queckfilberminen von Almaden für eine gewisse Bahl von Jahren als Sicherheit zu überlaffen. Der Handel fam zum Abschluß, das Haus Rothichild trat in Besitz dieser Bergwerke. Es begann das Geschäft damit, daß es die Queckfilberpreise verdoppelte. Die über diesen Schritt höchlichst erstaunten Handeltreibenden wandten sich infolge dessen mit ihren Bestellungen nach Idria, und nun stellte es sich heraus, daß die Bruben von Idria gleichfalls gang im stillen in die Hände der Rothschilds übergegangen waren, die ganz natürlich die Preise des Quecksilbers in Idria ebenso hoch wie jene von Almaden gestellt hatten. Durch dieses Doppelgeschäft gelangte das mächtige Haus in den Besitz des Monopols des Quedfilberverfaufs, und Nathan fonnte den Preis dieses Artifels, der für manche Zwecke ganz unentbehrlich ist, ohne Furcht vor irgend einer Konfurreng an feinem Schreibpulte beliebig festjegen.

Im Jahre 1836 war, wie schon oben erwähnt, in Frankfurt ein großer Familienrat berusen, hauptsächlich, um die Festlegung des Versmögens in der Familie durch gegenseitige Heiraten durch ein dauerndes Übereinkommen zu sichern. Es sollte dies die letzte Reise und das letzte "Geschäft" des Rastlosen sein.

Nathan war in Frankfurt bereits leidend angekommen. Doch hielt er das Übel, welches die Reise verschlimmert, nicht für bedeutend und überließ fich um jo mehr der Freude ob des unbezweifelten Gelingens seiner Rombinationen, wodurch das Haus Rothschild auf dieselbe Grundlage wie die regierenden Familien Europas gestellt werden sollte. Die feier= liche Bermählung Lionels von Rothschild mit seiner Base Charlotte fand in der Tat am 15. Juni 1836 in der Synagoge zu Frankfurt statt, nur einen Steinwurf weit von dem alten finfteren Sause in der Juden= straße, der früheren Wohnung Maier Umschels und damals noch von deffen Witwe bewohnt. Un demfelben Tage jedoch erfrankte der Londoner Börsenkönig, und da er beinahe 60 Jahre alt war, so ward sein Londoner Hausarzt, Doktor Travers, nach Frankfurt berufen. Dieser kam zu spät, und auch die Beilfundigen gleicher Bedeutung, die von allen Seiten heraneilten, konnten nicht mehr helfen. Am 26. Juni stellte sich bei dem Kranken das Delirium ein, er sprach unzusammenhängend, zwei Tage ipäter, am 28., war er eine Leiche.

Mit Nathan ftarb der erste der fünf Brüder, die den Namen Rothichild in der halben Welt befannt gemacht hatten. Er war zweifellos der begabteste von ihnen, obwohl ihm mehrere von seinen Brüdern an Charaftereigenschaften überlegen gewesen sind. Die innerliche Unbildung. die ihnen allen eigen war, kam bei ihm in Sprache und Wefen am häufiasten zum Durchbruch. "Das ist meine Musit", sagte er zu dem Musiker Spohr, indem er die Goldstücke in der Tasche klimpern ließ, "das verstehen wir an der Borje." Huch Rathan konnte wohltätig sein, er war es tausende von Malen gezwungen, denn er wurde unaufhörlich, zu jedem Zweck, auf jedem Wege und unter allen Vorwänden angebettelt. Er konnte es auch freiwillig sein, aber er gab anders, wie sein Bater und sein Bruder Anselm. "Ich rate Ihnen", sagte er zu seinem Freunde Burton, "geben Sie zuweilen einem Bettler ein Goldstück, es ift zu amufant. Ich tue es zuweilen. Er denkt, ich habe mich vergriffen, und läuft davon, als wenn ihm der Kopf brennt, um über alle Berge zu sein, wenn ich hinter den vermeintlichen Jrrtum fomme." So spricht der Menschenkenner und Menschenverächter, aber nicht der Menschenfreund. Db Nathan Rothschild, wenn er abends in den Gaffen ftand und "fich amufierend", dem davon= laufenden Bettler nachsah, wohl einmal an seinen Bater dachte, der in den Frankfurter Gaffen zwar nicht Goldstücke, aber Sechsbätzner verschenkte und dann selber davoneilte, um die Beschenften des Dankes zu überheben?

Von Zeitgenoffen ist gerade gegen Nathan der Vorwurf der Klein= lichfeit und Herzlofigfeit öfters erhoben. Wenn Barish mit seinem herben Urteil: "Es find fleinliche, nur für ihren Geldkaften Ginn habende Menschen" bei einem der Brüder recht hatte, so war es vermutlich bei Rathan, dem nachgesagt wurde, daß er zwar mit Millionen freigebig war, wenn es sich um unabhängige, einflufreiche Leute handelte, die ihm nuten konnten, aber daß er nie einen Bruchteil seiner reichen Gewinne für sein Personal übrig hatte. Indessen sind authentische Mitteilungen hierüber faum vorhanden, ebensowenig über die Größe des von Nathan hinterlassenen Bermögens, das von manchen auf drei Millionen, von anderen auf sechs, ja zehn Millionen Pfd. St. angegeben wurde. Sein Testament bestätigte, daß die Geschäfte aller fünf Brüder im Zusammen= hang betrieben worden waren, und verpflichtete Nathans Söhne, es auch weiterhin so zu halten. Zum Leiter des Londoner Hauses wurde Baronet Lionel ernannt. Seiner Witwe hinterließ Nathan außer einer Residenz in London und einem Landaute eine Jahresrente von 20000 £; jedem seiner Kinder 25000 £, sobald es majorenn würde. Jeder seiner drei

Töchter waren außerdem 100000 £, jedoch unter der Bedingung versmacht, daß sie nur mit der Einwilligung ihrer Mutter und ihrer Brüder sich verheiraten dürften und die Hälfte der ererbten Zumme im Geschäfte gegen 4% Jinsen belassen müßten. Im Falle der Weigerung sollten sie gar nichts erhalten. Dieselbe ängstliche Sorge um das Zusammenhalten des Kapitals zeigte sich auch in den übrigen Teilen der letztwilligen Verordnung. Für öffentliche Wohltätigskeitsanstalten, für seine Diener und sein Personal hatte der Willionär nicht einen Penny übrig gehabt.

Nathans ältester Sohn, der im Jahre 1808 geborene Lionel v. Roth= schild, stand seit dem Jahre 1836 an der Spige des Londoner Welthauses. Sein Rang in der Gesellschaft von London war ebenjo unbestritten, wie jein Pfeiler in der "Monal=Erchange". Der Achtung, welche er genoß und die er wirklich verdiente (was man nicht von allen Mitgliedern des Hauses Rothichild jagen fann), verdankte es der Baron, daß er feit 1847 von der City regelmäßig zu ihrem Vertreter ins Unterhaus gewählt ward. Doch in Wirklichkeit jaß er, der erste Jude, welcher einen Plat unter den englischen Commoners gefunden, seit 1858 erst unter den Bejetgebern Britanniens. Denn nach langen Kämpfen gelang es erft damals durch eine Anderung des Aufnahme-Cides die Hinderniffe zu beseitigen, welche sich bis dahin dem Eintritt eines Fraeliten in das englische Unterhaus entgegenstellten. Er soll der einzige von den Rothschilds der dritten Generation gewesen sein, der sich als leidlicher Redner an den Parlamentsdebatten wirflich beteiligte und feine Stärfe nicht lediglich im Schweigen bewies. Er war auch der erste der Familie, der schon in den 50er Jahren die gesellschaftlichen und Repräsentationspflichten, Die Stellung und Reichtum ihm auferlegten, ernft nahm und den eine gute Bildung in den Stand fette, fie zu erfüllen. Auch feine Gattin, eine Freundin des berühmten Disraeli, joll fich durch Beift und Schönheit ausgezeichnet haben, und der Palast in Viccadilly sowie der wundervolle Sommerfitz Lionels in Bunnersbury waren Sammelpläge der guten Besellschaft Londons und der bedeutenderen vom Festlande fommenden Baste. Aber darunter litt das Geschäft weder unter Baron Lionel, noch unter seinem Stammhalter und Rachfolger, dem 1840 geborenen Baronet Nathanael, der seit 1879 die Zügel ergriff und das Haus noch heute mit fester Hand leitet. Mitglied des englischen Unterhauses, wie sein Bater, wurde er 1885 auch unter die Peers ernannt. Es sind über die jetzige (fünfte) Generation der englischen Rothschilds, über ihre Wunderlichkeiten und Erzentrizitäten viele Anekdoten im Umlauf, von denen schwer zu

beurteilen ist, was und ob überhaupt etwas Wahres an ihnen ist. Der eine von ihnen, heißt es, gibt ein Bermögen aus, um ausländische und überseeische Tiere in England zu afflimatisieren. Ein zweiter beschenft am Beihnachtstage jeden an seinem Palais vorbeisahrenden Omnibusfutscher und Rondufteur mit einem Laar Fajanen. Wir wollen, auftatt dieje Reportergeschichten zu vermehren, lieber das hinzufügen, was Ehrenberg am Schluffe feiner Studie über die Rothschilds vom gegenwärtigen Stande des englischen Hauses jagt. "In London ift die Stellung des Lord Nathanael immer noch eine außerordentlich starte. Außereuropäische Staaten wie Brafilien und Chile hängen finanziell von ihm ab, und ihre Regierungen hören auf ihn auch in anderen Fragen. Im Londoner Rapitalmarkt spielt "Swithies Lane" (wo die Geschäftsräumlichkeiten der Firma sich befinden) noch eine große Rolle, und die City beachtet jeden der Winte, die der Lord den vielen Besuchern, Mattern, Agenten usw. erteilt, wenn sie alle Morgen in unaufhörlichem Zuge an seinem Schreibtisch vorbeidefilieren, nur stehen bleibend, wenn er eine Frage oder einen furz bemessenen Auftrag für sie hat. Niemand pflegt er sich länger als zwei Minuten zu widmen."

Andererseits ist es nicht befannt geworden, daß unter den Nachsommen Nathanaels, ebensowenig wie in Paris, unter den jüngeren Rothschilds Persönlichkeiten sich befänden, die willens und geeignet wären, noch länger die Bürden, die ein so großes Vermögen zu seiner Erhaltung und Mehrung erfordert, auf sich zu nehmen. Die Zeit der Riesengewinne ist ohnedies dahin, wohl möglich, daß mit der langsam aussterbenden vierten Generation der Rothschilds (seit Maier Amschel) auch die Zeit des Mehrens und Erhaltens ihrer Millionen dahingeht, und die Epoche der Zerstreuung dieses ausgespeicherten Kapitals anbricht.

Weitaus am längsten von den fünf berühmten Brüdern lebte der jüngste, James, der an der Spitse des Pariser Geschäftes dis 1868 stand. Damit holte er allerdings nur nach, was er im vorigen Jahrhundert versäumt hatte, denn er war erst 1792 geboren und beinahe 20 Jahre jünger als sein Bruder Anselm. Wenn James dis in die 20er Jahre wenig hervortrat und auch dann meist unter der Leitung seiner Brüder, so lag das eben an seiner Jugend, später erwies er sich als ein sehr tüchtiger Geschäftsmann, der recht gut auf eigenen Füßen stehen lernte. Heinrich Heine sagte von ihm, er besäße eine besondere Gabe, in allen Lebenssphären die tüchtigen Menschen von den untüchtigen zu untersicheiden.

Das erste große Geschäft Rothschilds in Frankreich, das allerdings von Nathan ersonnen und von den Brüdern gemeinschaftlich mit Baring und der großen Barijer Bank Lafitte durchgeführt wurde, war die Einziehung mehrerer Milliarden Sprozentiger frangösischer Rente und die Ausgabe 3prozentiger dafür. Diejes erste riefige Konversionsgeschäft sollte dem Staate jährlich 20 bis 30 Millionen Frs. an Zinjen sparen. Es war ein verwickeltes Weschäft, bei welchem den Rothschilds nicht nur von Gegnern, sondern sogar von ihren Berbündeten der Borwurf gemacht wurde, sie hätten auf unloyale Urt foloffal dabei gewonnen. Man fagte auch, daß fie, um dies zu ermöglichen, den französischen Kinanzminister bestochen oder mit ins Geschäft gezogen hatten. Daß sie sich auf letteres verstanden, wissen wir ja, und die Art, wie sie das "Schmieren" in Frankreich betrieben, veranlaßte noch 20 Jahre später jogar den Fürsten Metternich, der von ihnen selber oft genug an ihren Geschäften "beteiligt" worden war, zu einer charafteristischen Außerung. "Das Haus Rothschild", schrieb er, "spielt in Frankreich eine viel größere Rolle, als irgend eine fremde Regierung, mit Ausnahme vielleicht der englischen. Das hat seine natürlichen Ursachen, die ich freilich nicht als gut und noch weniger als moralisch befriedigend betrachten fann: Das Geld ist in Frankreich das große Triebmittel."

Das Geld war es denn auch, welches das Parijer Haus Rothschild an der gefährlichsten Klippe seiner Entwickelung, an welcher der Thron der Orleans scheiterte, glücklich vorüberführte, an dem Revolutionsjahre 1848. James Rothschild, der den Bourbonen die größten Dienste geleistet und ihren Sturz im Jahre 1830 ohne Schäbigung überstanden hatte, wurde in den folgenden 18 Jahren unter dem Bürgerkönig Louis Philipp noch mehr die rechte Hand der Regierung und des selber so geschäftsgewandten Monarchen. Hier wusch wirklich eine Hand die andere. Der König der Börse unterstützte den Rollegen auf dem Ihron in seinen politischen Magnahmen, und Louis Philipp zeigte sich dafür erkenntlich durch Heranziehung des gewandten Finanziers zu allen großen Spekulationen, an denen er selbst sich beteiligte. Gleichzeitig fnüpfte sich zwischen der Rönigin Amélie und der Baronin v. Rothschild ein so enges Band der Freundschaft, daß dasselbe weder durch die Republik noch durch das Kaiserreich unterbrochen, sondern erst durch den Tod gelöst worden ist. Die Baronin war nicht zu bewegen, jemals wieder einen Juß in die Tuilerien zu setzen, seit die Rönigin Amélie daraus vertrieben ward. Sie gahlte zu ben Spiten der orleanistischen Partei, und Männer ihrer politischen Ansicht sah man häufig in ihren Salons.

Die Sisenbahnunternehmungen Frankreichs eröffneten dem Geiste ihres Gatten, der sich von solchen Anhänglichkeiten an einzelne Dynastien völlig frei wußte, inzwischen ein neues Feld. Unter seiner Garantie erstielten die Gebrüder Pereire die Konzession zum Bau der Strecke Parisset. Germain; er baute ferner mit denselben die sogenannte Nordbahn von Paris nach Belgien und Aachen mit verschiedenen Abzweigungen und vermehrte dadurch sein Vermögen in rascher Folge.

Aber schon stieg über einer in den oberen Schichten versumpsten und feilen, in den unteren Schichten unterdrückten Bevölkerung das Verhängnis herauf. Standalöse Geschichten über die Gewinnsucht und Bestechlichseit der regierenden Kreise bis an den Thron reizten das Volk auf, das sich an Revolutionen allmählich gewöhnt hatte, und neben dem Vorzug der Geburt wurde der des Besitzes mehr und mehr zum sicheren Mittel, in den Augen der Bevölkerung verächtlich und gehaßt zu werden.

Als im Jahre 1847 infolge von Mißernten der Mangel, namentlich unter den arbeitenden Alassen von Paris, eine bedenkliche Höhe erreicht hatte, maß man dem Sause Rothschild die Schuld davon bei; zahllose Pamphlets gegen den reichen Banfier wurden verbreitet, der seinerseits sich angelegen sein ließ, die gleiche Menge Lobschriften zu seinen Gunften veröffentlichen zu lassen. Wie vergeblich das war, offenbarte sich, als am verhängnisvollen 24. Februar 1848 das Schickfal des Haufes Orleans sich entschied und der Haß des Voltes sich gegen die Roth= schilds wandte und sich in der Zerstörung ihres Schlosses in Suresnes äußerte. Daß die momentanen Einbußen des Welthauses während jener Beriode sehr bedeutend gewesen sein muffen, läßt sich denken, wenn auch über den Betrag derselben eben so wenig wie über den Gewinn bei seinen großen Unternehmungen je etwas Zuverläffiges befannt werden wird. So groß aber auch die Gefahren gewesen sind, welche zu überwinden waren, Baron James von Rothschild erfüllte aufs punktlichste alle Berbindlichkeiten, während ein guter Teil der erwarteten fälligen Gelder ganglich ausblieb. Die Rente fiel auf 40, die meisten Staatspapiere und Altien waren eine Zeit lang so gut wie wertlos. Dennoch vermochten alle unausbleiblichen Verlufte die Stellung des Saufes als erfte europäische Geldmacht nicht zu erschüttern. Der Baron harrte, auf den Rat mehrerer Freunde, unter dem speziellen Schute des damaligen Polizei= präfekten in Paris aus, und er fühlte in sich plöglich eine große Wandlung, die ihn zum ergebenen Freunde des Volkes machte, wie eine neue ihn drei Jahre später wieder zum gefügigen Diener des Kaifer=

reiches stempelte. Er weinte mit den Hinterbliebenen der Opfer der Februarrevolution und schickte ihnen 50000 Frs. Er illuminierte die wieder eingesetzten Fenster seines Palastes bei den Volkssesten, und alle Zeitungen sangen sein Lob. Natürlich, denn sie aßen sein Brot. Und als wieder Ruhe im Lande war, da war Rothschild nicht ärmer, sondern reicher als zuvor.

Man darf über diese Mittel, die in der Hand des reichsten Mannes im damaligen Frankreich fleinlich und unwürdig erscheinen, weder erstaunen noch sich entrüsten. Wir haben schon früher darauf hin= gewiesen, daß das Rapital, zu gewissen Sohen angeschwollen, zulett aufhört, ein Wertzeug feiner Besitzer zu sein, daß es vielmehr ihr Bebieter und Inrann wird. "Es gehört zehnmal mehr Witz dazu, hatte Nathan Rothschild gesagt, ein erworbenes Vermögen festzuhalten, als es zu erwerben." Er hatte gang recht. Sich der Bolfsbewegung mit seinen hundert Millionen Frs. entgegenstemmen zu wollen, wäre für James Rothschild so gut gewesen, als sie unter das Bolf streuen. Ginft hatten die Jugger ihre Millionen an die souveranen Könige verloren, hier war eine Gelegenheit, sie an das souverane Bolf zu verlieren. Wo stat das Vermögen Rothschilds? In den Gisenbahnen, in den Staatsanleihen; was sich in seinen Sänden befand, waren Aftien und Obligationen, war jener papierene Turm, von dem im gleichen Jahre Baron Anselm in Frankfurt sprach. Bas hinderte die Revolution, die Eisenbahnen zu Nationaleigentum zu machen und mit ihren Ginnahmen das Staatsbudget zu bezahlen? Was hinderte das Bolf, die Staatsobligationen, die sich in den Sanden der wohlhabenden Leute befanden, als erledigt zu betrachten und so mit einem Geberftrich eine Milliarde Staatsschulden zu bezahlen? Satten doch Könige auf diese Weise oft genug ihre Schulden an das Bolf bezahlt. Rein, es war entschieden geraten, die wild gewordene Bestie, als welche ein James Rothschild den Barritaden bauenden Pöbel von Baris ja doch am Ende betrachtete, zu streicheln, als zu reizen, und inzwischen die Entwickelung der Dinge abzuwarten.

Die Geschäfte hatten sich ohnehin bedeutend verschlechtert. Nach 1848 kamen die Regierungen allmählich zu der Einsicht, daß sie ihre Anleihen, an denen die Nothschilds seit 30 Jahren so enorme Summen verdient hatten, auch ohne Vermittelung der Großbanken direkt in der Öffentlichkeit aufbringen könnten. Nicht lange, und der Weg der öffentlichen Ausschreibung von Staatss und anderen Anleihen wurde allgemein und mit beispiellosem Erfolge beschritten. Das Arbeitsseld der Banken blieben

die fleinen Unleihen, besonders diejenigen tief verschuldeter Länder, denen der öffentliche Kredit nicht mehr recht traute. Immerhin war das für den Unternehmungsgeift und das nach Taten dürstende Rapital der großen Häuser nicht genug, und sie mußten sich nach neuen Objekten Borzugsweise wurden es nun industrielle Unternehmungen, Eisenbahnen, Berg= und Süttenwerke u. dergl., nicht minder aber auch Geldinstitute, Areditanftalten, Banken aller Urt, woran fie fich beteiligten. Alle Werte dieser Art find Gegenstände gewinnverheißender Spekulation geworden. Die Rothschilds haben weiterhin in Österreich, Breußen, England und Frankreich ansehnlichen Grundbesitz erworben, gleichwie sie in den 60er Jahren die Konzession zur Errichtung einer transatlantischen Baketboot-Linie von der frangösischen Megierung erhielten, die sie gemeinsam mit den Reedern von Havre betrieben. Inzwischen wurde dann auch einmal wieder eine Unleihe für Italien und Rugland unternommen, und vor allem pflegte das Haus feit 1851 die Beziehungen zur Regierung des zweiten Kaiserreichs so eifrig, wie es früher den Bourbonen und dann den Orleans gedient hatte. Der Kaiser Napoleon III. hat die Familie mit Ehren überhäuft, die Söhne und Schwiegertöchter des Parifer Krösus nahmen an den intimen Hoffesten teil, der Raiser selber hat dem Bantier in bessen Schloß zu Ferrieres einen Besuch abgestattet.

Über den Chef des Hauses schrieb man in den 60er Jahren: "Baron Jakob gilt für einen ausgezeichneten Geschäftsmann; dagegen ist seine Bildung unverhältnismäßig mangelhast. Wenn der Stil oder die Ausstrucksform der Mensch selber ist, so genügt es, einmal einer Unterhaltung mit ihm beigewohnt zu haben, um von der Richtigkeit jener Behauptung sich zu überzeugen. Der Baron gilt für einen Kunstsreund. Hiersürspricht wenigstens, daß er sich im Besitze einer großen Anzahl von Kunstschäßen besindet. Ginem Millionär kann es nie an Natgebern sehlen, aber troßdem ist es ihm nicht gelungen, eine leidlich gute Gemäldegalerie zusammenzubringen oder seine Bauten in gutem Geschmack hergestellt zu sehen."

Im Jahre 1868 starb James und mit ihm der letzte der fünf Brüder, die das Frankfurter Wechselgeschäft zur ersten Weltmacht auf dem Gebiete des Geldwesens gemacht hatten. James ältester Sohn Alfons, acht Jahre zuvor vermählt mit Leonore, der Tochter seines Vetters Lionel in London, bestieg den Thron des Pariser Hause und hat ihn noch heut inne. Auch ihre Bedeutung hat sich die dortige Bank noch zum großen Teil erhalten, troß der gewaltigen Konkurrenz

großer Aftienbanken, unter benen der Aredit Lyonnais die einflußreichste ist. Rothschilds selbst hatten, ohne es zu ahnen, der ersten dieser Banken. dem mächtigen Aredit Mobilier in Paris, der Gründung der Brüder Bereire, zum Leben verholsen.

Die Pereires waren Juden portugiefischer Herkunft, deren Vorfahren sich bereits auf mehreren Gebieten ausgezeichnet hatten. In der journa= liftischen Laufbahn geschult, schlossen sie sich mit Begeisterung der neuen volkswirtschaftlichen Lehre an, die in den 40 er Jahren verfündete, daß durch Ginigfeit und Zusammenschluß die fleinen Ginzelfräfte den größten Mächten des Wirtschaftslebens gewachsen und zu den ersten Aufgaben berufen seien. Durch Eisenbahnbauten, zu denen Rothschild ihnen zum Teil das Kapital vorstreckte, erwarben sie Vermögen und Ansehen. Im Jahre 1852 gründeten sie die Gesellschaft des Crédit mobilier in Paris, welche bald der Spekulation der ganzen Welt einen neuen Aufschwung gab und die Errichtung zahlreicher verwandter Geld= und Rreditinstitute zur Folge hatte. Aus der Reihe der zahlreichen Unternehmungen der genannten Gesellschaft genügt es anzuführen: die Fusion der Pariser Gas= fompagnie, der Omnibusgesellschaften, die Erbauung des Hôtel du Louvre und des Grand Hôtel, die Gründung des spanischen Crédit mobilier, die Übernahme einer großen Anzahl von spanischen und russischen Eisenbahnen, den Ankauf der öfterreichischen Staatsbahnen zum Preise von 300 Millionen, die Anleihen im Interesse der französischen Gifenbahngesellschaften im Belaufe von 1500 Millionen, dazu eine Menge einzelner kleinerer industrieller und finanzieller Unternehmungen und alles dies in wenigen Jahren. Zeigten sich auch schon nach wenigen Jahrzehnten die Folgen der unbesonnenen Steigerung des Gründens und Kreditierens, so hatten diese Banken doch bewiesen, was die Uffoziation fleiner Vermögen auch ohne Staatshilfe vermag. Die überwiegende Macht des persönlichen Kapitals auf dem Gebiete des Bankwesens war seitdem gebrochen und ist nie wieder, mit Ausnahme einer turzen Epoche in den Vereinigten Staaten etwa, zum Durchbruche gelangt.



Das Kruppsche Stammbaus in Essen.

## Rrupp, der Ranonenkönig und Industriefürst.

## Die Erfindung des Gugftahle und die Aufänge des Saufes Rrupp.

Der Gußstahl, dem die Familie und die Firma Krupp ihre Weltbedeutung verdankt, ist zuerst in England erfunden worden. Und nicht ein Wassenschmied hat das Material ersonnen, welches später dem "Kanonenstönig" dienen sollte, sondern ein Uhrmacher. Gerade bei den seinsten mechanischen Arbeiten, bei der Hermacher. Gerade bei den seinsten mechanischen Arbeiten, bei der Hermacher won Uhrsedern u. dergl. machte sich der Mangel eines völlig gleichmäßigen, von allen Beimengungen und Schlacken freien Stahls zuerst bemerkbar. Schon 1750 machte in Sheffield der Uhrmacher Huntsmann die Ersindung, daß Stahl, in kleinen Tiegeln unter Luftabschluß geschmolzen, an Qualität durch das Austreiben aller Schlackenteilchen sehr gewann. Allerdings war das eine schweizgesäße waren nicht seicht zu erreichen, es konnten immer nur kleine Stahlmengen

vor der Stichstamme niedergeschmolzen werden, und schließlich war der kleinste Mißgriff in der Wahl des Rohstoffes ausreichend, um das ganze Resultat zu verderben.

So blieb die Herstellung von Gußstahl bis zum Beginn des 19. Jahrschunderts ein Geheimnis weniger englischer Firmen, und je mehr der Berbrauch dieses Materials, das man für die Anfertigung von Feilen, Wertzeugen, Prägestempeln nicht entbehren konnte, mit der Ausdehnung des Maschinenbaues zunahm, um so mehr war man mit diesem Fabrikat auf England angewiesen.

In diese Zeit hinein fielen die ersten bescheidenen Erfolge des Hauses Rrupp.

Die Krupps waren in Effen, das an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts faum 4000 Einwohner zählte, ein altes, befanntes und zumeist auch wohl begütertes Geschlecht. Ein Raufmann ihres Namens wird schon um 1560 genannt, 1664 war ein Matthias Krupp Stadtsefretär, 1703 bis 1734 war ein andrer Ahne namens Arnold Krupp Bürgermeister von Effen. Bald barauf finden wir die Familie sogar schon in einer gewissen Berbindung mit der Industrie, die ihren späteren Mitgliedern soviel verdanken sollte, denn der Stadtsefretär Friedrich Jodocus Arupp wurde 1760 mit der Rohlenzeche "Secretarius" für treue Dienste belohnt. Das Territorium Effen war damals noch Freies Reichsftift, und der Bergbau auf Rohlen wurde dort bereits im 16. Jahrhundert betrieben, während die Eisengewinnung und Waffenfabritation im 17. Jahrhundert auffamen. Die Eisenwerfe Reu-Effen, St. Antoni und Bute Hoffnung bei Effen gehörten zu den ersten neuzeitlich betriebenen Hüttenwerken auf deutschem Boden. Aber kommen wir auf Friedrich Jodocus zurück, den ältesten, in fortlaufender Meihe befannten Borfahren des Alfred Arupp, der später den Weltruhm seines Ramens begründen sollte.\*)

Der genannte Vorsahr dürfte, als er sich durch treue Dienste sür das Gemeinwesen die nach seinem Beruf genannte Zeche erwarb, bereits ein bejahrter Herr gewesen sein. Wir wissen von ihm nur, daß er versheiratet war und einen Sohn, Friedrich Wilhelm Peter Krupp, in guten Vermögensumständen hinterließ. Seine Gattin, Frau Amalie geb. Ascherseld dagegen dürste beträchtlich jünger als er und von guter Gesundheit gewesen sein, denn sie überlebte nicht nur ihren Gatten, sondern auch ihren Sohn und wir werden von ihr als der Urgroßmutter des berühmtesten Krupp

<sup>\*)</sup> Bir folgen hier und im Nachstehenden vielsach der Biographie "Alfred Arupp" von H. Frobenius; Leipzig 1898.

noch weiterhin hören. Ihr Sohn scheint um die Mitte der 80 Jahre acheiratet zu haben und erbaute sich und seiner Familie 1791 ein stattliches, mit seinen Initialen und einer um einen Baum sich windenden Schlange geschmücktes Haus. Diese "frupende" Schlange ist das alte Kruppiche Wappen. Das spätere Geschäftszeichen der Firma Krupp dagegen, drei ineinander geschlungene Reifen, bezieht sich auf die Erfindung der naht= losen Eisenbahnradreifen, denen Alfred Rrupp seinen Wohlstand hauptsächlich verdankte. Friedrich Wilhelm Peter wurde nicht alt, auch er hinterließ nur einen, im Jahre 1787 geborenen Sohn, und dieser, Friedrich Rrupp. bildete um 1800 mit seiner Mutter und seiner Großmutter zusammen die ganze Familie. Die Mutter betrieb, vermutlich in dem ihr vom Gatten hinterlaffenen Saufe, ein ansehnliches Geschäft in Rolonial= und Spezereiwaren, die noch immer sehr tatfräftige und rege Großmutter Umalie dagegen erwarb im Jahre 1800 von ihrem Schuldner Pfand= höfer für 12000 Taler die Bute Hoffnungshütte, deren Leitung fie alsbald selber übernahm und wo sie ihren Enfel, wohl in der Absicht, ihn dereinst jum Besitzer des Werfes zu machen, zu einem tüchtigen Süttenmann ausbilden ließ. Friedrich Krupp ergriff mit Eifer einen Beruf, der ihn weit mehr anzog als die Raufmannstätigkeit im Hause seiner Mutter, und bald beschäftigte auch ihn die Aufgabe, die damals so vielen deutschen Hüttentechnifern schweres Ropfzerbrechen verursachte, nämlich die Herstellung eines dem englischen Fabrifat ebenbürtigen Bußitahls.

Juzwischen zogen jene durch Frankreich beschworenen Kriegsjahre herauf, die ein halbes Menschenalter hindurch ganz Europa erschüttern, alle politischen Verhältnisse umwälzen und alle Zweige der Industrie und des Handels gleichzeitig lähmen sollten. Auch die Eisenhütte der Kruppschen Familie wurde durch den allgemeinen Riedergang der Weschäfte schwer betroffen, und in demselben Jahre (1808), als Friedrich Arupp durch die Verbindung mit einem geliebten und tüchtigen Mädchen, Therese Wilhelmi in Effen, zur Begründung einer eigenen Familie schritt, ließ er fich durch ein vielleicht günftiges Raufangebot bestimmen, die Veräußerung des Wertes zuzugeben, welches an ein Konfortium von später sehr bedeutend gewordenen Hüttensachleuten überging. Friedrich trat in das Warengeschäft seiner Mutter ein, vielleicht weil er davon einen rascheren und sicheren Verdienst erhoffte, aber er hatte sich in seinen Reigungen getäuscht. Schon 1812 finden wir ihn wieder mit dem Rauf und Ausbau eines neuen Gifenhammers beschäftigt, und gleichzeitig war er zu feinen alten Bemühungen, einen guten Bugitahl zu bereiten, gurückgefehrt. Er

sollte diesen Bunsch verwirklichen, aber die großartigen Erfolge seiner Erfindung zu erleben und zu genießen, sollte erst seinem Sohne nach schwerem und langem Ringen beschieden sein. Demselben Sohne, der ihm just im Jahre 1812 geboren wurde, als er auf dem Grundstück der Walkmühle in Altenessen die Bauten zu seiner bescheidenen Gußstahlsfabrik errichtete.

Es wirften viele Umstände zusammen, um die, wenn auch in fleinem Umfange, so doch mit völlig zureichenden Mitteln begonnene Tätigkeit Rrupps länger als ein Jahrzehnt ohne Früchte zu laffen. Sein Bugftahl wurde als gut, ja als dem englischen überlegen jogar von den Behörden anerkannt, für welche er Mänzstempel lieferte, aber es waren freilich viele Schwierigkeiten zu überwinden, zahllose Versuche anzustellen, bevor das geeignete Rohmaterial erlangt, die beste Mischung gefunden wurde, und dann mußte Friedrich Krupp bald einsehen, daß zur Herstellung von Bufitahl in größeren Blöden Sammer und Walzwerfe nötig waren, die er nicht in der erforderlichen Schwere besaß. So war er auf die Unterstützung benachbarter größerer Hütten angewiesen, was sein Produkt verteuerte. Er löfte das mütterliche Geschäft auf, um sich mit allen verfügbaren Mitteln auf die Berfolgung seiner offenbar guten Idee zu werfen, aber es reichte alles nicht zu, um aus eigenen Kräften eine Fabrikation im Großen zu beginnen, die auf diesem Gebiet allein lohnen konnte. Dazu fam, daß er, im unerschütterlichen Glauben an feine Idee, in mancher Hinsicht zu großartig begonnen, seine Kräfte zersplittert hatte. In Moers, jenseits des Rheines, sollte eine Feilenfabrik betrieben werden. Im Westen von Gsen baute er, ehe noch ein Erfolg des alten Werkes fichtbar wurde, schon 1818 ein neues Schmelzwerk, das mit 60 Ofen den Betrieb anfangen sollte. Das wäre der ersehnte große und lohnende Umfang gewesen, aber dazu hatte es bedeutender Anlage= und Betriebs= mittel bedurft. Erstere reichten nicht aus, lettere fehlten ganz. Dabei war Arupp nichts weniger als ein armer Mann, und selbst nachdem ihn ein unglücklicher Latentprozeß um einen Teil seines Bermögens gebracht hatte, war er immer noch der Herr seines gut eingerichteten Werkes. Aber die mangelnden Betriebsmittel drückten ihn zu Boden. Von den 60 projektierten Schmelzösen konnte er 8 in Betrieb setzen, die täglich höchstens 4 Zentner Gußstahl lieferten. In so bescheidenem Umfang konnte die Produktion nicht lohnen. Er konnte nicht einmal die Bestellungen erledigen, die der tatfächlich guten Qualität seines Stahls entsprechend, reichlich einliefen. Es fehlte an Rohmaterial und Löhnen, obwohl Krupp

fich und seine Familie aufs äußerste einschränkte und zuletzt sogar aus der Stadtwohnung in das mehr als bescheidene Werksührerhäuschen der Fabrik übersiedelte. Seine Verwandten und Freunde hätten ihm leicht helsen können, ihm sehlte nichts als Kredit, um über die schwere Zeit des Ankangs hinauskommen zu können. Aber er stieß ringsum auf Unsglauben, Spott, Achselzucken. Man warf ihm vor, das gutgehende eltersliche Geschäft aufgegeben zu haben, und Friedrich war wohl der Mann, eine zukunstsreiche Idee mit Beharrlichkeit zu versolgen, nicht aber, sie anderen überzeugend klar zu machen.

Die Last der Widerwärtigkeiten wurde für den von Arbeit und Sorgen gebeugten Mann endlich zu schwer. Schon 1823 erkrankte er gefährlich, im nächsten Sahre machte ihn eine hochgradige Überanstrengung des Nervensustems für 10 Monate arbeitsunfähig. Es famen schlimme Zeiten für die Familie. Krupps Gattin mit ihren vier Kindern hatte gläubig und treu mit ihm gefämpft und geharrt, nun wurde es schlimmer statt besser, das schwer Errungene ging wieder rückwärts, alles schien sich gegen den Bedauernswerten verschworen zu haben. Im Frühling 1826 fah sich Friedrich genötigt, den 14 jährigen Alfred, seinen ältesten Sohn, aus der Schule zu nehmen, da er seiner Silfe daheim nicht entbehren fonnte. Bielleicht ahnte er auch, daß er eilen mußte, wenn seine Runft, an die er nach wie vor felsenfest glaubte, nicht verloren gehen, sondern seinem Nachfolger überliefert werden follte. In wenigen Monaten lehrte der Bater ihn das Wichtigste, was sich der Hüttentechniker sonst in jahrelanger Lehrzeit aneignet, die Zusammensetzung und Art der Rohstoffe, das Material der feuerfesten Tiegel, die Technif des Schmelzens, genug die Grundlagen der Gußstahlbereitung. Und es war in der Tat die höchste Zeit gewesen. Im Herbst 1826, noch nicht 40 Jahre alt, erlag ber geschwächte Körper den Sorgen und der Arbeit, die ihm längft zu schwer gewesen waren. Mittellos bis auf die zum Teil verschuldete Fabrik, in der zuletzt nur noch 3 bis 4 Leute gearbeitet hatten, stand die Witwe, standen vier Kinder, unter denen der 14 jährige Alfred der älteste war, einer dunklen Zufunft gegenüber.

Tept zeigte sich noch nachdrücklicher als zu Lebzeiten des Baters der unerschütterliche Glaube der Seinen an den Wert seiner Ersindung und die Richtigkeit des von ihm eingeschlagenen Weges. Noch in demselben Monat erschien in den Zeitungen eine Geschäftsanzeige der Firma "Friederich Krupp", in welcher die Witwe den Geschäftsfreunden ihres Mannes mitteilte, daß "durch sein frühes Hinscheiden das Geheimnis der Bereis

tung des Gußstahls nicht verloren gegangen, sondern durch seine Vorsforge auf unsern ältesten Sohn, der unter seiner Leitung schon einige Zeit der Fabrik vorgestanden, übergegangen, und daß ich mit demselben das Geschäft unter der früheren Firma fortsetzen und in Hinsicht der Güte des Gußstahls, sowie auch der daraus gesertigten Waren nichts zu wünschen übrig lassen werde."

Damit aber war auch den Schultern des Nachfolgers eine Last aufgebürdet, wie sie wohl selten ein noch nicht zum Jüngling gereifter Anabe ichwerer getragen hat. Mit ganzen zwei Arbeitern stand er, selbst den dritten ersetzend, vom Tagesgrauen bis zum Abend am Amboß oder vor dem Ofen. Dann aber, während die Männer der verdienten Ruhe pflegten, holte er oben in seinem Giebelstübchen die Lklichten des Ingenieurs, des Raufmanns, des Korrespondenten nach, zu denen ihm der Tag feine Stunde übrig ließ. Dann vervollkommnete er seine unzulänglichen Schulfenntniffe, lernte Sprachen und sann auf neue, lohnende Wege, den Bußtahl zu verwerten. Er felber hat diese harte Schule später einmal mit einfachen Worten geschildert: "Ich sollte laut Testament für Rechnung meiner Mutter die Fabrit fortsetzen, ohne Kenntnis, Erfahrung, Kraft, Mittel und Aredit. Von meinem vierzehnten Jahre an hatte ich die Sorgen eines Familienvaters und die Arbeit bei Tage, des Nachts Brübeln, wie die Schwierigkeiten zu überwinden wären. Bei schwerer Arbeit, oft Rächte hindurch, lebte ich oft blog von Kartoffeln, Kaffee, Butter und Brot, ohne Fleisch, mit dem Ernst eines bedrängten Familien= vaters, und 25 Jahre hab ich ausgeharrt, bis ich endlich bei allmählich fteigender Besserung der Verhältnisse eine leidliche Existenz errang."

Er war in der Tat nicht nur Arbeiter, Werkführer, Kaufmann und Ingenieur zugleich, er war auch noch sein Meisender, wenn er an schönen Tagen die Enneperstraße durchs Märkische und Bergische Land zog, um sertige Stempel abzuliesern, Geld für den drohenden Löhnungstag einzusfordern und neue Aufträge zu sammeln. Aber unter Mähen und Sorgen, Schweiß und Entbehrungen ging es langsam vorwärts, 1832 gab es 10 Arbeiter in dem kleinen Stahlwerk, und 1836 siel in das mühevolle Ringen des jungen Krupp der erste nachhaltige Sonnenstrahl. Er hatte eine gußstählerne Walze zur Herstellung silberner Löffel ersunden und erhielt darauf Patente in den deutschen Staaten, in Österreich, Frankreich und vor allem in England. Der Berkauf des englischen Patentes allein brachte ihm eine verhältnismäßig bedeutende Summe ein, die er zur Abtragung älterer Schulden und zur Betriebserweiterung verwenden konnte.

Damit war endlich die erste schwerste Periode, die Zeit des Mingens um die nackte Existenz vorüber, und ein merkbarer Ausschwung des Geschäftes war die unmittelbare Folge dieser Kapitalzusuhr. Zur Ausnutzung des Vatentes in Österreich setzte sich Krupp mit der Firma A. Schöller in Verbindung und begründete dasethst 1844 eine Metallwarensabrif in Berndorf unter der Leitung seines Bruders Hermann. Die Berndorfer Fabrif hat später durch ihre Alfenides und Neusilber-Taselgeräte Weltruf erlangt. Dagegen zerschlugen sich die Versuche, in Deutschland eine ähnliche Fabrif anzulegen, da Krupp fremde Geldgeber zu günstigen Bedingungen nicht fand, sein eigenes Kapital aber ausschließlich auf die Erweiterung seiner Gußtahlsabrif verwenden wollte und mußte.

Dafür aber blühte diese auch um so rascher empor; ihre Arbeiterzahl ftieg auf 99 im Jahre 1843, auf 122 um zwei Jahre später, und erst 1848, als alle Gewerbszweige von einer vorübergehenden Tepression ergriffen wurden, mußte auch Krupp seine Tätigkeit auf furze Beit einschränken. Da er sich auch in den schlechtesten Zeiten nie auf Schlenderpreise ein= gelaffen, sondern stets auf einen angemeffenen Preis für seine muster= gültigen Produtte gehalten hatte, jo erzielte er nunmehr bedeutende Überschüffe, die er stets wieder zur Bergrößerung und Bervolltommnung seines Stahlwerfes verwendete. Der Grund zu der späteren unver= aleichlichen Entwickelung des Kruppschen Bußstahlwerkes liegt sicherlich jum großen Teil in dieser merkwürdigen Ronzentration des größten Inhabers der Fabrif auf sein eines Ziel: dem Gußstahl die weltbeherrschende Stellung zu verschaffen, die ihm seiner unerreichten materiellen Beschaffenheit nach zufam. Wie Jakob Jugger und Nathan Rothschild auf ihren Gebieten, so war Alfred Arupp auf dem seinigen: We= schäftsmann und nur Beschäftsmann. "Stetig wuchsen", so schreibt sein Biograph Frobenius, "mit der Eroberung neuer Produktionsgebiete, in deren Auffindung Krupp unermüdlich war, auch die Anforderungen bezüglich Beschaffung der Rohmaterialien, bezüglich der Räumlichkeiten und maschinellen Anlagen, bezüglich der Bedürfnisse für die wachsende Arbeitermasse. Da waren stets dringende Wünsche zu befriedigen, und der Wedanke scheint Arupp nie gefommen zu sein, seine perfonlichen Bedürfnisse einmal benen der Fabrif voranzustellen und einen ausführbaren Erweiterungsbau aufzuschieben, um eine Summe für sich und seine Familie zu fapitalisieren. Seine Fabrit erschien ihm stets die beste Kapitalanlage und seine wert= vollsten Erfindungen hielt er stets am besten belohnt und verzinst, wenn er sie in den Dienst der Fabrik stellte."

Krupp hatte noch einen anderen Grundsag, der zu der Größe seines Hauses ebensoviel beigetragen haben mag. Er verließ sich am liebsten auf sich selbst und auf seine Fabrik, er suchte sich sobald wie möglich nach allen Seiten unabhängig zu machen, ebensowohl was die Rohstoffe wie die Fertiastellung anbetraf. Sein Bater hatte feinen Gußstahl noch in benachbarten Hütten schmieden und walzen lassen, wenigstens wenn es sich um größere Stücke handelte. Alfred richtete stets sein Augenmerk darauf, jedes Werkzeug, dessen er für seine Zwecke bedurfte, in der eigenen Fabrik zu besitzen, so daß er bald an Hämmern, Walzenstraßen, Öfen und anderen Hilfsmitteln die meisten übrigen Hüttenwerke übertraf. Ja, er konstruierte und fertigte die meisten Werkzeuge und Maschinen sogar selber an, wobei ihm sein hervorragendes technisches Talent zu Hilfe kam, und war dann sicher, bei der Verwendung des besten, nur aus seinen eigenen Buddel= und Schmelzöfen stammenden Stahles das beste Wertzeug zu erhalten, das in irgend einer Fabrik gefunden werden konnte. Die Firma Krupp hat dieses Prinzip der Selbstfabrikation aller Werkzeuge und Arbeitsmaschinen bis heute beibehalten und dadurch ungeheure Summen erspart, die sonst anderen Betrieben zugeflossen wären.

Wie vollständig Krupp seine ganze, ungeheure Arbeitskraft in den Dienst seines Geschäftes stellte, sich persönlich für jede Neuerung und jede wichtige Sache einsetzte, dafür könnte man hundert Beispiele anführen. So unternahm er häufige Reisen, so 3. B. nach England, um feinen Erzeugnissen neue Absatzebiete zu erschließen und selbst neue An= regungen zum Weiterstreben zu empfangen. Erst England gab ihm, wie später dem ebenso genialen und Krupp in vielen Zügen ähnlichen Wilhelm Siemens, einen Begriff davon, "welch einen umfaffenden Markt eine gute Sache erwerben kann." Und gleichzeitig nahm er sich Muße, nach wie vor in der Fabrik selbst mit Hand anzulegen, wenn es etwas Besonderes galt, wobei er sich nur auf sich selber verlassen mochte. So schmiedete er 1843 eigenhändig zwei Gewehrläufe aus seinem Gufftahl, um sie dem preußischen Kriegsministerium einzusenden. Er wußte, daß kein anderes Material der Welt dem Gufftahl an Testigkeit gleichkam, und daß sich derselbe deshalb gerade für Gewehrläufe, die einen gewaltigen Gasdruck auszuhalten haben, am besten eignen muffe. Die Antwort, die ihm zuteil wurde, wäre allerdings für manchen anderen niederschmetternd gewesen. Die beiden Läufe wurden aus Berlin uneröffnet wieder zurück gefandt mit dem Bemerken, "die preußische Waffe sei so vollkommen, daß sie keiner Verbesserung mehr bedürfe." Preußen war damals beschäftigt,



Alfred Rrupp.

das Trenjesche Zündnadelgewehr, in der Tat die beste der existierenden Konstruftionen einzuführen, aber durch die Annahme des besseren Kruppschen Materials hätte man tropdem zu einem neuen Fortschritt kommen können, und es ware gerade damals die beste Welegenheit gewesen, Arupps unerreichten Stahl und Drenjes vorzügliche Konstruftion zu verschmelzen. Alfred Arupp ließ sich durch die Aurzsichtigkeit der Militär-Bureaufraten nicht entmutigen, dazu war er zu sehr seines Baters Cohn, der ein Bermögen und seine Gesundheit geopfert hatte, um eine Erfindung durchzuseben, an die in seiner gangen Umgebung feine Geele glaubte. Geduld, Beharrlichkeit und ein felsenfester Glaube an den Sieg des Guten und Tüchtigen halfen Arupp über jolche Enttäuschungen stets hinweg. So erzählte er später zuweilen, wie er einst beinahe sein ganges Sab und But an eine Erfindung, die oben erwähnte Löffelwalze gesetst, wie diese dann, der Bollendung nahe, bei den Berjuchen zerbrach, er aber nicht verzweifelte, sondern in der festen Überzeugung von der Michtigkeit seiner Idee wieder von vorne anfing, dem Jehler nachforschte und jo zum Ziele gelangte. So machte er es auch jett. Er schickte die Gewehrläufe nach Baris an den Kriegsminister Soult, der sie alsbald prufen und dem Hersteller ein ausgezeichnetes Zeugnis darüber ausstellen ließ. Sobald das bekannt geworden, weigerte sich auch die preußische Gewehrkommission nicht mehr, einen Bersuch damit zu machen und bezeugte auch bald ihrerseits, daß "es Ausgezeichneteres und Befferes anhero nicht gegeben" als den Kruppichen Bußstahl. Damit hatte der Einsender vorläufig seine Absicht erreicht, mußte aber auch gleichzeitig einsehen, daß auf diesem Felde einstweilen noch feine weiteren Erfolge zu erreichen seien. Gine um so größere Freude hatte er 1844 von der Beschickung der Berliner Gewerbeausstellung. Die von ihm ausgestellten Fabrifate, Bewehrläufe, fugelfeste Bußstahlfürasse und Bußstahlglocken u. a. wurden mit der goldenen Diedaille ausgezeichnet. Mit den Bußstahlglocken, die zunächst gar keinen Erfolg hatten, eilte Krupp der technischen Entwickelung beiläufig um ein halbes Jahrhundert voraus, denn damals gar nicht beachtet, haben sich Bußstahlgeläute heutigestags ein bedeutendes Abjatgebiet erworben.

Arupp selber sagte sich schon in den vierziger Jahren, daß ein viel besseres und lohnenderes Weschäft als mit den Gewehrläusen sich würde machen lassen, wenn es ihm gelänge, den Gußstahl sür Geschützrohre zu verwenden und einzuführen. Die kleinen Gußstahlbarren, die für Gewehrstäuse notwendig sind, konnte man auch in anderen Fabriken herstellen, und so mußte sich auf diesem Gebiete, wie es ja auch später der Fall wurde, ein

unbegrenzter Wettbewerb entwickeln. Tagegen war er damals allein ims stande, so große Stahlblöcke zu gießen, daß sich schwerere Weschützrohre daraus formen ließen. Schon 1847 ließerte er ein freilich noch unvollkommenes Rohr aus Gußstahl nach Berlin zum Bersuche, dasselbe wurde indessen nicht viel mehr beachtet, als früher die Gewehrläuse, und auf selbständige Bersuche in großem Maßstab konnte sich damals Krupp noch nicht einlassen, denn die Konstruktion, der Ban und die Erprobung ganzer Geschütze hätte an sein Kapital Ansprüche gestellt, denen er troß aller Opserwilligkeit noch nicht gewachsen war.

Noch schleppte er, was die ganze Entfaltung seiner Kräfte anlangte, eine schwere Kette am Juß, die Verantwortlichkeit für das Vermögen seiner Brüder. Der eine davon war 1844 in die österreichische Metall-warenfabrif in Vernsdorf eingetreten und hatte sich gleichzeitig mit Alfred auseinandergesetzt. Im Jahre 1848 endlich erfolgte auch die Auseinandersetzung mit dem zweiten Bruder. Das Vermögen desselben gelangte zur Auszahlung, und Alfred Krupp übernahm das Essener Buß-stahlwerf von num an auf eigene Rechnung und Gefahr.

Er selbst hat in späteren Jahren diesen Tag als einen Wendepunkt in der Entwickelung der Fabrik bezeichnet. Bis dahin war er, um das Bermögen seiner Geschwister nicht zu gefährden, an mehr oder weniger sichere Neuerungen gebunden. Sein Geist aber und seine Ersindungssade eilten dem damaligen Stande der Technik weit voraus. Und gerade seine geplanten Neuerungen waren umfassender und verantwortungsvoller Natur. Wie oft bedurfte es, um eine Ersindung nuhdar zu machen, nicht nur der Studien und Bersuche, sondern auch noch großer und kostspieliger Neueinrichtungen, Maschinen, Gebände, die große Summen verschlangen, bevor auch nur entsernte Aussicht war, sie wieder einzusbringen. Nur ein Mann von selsenssichten Bertrauen auf sich und seinen Weg, und von unerschütterlicher Beharrlichkeit war für diese Arbeiten, Aufregungen und Enttäuschungen, die ihm natürlich nicht erspart blieben, geeignet.

## Alfred Arupp, der Kanonenfönig.

Indem sich Krupp auf ein einziges Gebiet des Eisenhüttenwesens, auf den Gußstahl konzentrierte, hatte er nicht allein seine deutschen Nebensbuhler im Lause von zwanzig Jahren alle aus dem Felde geschlagen, sondern sogar dem weltberühmten englischen Wertzeugstahl scharfe Konsturrenz gemacht. Und er brauchte nur auf dem beschrittenen Wege weiter zu gehen, um seines Sieges in der ganzen Welt sicher zu sein, denn seine

bisherigen Anstrengungen hatten ihm einen Borjprung gegeben, der fo leicht nicht wieder einzuholen war. Sein nächstes Ziel, erweiterter Absat für den Bugftahl, ließ ihn unabläffig darauf finnen, größere Blöcke reinen, homogenen Stahles in einem Stück herzustellen, und auch in diesem Bestreben wurde er Meister. "Dhne gutes Gisen fein guter Stahl", diesem alten Grundsatz seines Laters treu, hatte sich Rrupp neben dem Bezuge feinen schwedischen Holzkohleneisens stets an das beste Gifen gehalten, das auf deutschem Boden gewachsen war, das Erz des "Müsener Stahlberges" der königlichen Sütte zu Lohe im Siegerland. Roch lange Jahre nach feiner Erschöpfung war der Minsener Stahlberg mit seinen neun übereinander liegenden Sohlen, seinen glitzernden Banden und Decken ein Gegenstand häufiger Besuche. Der Buddelprozeff, den Krupp in Effen unter feinen eigenen Augen zur größten Vollkommenheit gebracht hatte, wurde auch in der Lober Hütte, die ihm bedeutende Duantitäten guten Gifens lieferte, auf seine Veranlassung und nach seinen Angaben ausgeübt. Aber auch das genügte ihm nicht auf die Dauer, und mit der Erwerbung kleiner eigener Eisengruben schritt Krupp allmählich dazu, sich von den Rohstoff= Produzenten überhaupt unabhängig zu machen.

Das Jahr 1851 brachte der Gußstahlfabrik den ersten großen öffent= lichen Erfolg und zwar auf der ersten internationalen Industrieausstellung zu London. Daselbst war auf einem Gußstahlblock von 1000 Pfund Gewicht die Bezeichnung "Monsterpiece" zu lesen. Krupp stellte diesem englischen Erzeugnis einen rohen Gußstahlblock von dem viereinhalbfachen Gewicht gegenüber. Man schmolz den Gußstahl damals in Tiegeln von 20-30 Pfund Inhalt und hatte bis dahin die Erzeugung eines so großen homogenen Stückes für völlig unmöglich gehalten. Krupp hatte es erreicht, indem er, auf ein vortreffliches Tiegelmaterial und eine verbefferte Ofenkonstruktion gestützt, 40 kg Stahl in jedem Tiegel schmolz und Hunderte von Arbeitern an eine so eratte Tätigkeit gewöhnte, daß alle Tiegel ihren Inhalt in gleichmäßigem, ununterbrochenem Flusse in die gemeinsame Bufform entleerten. Das Erstaunen der Engländer ging soweit, daß man bezweifelte, ob der ausgestellte Block überhaupt Gußstahl sei. Krupp ließ ein Stück herausschneiden, schmieden, und erhielt für feine bis dahin unerhörte Leistung die höchste Auszeichnung, die auf der Ausstellung zu vergeben war. Auch Walzen, Tedern, Münzgeräte und Maschinenteile, besonders eine Cisenbahnachse, hatte er ausgestellt, um die Verwendungs= fähigkeit des Bußftahles zu beweisen. Gerade diese Gisenbahnachsen machten großes Aufsehen und führten dazu, daß die Tätigkeit der Bußftahlfabrit sich im nächsten Jahrzehnt vornehmlich dem Gisenbahnwesen zuwandte.

Das war gerade in jener Zeit ein neues, unerschöpfliches Gebiet. Der Gifenbahnbau gewann sich rasch alle Rulturländer und bedurfte, um häuffige Unglücksfälle zu vermeiden, des besten Materials. Die Kruppschen Alchien waren in der berühmten Borfigschen Lokomotivfabrik seit 2 Jahren erprobt worden und als das beste, überhaupt erhältliche Material befunden, und nun liefen batd von allen Seiten Bestellungen auf Bußstahlachsen bei Krupp ein. Er konnte die Leistungsfähigkeit seiner Fabrik vergrößern und stellte einen mächtigen Dampshammer von 2000 kg Fall= gewicht auf, um große Blöcke leichter und gleichmäßiger durchschmieden zu können. Denn als Endziel seiner Bestrebungen hatte er jett schon die Wefchütfabritation fest im Huge, und dazu mußte er große Stablbarren von absoluter Gleichmäßigkeit haben. Bon den Wagenachsen ging er bald zu Achsen für andere Zwecke, für Maschinen, Dampsichiffe, Förder= und Wafferwerke der rheinländischen Gruben über, und es war bald bekannt, daß Maschinenteile aus Kruppschem Gußstahl zwar teuer im Anfauf, aber durch ihre Haltbarkeit billig im Gebrauch waren. Endlich fiel für Arnop der erste große Wurf, der ihm jahrzehntelang ein Vermögen ein= brachte, die Erfindung der ungeschweißten, nahtlosen Bugstahlreifen für Eisenbahnräder im Jahre 1853. Diese Reifen, die die bisherigen häufigen Radbrüche der Eisenbahnwagen auf einen verschwindenden Bruchteil einschränften, waren eine der wichtigsten Erfindungen der Neuzeit. Sie wurden in allen Staaten unter Patentschutz gestellt und bald von allen europäischen und vielen amerikanischen Eisenbahnverwaltungen an= genommen. Krupp fonnte jährlich 10000, ja bis 65000 Stück davon anfertigen, aber der ganze, reichlich einlaufende Gewinn diente ihm nur dazu, unabläffig feine Werfe zu vergrößern und fich neue, größere Ziele zu stecken. In einem Jahrzehnt, von 1849 bis 1858, konnte er die Bahl seiner Arbeiter verzehnfachen und stand nun, mit mehr als 1000 Arbeitern und Beamten, in der ersten Meihe der preußischen, ja der europäischen Großunternehmer.

Nun endlich konnte er sich auch mit größerer Muße seinem Lieblingssplan widmen, den Gußstahl in die Geschütztechnik einzuführen. Das erste Dreipfünder-Rohr, das er 1847 nach Berlin sandte, und das als Ersah der damals üblichen Bronze eine dünne Gußstahlseele mit übergezogenem Gußeisenmantel besaß, war wenig beachtet worden. Auch ein Sechspfünder auf der Londoner Ausstellung 1851 und ein für die braunschweissche

Artillerie hergestelltes Zwölfpfunderrohr bejagen Gußeisenmantel mit innerem Gußstahlrohr, und beide bewährten sich bei scharfen Schiefproben porzüglich. Der Leiter der braunschweigschen Artillerie war der erste deutsche Fachmann, der sich öffentlich für die Einführung Kruppscher Weschützschre an Stelle der älteren Bronzerohre aussprach. In Preußen fielen allerdings dieje Empfehlungen noch immer auf jehr unfruchtbaren Boden. Das war insofern von Borteil, als Krupp sein Rohr inzwischen bedeutend weiter entwickelte, besonders seine Festigkeit und Leichtigkeit dadurch steigerte, daß er es nunmehr gang aus Gustahl ichmiedete. Ein jolches Rohr für eine zwölfpfündige Granatkanone glänzte neben einem Gußstahlblock von 5000 kg im Jahre 1855 auf der Parifer Industrieausstellung und machte den Namen Arupps auch hier in weitesten Areisen befannt. Das Rohr wurde von einer Prüfungsfommijfion unterjucht und festgeitellt, daß es für Geldgeschütze durch seine Leichtigkeit viel empsehlungswerter als das Bronzerohr war, diesem aber auch an Testigkeit und Widerstand gegen die innere Abnutung bei weitem überlegen sei. Und ähnlich lauteten die Urteile über Rrupps zur Probe eingefandte Rohre damals in deutschen Staaten, in Rugland und Diterreich, Spanien, Holland und der Schweig. erft 1856 fam die erfte feste Bestellung aus - Agppten, mahrend eine frangofische, weit größere Bestellung aus finangiellen und politischen Gründen zurückgezogen wurde. Dagegen konnten 1856 auf direkte Bestellung zwei Busitahlrohre an die Spandauer Artillerieprüfungs= fommission geliefert werden und fanden volle Unerkennung. Bußstahl", berichtete die Rommission Anfang 1857, "ist zur Anfertigung gezogener langer Rohre ein Material, das durch fein anderes zu erjetzen ist." Damit durfte Krupp seine Sache als gewonnen betrachten, denn ein jolches Urteil mußte zur Ginführung seiner Rohre führen. Zwei Jahre noch gingen die Meinungen in der preußischen Heeresverwaltung hin und her, bis endlich der Pringregent Wilhelm den Ausschlag gab und durch Rabinettsordre vom 7. Mai 1859 nicht nur hundert, wie die Artillerickommission vorgeschlagen, sondern gleich dreihundert gezogene Bußstahlrohre bei Krupp bestellte.

Alfred Krupp hatte niemals daran gezweiselt, dieses Ziel endlich zu erreichen, denn niemand war so wie er von den Eigenschaften des Gußstahls durchdrungen. Aber auch er hatte wohl nicht geahnt, wie langer Jahre und wie vieler Spser er bedürsen werde, um dahin zu gelangen, wo er jest stand. Seine Fabrik war eine der größten, er beschäftigte 1858 schon 1000, 1860 aber 1690 Arbeiter. Er hatte 1852 endlich das kleine

einstöckige Werkmeisterhaus, wo er jo lange mit seiner Mutter gelebt, verlaffen und ein daneben erbautes geräumigeres Wohnhaus bezogen, in welches er ein Jahr später, als Einundvierzigjähriger, eine junge Fran als Gattin einführte. Abermals ein Jahr später, und seinem aufblühenden Hause murde ein Erbe geboren, Friedrich Alfred Rrupp. Rurz nach feiner Bermählung, im Sommer 1853 hatte Krupp die Freude, zum eriten Mal den Pringen von Preugen als Bajt feiner Gabrit gu begrüßen. Der ipätere König und Raijer besuchte das Gußstahlwerk gelegentlich einer militärischen Inspektionsreise, als der erste in der langen Reihe fürstlicher Besucher, die in den späteren Jahrzehnten das meltberühmte Ctabliffement und feinen Schöpfer auffuchten. Der Gindruck des großen Werfes mit feinen hunderten von ruhigen ernften Arbeitern, die beim Stahlauß stumm und sicher wie Soldaten ihre Pflicht taten, der Eindruck des Schöpfers dieser Fabrik jelbst mit seiner heiteren männlichen Burde, die bestrickende Liebenswürdigkeit mit einem selbstficheren Stolz zu verbinden wußte, nahmen den Prinzen sehr ein und haben jedenfalls auch bei seinen späteren Entscheidungen zugunften Krupps mitgewirft. Im Jahre 1861, als das Gußstahlwert bereits mit der Ausführung der bestellten Geschüße beschäftigt war, wiederholte der nunmehrige König jeinen Besuch und blieb jest der unwandelbare Freund und Gönner des "Ranonenfonigs", ebenjo wie fein Entel, Wilhelm II., den Cohn Rrupps, Friedrich Alfred, mehr als einmal ausdrücklich als jeinen Freund bezeichnet hat. Die Ernennung zum Geheimen Rommerzienrat und die Berleihung des Roten Adlerordens in dieser Zeit waren sichtbare Zeichen des föniglichen Wohlwollens. Rönig Wilhelm wurde bei dieser Gelegenheit Zeuge der Arbeit eines neuen, gewaltigen Werfzeuges, welches Krupp eben feiner Fabrit eingefügt hatte, des riefigen Dampfhammers "Frih". "Der Krupp ist verrückt", joll ein rheinischer Hüttenfachmann und Großindustrieller gesagt haben, als man zuerst von der Absicht Arupps hörte, einen Dampshammer von 50000 kg Fallgewicht zu bauen. "Der Krupp" aber jah wieder einmal, wie schon jo oft, weiter in die Zufunft, als alle jeine Rollegen und Rivalen und er baute und fonstruierte den folossalen Hammer, mit dem er später die Riejengeschütze, die der deutschen Kriegs= marine und Küstenverteidigung dienen jollten, ausschmieden konnte. Mochte die ganze Belt zweifeln, daß es gelingen werde, eine Gisenmaffe von 1000 Zentner dem Druck des Fingers am Dampshahn zu unterwerfen, er zweifelte nicht, und er war der Einzige, der am Amboß ruhig stehen blieb, als der Hammer zum ersten Schlag niedersaufte und das ganze

Hüttenwerf erdröhnen ließ. Dieser Riesenhammer wurde dem König vorgeführt, als er am 9. Oftober mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm und dem Kriegsminister von Roon das Stahlwerf besuchte und volle vier Stunden in den Mäumen der Fabrif weilte. Bor dem großen Sammer wurde dem Könige das Ausschmieden eines Stahlblocks von 7500 kg Bewicht und 5 Meter Länge gezeigt. Ein noch größerer Stahlblock von 9000 kg wurde alsdann in der Stahlaußhalle gegoffen, wozu un= gefähr 300 Tiegel ausgeleert werden mußten. Der Rönig hielt mit seinem Erstaunen und seiner Bewunderung der Entwickelung, die die Fabrik seit seinem ersten Besuche durchgemacht, nicht zurück. "Seine vor acht Jahren gehegten Erwartungen", sagte er, "sehe er jett weit übertroffen, wie es sich denn überall zeige, wo das Herz auf dem rechten Fleck fige, da bleibe der Segen nicht aus." Dies fönigliche Wort zielte sicherlich nicht allein auf Krupps unbestreitbare geschäftliche Tüchtigkeit, sondern auch auf den edlen, menschenfreundlichen Grundzug seines Charafters, der sich nun, wo dem Fabritheren die Hände nicht mehr durch Geldforgen gefesselt waren, mit Macht Bahn zu brechen begann.

Arupp hatte damals, im Herbst 1861, über 2000 Arbeiter in seinem Betrieb, mit ihren Familien waren das über 6000 Seelen, deren Wohl zum großen Teil von ihm abhing. Effen war noch immer eine fleine Stadt. Die Bergrößerung feit der Geburt Alfreds, wo die Stadt 4000 Einwohner zählte, war größtenteils dem Wachsen der Gußstahlfabrif zu verdanken, teils waren es die Arbeiter und Beamten selbst, die den Zuwachs verurjacht hatten, teils die Sandwerfer und Geschäftsleute, die ihnen nachgezogen waren. Jekt wollte alles von den Arbeitern der Fabrif leben, an ihnen und ihren Lebensbedürfnissen verdienen. Gie erhielten für teures Geld schlechte Wohnungen, schlechte Waren, schlechte Lebensmittel, nur die Wirtshäuser schossen wie Vilze aus dem Boden. Krupp hielt sich trop seiner enormen Arbeitslast und seiner hohen Lebensziele nicht für zu gut, fich um das Ergehen des Geringsten seiner Leute zu fümmern. Er selbst, früher ein geistreicher und gern gesehener Gast am Stammtisch unter seinen Freunden, betrat seit seiner Verheiratung fast nie ein Wirtshaus. Er hatte neben der Last seines Geschäftes nur noch Zeit und Reigung für den Familientreis und die Gesellschaft seiner Freunde im Hause, und fah nun, daß seine Arbeiter ihre Abende großenteils in den Aneipen verbrachten, Schulden machten und sittlich dabei nicht gewannen. jagte sich, daß die Schuld nicht an ihnen, jondern an den Effener Lebens= und Wohnungsverhältnissen liege, und begann diese zu reformieren. Er schuf Ronjumanstalten, welche die Lebens- und Bedarfsartifel des Arbeiters nicht nur verfauften, sondern auch selbst erzeugten und ohne Gewinn jum Selbstfostenpreis abgaben. Go entstand 1856 die jog. Menage, eine Unstalt zur Verpflegung und Unterbringung von 200 Mann, 1858 eine Konfumbäckerei, später zahlreiche und große Unternehmungen ähnlicher Art, auf die wir im Zusammenhang eingehen, wenn wir in die Zeit ihrer Begründung und Wirfsamfeit eintreten werden. Im Jahre 1860 hatte Arupp auch mit der Unschaffung eigener Wohnhäuser, durch Rauf und Bau, begonnen, 1863 legte er die Arbeiterfolonie Westend mit 160 Wohnungen an. Er verlangte gar nicht, daß man diese und seine später tausendsach bewiesene Fürsorge für seine Arbeiter lediglich als einen Zug reiner Menschenliebe betrachte und rühme, ebensowenig, wie er selbst das geringste Aufheben davon machte. Er brauchte für seine Arbeiten einen dauerhaften Stamm erprobter und zuverlässiger Leute und wußte, daß er die nur behalten konnte, wenn ihnen in Effen gute und sichere Lebens= verhältnisse geboten wurden. Aber er hielt es auch für eine selbstverständ= liche Pflicht jedes Unternehmers, das Wohl seiner Arbeiter ebenso wie das eigene im Auge zu behalten, und äußerte sich in diesem Sinne sehr häufig. So jagte er einmal: "Meine Fabrit joll wie jedes gewerbliche Ctabliffement, zunächst das äußere Wohlergeben aller ihrer Angehörigen sichern. Bei jo gesichertem Erwerb und Frieden in seinem Sause kann jedermann seines Daseins froh werden."

Wenn es Arupp aber einerseits verstand, seine Arbeiter und Beamten zu derselben strengen Pflichttreue, demselben Fleiß zu erziehen, den er von fich forderte, jo gab er deshalb noch lange nicht die unmittelbare persönliche Leitung und Mitarbeit aus der Hand, durch welche er die Fabrik auf ihre nunmehrige Söhe gebracht hatte. Jahrzehntelang hatte er ganz allein, dann mit einem einzigen Vertreter die technische und kaufmännische Leitung besorgt, und während dieser Zeit lastete auf ihm eine Riesenarbeit, unter der er in den sechziger Jahren tatsächlich einige Male zusammenbrach. Die per= fönliche, selbstverantwortliche Beschäftsleitung, die früher die Jugger und die Rothschild zu ihren Erfolgen geführt hatte, befriedigte auch ihn allein, und als er seit 1862 notgedrungen zur Teilung der Geschäfte schreiten mußte, führte er nach und nach ein Spitem der Arbeitsteilung ein, welches die Chefs der einzelnen Abteilungen in stetem Zusammenhang und gegenseitiger Verantwortung hielt und welches sich seitdem auch bei anderen Großunternehmungen trefflich bewährt hat. Aber obwohl er es, ebenjo wie später sein Sohn, immer verstand, die tüchtigsten Fachfräfte

an sich zu ziehen, gab er die Sberleitung niemals aus der Hand. "Zag und Nacht", berichtet einer seiner Biographen, "beherrschte ihn die Sorge um das Gedeihen seiner großen Schöpfung. Tatsächlich verwandte er dis in die letzten Lebensjahre hinein schlastose Stunden der Nacht zur Arbeit. An seinem Bette besand sich beständig ein Schreibapparat mit Papier und riesigen Bleististen. Am anderen Morgen wanderten die Bogen, die seine Fragen, Besehle, Anregungen, Erörterungen in großen, charafteristischen Schriftzügen enthielten, in die Fabrik."

Aber fehren wir gurud gur Geschütsfabrifation, die von nun an das Hauptgebiet der Tätigkeit Krupps werden sollte. Der ersten großen Bestellung vom Jahre 1859 waren bald andere, zunächst ebenfalls von Preußen aus, gefolgt. Ende 1860 wurde die Verdoppelung der gezogenen 9 cm Hinterlader und 1862 die Einstellung von leichteren 8 cm Geschützen aus Gußstahl beschlossen. Daneben wurden immer noch erhebliche Mengen von glatten Bronzefanonen gegoffen. Erft der Krieg von 1866 ließ das untaugliche glatte Geschütz völlig verschwinden. Krupp hatte bereits nach den Bestellungen von 1860 und 1862 seine Fabrif erheblich erweitern muffen. Die Arbeiterzahl stieg dann von 2500 auf 4000 im nächsten und auf 6000 im Jahre 1864. Seit 1863 begann auch Rußland Ranonen zu bestellen, und die Geschützfabrikation stieg von 817 Stück (1864) auf 1562 Stück im Jahre 1866, welches vorläufig den Höhepunkt des Aufichwungs darstellte. Die Gewinne dieser Jahre waren enorm, freilich waren ihnen auch ganz außerordentliche Aufwendungen voraufgegangen, und selbst Rückschläge sollten nicht ausbleiben.

Mrupp war, seiner stets schöpserischen Verantagung zusolge, längst nicht mehr bloßer Geschützsabritant, er war auch Geschützsonstrukteur geworden. Zwar hatte er teils die Kanonen für die preußische Armee nach den Angaben der staatlichen Geschützwersstätten in Spandau ansertigen müssen, teils sogar nur die bloßen Rohre geliesert, die dann in Spandau sertig gemacht wurden, aber für andere Staaten hatte er schon zahlreiche sertige Geschütze eigener Konstruktion gebaut. Auf der Londoner Insustrieausstellung 1862 stellte Krupp unter vielen anderen Gegensständen auch fünf Hinterladerrohre aus und im gleichen Jahre ließ er sich in England einen von ihm erfundenen Keilverschluß für Geschütze patentieren. Tieselbe Ausstellung beschickte Krupp u. a. mit einem Riesensblock von Gußstahl, der aus 600 Tiegeln stammte und 20000 kg wog. Er wußte wohl, daß ihm diese Leistung niemand in der Welt nachmachen konnte, aber auch, daß sie ihm in England niemand glauben würde, wenn

er nicht bewies, daß der ausgestellte Block in der Tat seinkörniger homosgener Gußstahl war, aus dem er Schmiedestücke entsprechender Größe herzustellen imstande war. Er hatte z. B. eine kolossale Schiffsachse aus Gußstahl, für den Norddeutschen Llond angesertigt, ausgestellt. Die Engländer legten eine Schiffswelle von ähnlichen Timensionen daneben und gaben sie für Stahl aus, obwohl jeder Fachmann wußte, daß sie aus Eisen bestand. Arupp ließ deshalb den erwähnten Stahlblock, den größten, den er bis dahin gesertigt, durch den Tampshammer Fritz in zwei Stücke zerbrechen, obwohl er den Gebrauchswert des Stückes dadurch vernichtete. So war aber vor allen Augen bewiesen, was in der Essener Gußstahlfabrik geleistet werden konnte.

Die preußische Militärverwaltung nahm leider den neuen Geschützverschluß, den ihr Krupp zur Amvendung bei den neu bestellten 8 cm Rohren empfahl, nicht an, jondern es wurde angeordnet, den in Spandau verfertigten Wejenerschen Doppelfeilverschluß zu benutzen, Krupp mußte fich fügen und es dann erleben, daß diese sehlerhafte Verschlußkonstruttion für ihn wie für die Armeeverwaltung recht verhängnisvolle Folgen nach fich zog. Im Jahre 1865 wurden die neuen Geschütze in Dienst gestellt, und im nächsten Jahre fam es zu dem lang vorausgesehenen Kriege mit Öfterreich. Mit ungefähr 900 Ranonen stand die preußische Urmee der öfterreichischen und sächsischen (über 1000 (Beschütze) gegenüber. Auf der feindlichen Seite gab es durchweg gezogene Borderlader vom beften System, auf preußischer Seite neben einigen hundert gezogenen Hinterladern noch zahlreiche glatte Geschütze. Der Feldzug brachte verschiedene Lehren. Bor allem die, daß das glatte Geschütz dem gezogenen überall unterlag, was für den Kruppschen Bußstahl eine große Zufunft versprach, da sich die weiche Bronze wenig für gezogene Rohre eignete. Dann aber zeigte sich eine zweite, zunächst unerflärliche und selbst für Krupps hohes Selbstwertrauen wohl niederschmetternde Erscheinung. Bon den neugelie= ferten Stahlhinterladern waren mehrere ohne nachweisbare Tehler und ohne vorherige Anzeichen während des Gebrauches zersprungen. Die Gegner der Gußstahlfabrif im In- und Auslande hatten auf ein solches Greignis nur gewartet, um alsbald eifrig gegen Arupp zu wühlen und den Glauben an die Haltbarkeit des Gußstahles zu erschüttern. Rrupp selbst war natürlich der Erste, den Ursachen dieses Unglücks, das den ganzen Fortbestand der Geschützsabritation in Frage stellen konnte, nachzuforschen, und er glaubte sie in dem fehlerhaften Berschluß gefunden zu haben. Es war aber unmöglich, die gegen seinen Rat ausdrücklich

diesem Verschluß angepaßten Rohre umzuändern, Arupp entschloß sich also, alle 300 Rohre der betreffenden Art einfach zurückzunehmen und durch neue zu ersetzen. Das war ein Opfer, wie es nur ein wahrer Industrie= fürst bringen konnte, dem die Ehre seines Beschäftes über alles andere ging. Frobenius schreibt: "Es wurde früher als ein im Geschäftsinteresse gebrachtes Opfer bezeichnet, daß Krupp die 300 Rohre zurücknahm und durch andere ersetzte. Gewiß war es das! Aber im tiefsten Grunde waren die Motive zu diesem Entschluß doch andere; sie lagen viel tiefer, sie waren nicht ein= fach berechnender Natur, sondern Krupp war in tiefster Seele so emport über diese Beschöpfe seiner Fabrit, daß er sie aus der Welt schaffen, sie auf jeden Fall beseitigen mußte. Wenn er nur in geschäftlicher Erwägung gehandelt hätte, jo würde es nahe gelegen haben, bei der preußischen Re= gierung vorstellig zu werden, daß es besser sei, die unzuverlässigen Rohre zu verwerfen, und daß er unter billigen Bedingungen erbötig sei zu einem Um= tausch gegen neue, obwohl er an der mangelhaften Ronstruktion nicht die Schuld trage. Aber von einem solchen Versuche ist nichts bekannt. Es war ein freier, rascher Entschluß, der bei Krupps energischem, vor nichts zurück= scheuendem Charafter wohl erflärlich ift. Diese Kanonen hatten seine heiligsten Ibeale beleidigt, seine Erfolge in Frage gestellt, die Weltstellung feines Bußstahles ernftlich gefährdet: mit der Schroffheit, welche sein Wille in diesem ihm wichtigsten Bunkte anzunehmen begann, sagte er: Weg damit!"

Die Geschützabteilung wurde trotzem durch das seit 1866 erwachte Mißtrauen auf einige Jahre erheblich zurückgebracht. Roch 1866, als Rußland den Kruppschen Rundfeilverschluß annahm, wurden 1562 Beschütze gebaut, 1867 betrugen die Bestellungen 720, dann 588 und 1869 nur noch 205 Stück. Erst seit 1870 bewegten sich die Ziffern wieder rasch und stetig nach oben. Nicht betroffen wurden von diesem Rückgange die übrigen Fabrifationsgebiete des Gufftahlwerkes, die Herstellung von Gisenbahnachsen und Rädern, Maschinenteilen, Dampfschiffswellen, die Stahlerzeugung zur Schienen- und Plattenfabrifation u. dal. Ja, schon 1862 wurde ein großes Bessemer=Stahlwerk gebaut, da für die, seitdem in großer Ausdehnung betriebene Schienenproduftion, für Reffelbleche und ähnliche Zwecke der Tiegelstahl zu kostspielig war. Es wurde ferner schon in dem Ratalog für die Londoner Ausstellung des Jahres 1862 ein 2000 pferdiges Walzwerf für Panzerplatten angefündigt, zu dessen Ausführung es indessen vorläufig noch nicht kommen sollte. Da= gegen wurden zwei Jahre später eine Balzenstraße von 1000 Pferde= fräften für Ressel- und Lokomotivbleche und ein Raliberwalzwert in Betrieb gesetzt. Der Panzerplattenfabrikation indessen sollte sich Krupp erst viele Jahre später, dann allerdings auch mit um so größerem Ersfolge, zuwenden.

Krupp blieb auch in diesen Jahren nicht bei der Erweiterung der Fabrifation und des Absates stehen, er schritt auch weiter auf dem Wege fort, sich von dem Bezug fremder Rohmaterialien unabhängig zu machen, und verfolgte gleichzeitig mit derselben Energie seine Plane auf dem Gebiete der Arbeiterwohlfahrt. Er erwarb bei jeder Gelegenheit gute deutsche Eisengruben und faufte u. a. ein bedeutendes Eisenwerf, die Sanner Hutte, vom preußischen Fistus, um fie erheblich zu vergrößern und neue Hochöfen zur Robeisengewinnung zu errichten. Sich selbst gönnte er, als um die Mitte der Sechziger Jahre sein stählerner Körper doch begann, die Folgen einer 40 jährigen Überanstrengung zu spüren, etwas mehr Luft und Freiheit, indem er den sogenannten Hügel bei Essen, eine Anhöhe über dem Ruhrtal, taufte und das dazugehörige Bauernhaus zu einem bescheidenen Heim für seine Familie und seine Baste umbauen ließ. Hier empfing er 1864 den preußischen Ministerpräsidenten von Bismard, hier besuchten ihn im nächsten Jahre König Wilhelm und der Kronpring, und dann fanden sich nach und nach die meisten preußischen, viele deutsche und europäische Fürsten, Prinzen und Berühmtheiten ein, um den mert= würdigen Mann fennen zu lernen, der sich vom 14 jährigen Stahlschmied zum Großindustriellen, zur europäischen Berühmtheit aufgeschwungen hatte. Der Herbst 1866, der für Krupp zu den gewöhnlichen Arbeiten und Unstrengungen noch das niederdrückende Ergebnis des deutsch-österreichischen Krieges und endlich die Vorbereitungen für die zweite Parifer Weltausstellung brachte, stimmte das Nervensystem des unermüdlichen Mannes endlich so herab, daß er zum ersten Male längere Zeit die Aufregungen der Arbeit fliehen und im Guden Erholung und Genesung suchen mußte. Nizza, wo er nach einigen Monaten seine völlige Wiederherstellung fand, wurde ihm seitdem ein lieber und oftmals wieder aufgesuchter Erholungsort.

Das Gußstahlwerk übertraf sich selbst von Jahr zu Jahr, und die Pariser Weltausstellung lieserte dafür abermals einen neuen, auch von Frankreich neidlos anerkannten Beweis. Ein für eine Kurvelwelle bestimmter Stahlblock von 40000 kg Gewicht und eine Riesenkanone von 50000 kg und 35,5 cm Nündungsweite waren die Glanzleistungen. Krupp betrat mit diesem ungeheuren Geschütz die Bahn der Küstenverteidigungsstanonen und verfolgte sie mit demselben glänzenden Ersolge, der seine Feldgeschütze begleitet hatte. Eine französische Geschützbestellung hatte

allerdings seine Ausstellung in Paris nicht zur Folge und es ist auch faum wahrscheinlich, daß eine jolche von Arnpp bei den politischen Beziehungen zwischen Preußen und Frankreich jo furze Zeit vor dem Kriege noch ausgeführt worden wäre. Denn wenn auch Krupp auf die Meinung und den Absatz im Auslande großen Wert legte, was seine glänzende Beschickung der großen internationalen Ausstellungen genugsam beweift, jo würde er doch bei seinem starken patriotischen Empfinden niemals einem deutschefeindlichen Lande Waffen geliefert haben. Bor dem Auftauchen der gespannten Beziehungen zu Frankreich machte er natürlich der französischen Regierung seine Offerten, wie anderen Regierungen, und wenn es nicht zu großen Aufträgen fam, jo lag das mehr daran, daß Rrupp den Franzosen zu teuer war, als daß sie seinen Produtten nicht trauten. Auch hat in Frankreich stets mehr als in anderen Ländern das patriotische Streben geherricht, große industrielle Aufträge innerhalb des eigenen Landes zu verteilen. Um jo bereitwilliger erfannte man Arupps Überlegenheit auf dem Gelde der Stahlindustrie und des Maschinenbaues an. "In der Schienenfabritation", schrieb ein großes Parifer Blatt zur Zeit der erwähnten Ausstellung, "in der Berstellung der Reifen, der Räder, der Achsen, in der Herstellung der Teile riesiger Maschinen ist die Superiorität des preußischen Wertes jo unbestreitbar, daß nicht nur Rußland, Frankreich, Deutschland seine Produtte um die Wette faufen, jondern auch England davon bedeutende Quantitäten verwendet für seine Eisenbahnen oder für die ungeheuren Maschinenteile seiner mächtigen Dampfschiffe. Der große Hammer des Herrn Rrupp wiegt 50000 kg; Franfreich besitzt einen solchen von 15000 kg bei den Herrn Betin Gaudet, einen von 12000 kg in Creusot; die schwersten Hämmer in England übersteigen nicht 15000 kg." Das schrieb man über Krupp im Austande vor beinahe 40 Jahren und seitdem hat die Firma fein Jahr aufgehört zu wachsen und zu steigen.

In der, auf den österreichischen Krieg folgenden Zeit lieferte Krupp außer zahlreichen Feldfanonen für Rußland und die Türfei besonders eine Anzahl von schweren Küstengeschüßen für die deutschen Kord- und Tsteefüsten. Die erste davon war die gewaltige in Paris ausgestellte Mingfanone. Es wurden 25 Stück Sechsundneunzigpfünder, das Stück zu 30000 Taler, bestellt, ein hübscher Auftrag, der aber Krupp beinahe entgangen wäre, da sich Armstrong erbot, ebenso starke, allerdings eiserne und als Vorderlader veraltete Kanonen für 12000 Taler das Stück zu liefern. Die preußische Geschüßkommission beschloß, beide Kanonen zu ersproben, und es ergab sich, daß das Armstrong-Geschüß sogar noch etwas

größere Durchichlagsfraft entwickelte. Man hatte nämlich den Engländern erlaubt, ihr eigenes, sehr gutes Pulver bei den Schiefproben zu verwenden, Arupp dagegen trot seines Protestes auf das minderwertige geförnte Schießpulver der staatlichen Fabriken beschränkt. Blücklicherweise war inzwischen dasselbe neunzöllige Geschütz auch in Rußland erprobt und hatte dort mit dem guten prismatischen Pulver der ruffischen Artillerie viel bessere Resultate ergeben. Rrupp setzte im Mai 1868 eine Andienz beim Könige durch und konnte ihm dabei mitteilen, daß Rußland infolge der außerordentlich guten Erfolge 62 jolche Geschütze trot des hohen Preises bestellt habe. Der König gab ihm, wie schon mehrfach, Gehör, und ein neues Vergleichs ichießen wurde angesett, bei welchem man Krupp nicht allein das prismatische, viel schneller zündende Bulver, sondern auch die Benutzung feiner eigenen neuen Stahlgranaten mit gehärteter Spite zugestand. Die Folge war, daß Armstrong gründlich geschlagen wurde, und Preußen vor der Unschaffung zahlreicher veralteter und wenig dauerhafter Geschütze bewahrt blieb.

Erfreulichere Resultate als der Krieg mit Österreich, sollte derjenige mit Frankreich für Krupp im Gefolge haben. Die deutsche Artillerie hatte jich der französischen überall unvergleichlich überlegen gezeigt, und wenn auch an diesem Ergebnis nicht bloß Krupps Geschütze teilgenommen hatten, jo kam es ihnen doch vorwiegend zu gute. Indessen wurde es ihm auch nach dem französischen Kriege nicht immer leicht gemacht, für Deutschland zu arbeiten. Zwar stand die ausschließliche Verwendung des Gußstahls für die gesamte deutsche Teldartillerie nunmehr fest, dagegen gab es zwischen der Prüfungskomission und Krupp noch lange und schwere Rämpse über die Ronstruttion, die Rohrverschlüsse, La= fetten usw., bis endlich der Raiser selbst, wie schon mehrmals, eingriff und 1873 die Entscheidung getroffen wurde, die nun auf Jahre hinaus der Ranonenwerkstatt reichliche Beschäftigung bot. Auch mit Österreich ichien zu derselben Zeit ein großes Geschäft, 2000 Feldgeschütze betreffend, zustande zu kommen. Es zerschlug sich aber im letten Augenblick durch die Erfindung der Hartbronze, die endgültig als Material für die öfterreichische Teldartillerie angenommen wurde. Dem Gußstahl in feiner Weise überlegen, hatte die Bronze sich nach ihrer Verbesserung durch Lauroff, Uchatius und andere Konstrufteure doch als ein durchaus geeignetes Weschützmaterial erwiesen; vor allem bot sie zwei ungeheure Borteile: Österreich war nicht auf Krupp angewiesen und konnte die vielen Millionen, die die Neubewaffnung kostete, im Lande behalten, andererseits konnte man

die großen in dem bisherigen Geschütpart vorhandenen Bronzevorräte durch Umgießen wieder nutbar machen. Auch die deutsche Armeeverwaltung verfügte seit dem Kriege über riesige Bronzevorräte aus den eroberten französischen Ranonen, und natürlich hatte die Erfindung der Hartbronze auch hier neue Versuche zur Folge, moderne Bronzegeschütze zu gießen. So sah sich Krupp der Bronze, die er schon endgültig überwunden glaubte, von neuem im Rampf gegenüber, und wer weiß, wie das Ende gewesen wäre, wenn nicht die oben erwähnte Bestellung der deutschen Feldartillerie bei Krupp schon vollendete Sache gewesen wäre. Es fam schließlich zu einer Teilung der Arbeit. Rrupp schmiedete die deutschen Feldgeschüte, und die staatlichen Geschützwerkstätten gossen die schwere Belagerungsartillerie aus Hartbronze, bis auf die großen 15 cm Kanonen, die man ebenfalls Arupp überließ. In Österreich wurde umgekehrt die Teldartillerie aus Bronze gefertigt, dagegen bestellte man die großen Ranonen der Rriegsschiffe nach wie vor bei Krupp. So ging denn die Geschützfabrikation in Effen seit 1871 wieder start in die Höhe und stieg 1874 auf beinahe 3000 Rohre. Seit 1878 wurden u. a. 1800 Geschütze für Rußland bestellt, und der Weltruf des "Ranonenkönigs", wie Krupp im Bolksmunde längst hieß, war trot des Wiederauflebens der Bronze endgültig besestigt.

Allerdings, ein fleines Königreich war es in der Tat, dem der energische und unerschöpfliche Beherrscher des Gußstahls nunmehr gebot. "Aber das ist ja ein Staat im Staate! Niemals würde man dergleichen in Frankreich zugeben", hatte schon 1868 der Better des französischen Raisers, Pring Jerome Bonaparte, bei einem Besuche der Gußstahlfabrik geäußert. König Wilhelm foll später geschmungelt haben, als ihm Krupp diese Bemerkung erzählte. Und nun waren (1873) beinahe 12000 Arbeiter in den Effener Werfen, taufende von anderen in den Erzgruben und Hüttenwerfen beschäftigt, mit ihren Angehörigen eine riesige Menschenzahl. Tropdem dachte Krupp noch nicht daran, sich mit dem Erreichten zu begnügen. Rach wie vor fannte er für die Überschüffe seiner Fabriken feine andere Verwendung, als die Erweiterung feiner Werte. Gußstahlfabrit, die 1852 etwa 15000 Zentner Tiegelstahl produzierte, hatte ihre Leistung 1870 verhundertfacht, um sie dann binnen drei Jahren nochmals zu verdoppeln. Schon 1872 bejäß Krupp 414 fleinere Eisensteingruben, jest faufte er noch einen bedeutenden Teil der spanischen Erzlager von Bilbao und sicherte sich badurch jährlich 300000 Tonnen wertvolles Erz für seine Bessemer-Stahlwerfe, die vor allem der Schienenproduftion dienten. Un Süttenwerfen faufte er 1871 die Hermannshütte bei Neuwied, 1872 die Johanneshütte bei Duisdurg. Seit 1868 begann er auch, durch Kauf und Pachtung eine Reihe von Kohlenzechen zu erwerden, um sich auch nach dieser Seite unabhängig zu machen. Das kam ihm und seinen Arbeitern zustatten, als im Sommer 1872 der erste große Kohlenarbeiterstreif ausbrach und fast alle Industriezweige start in Mitteidenschaft zog. Das Gußstahlwerf nebst den zugehörigen Hochöfen, deren Jahl bereits auf 12 augewachsen war, arbeitete ungestört weiter. Auch eine eigene Dampferstotte für den Erztransport aus Spanien ließ Krupp seit 1872 erbauen. So gewaltig und umfassend waren um diese Zeit seine Industriewerfe schon geworden, daß er jetzt, wenn mit einem Schlage die gesamte Geschützsabrikation aufgehört hätte, wohl eine große Zahl von Arbeitern hätte entlassen müssen, tropdem aber einer der größten, ja vielleicht der größte Industrielle des Deutschen Reiches geblieben wäre.

Den Chrennamen des "Kanonenfönigs" verdiente er allerdings trotsdem in hohem Mage, denn mochte sein Unternehmungsgeist auch mit der Beit noch so ungeheure Gebiete überspannen, der Geschütztechnif blieb er treu, und in den Jahren des schweren geschäftlichen Riederganges, die 1874 eintraten, war es hauptfächlich die Kanonenfabrifation, deren Gewinne es ermöglichten, die Arbeiten ohne größere Arbeiterentlassung fortzuführen. Allerdings hatten die letten Jahre so hohe Anforderungen an sein Rapital gestellt, daß Krupp zum ersten Male seit Gründung des Werfes gezwungen war, mit fremdem Gelde zu arbeiten, weil die laufenden Überschüffe nicht mehr genügten. Er hatte 1873 einen großen Schießplat bei Dülmen angelegt und 1877, als das Terrain für die gesteigerte Tragfraft der Geschüße nicht mehr ausreichte, ein weit größeres Areal bei Meppen gefauft. Er hatte auch Riesensummen für Wohltätigkeitszwecke, für die Verbefferung der Lage feiner Arbeiter festgelegt. Große Ronfumanstalten für jegliches Bedürfnis, eine Dampfmühle, Kaffeebrennerei, Selterwafferfabrif, Befleidungswerfstätten, Baft= und Bierhäuser maren eingerichtet, Schulen, Bäder, Krankenhäuser, Fortbildungs-, Industrie- und Handarbeitsschulen für beide Geschlechter, endlich Kranken- und Lebensversicherungen wurden begründet, es gab fein auftauchendes Bedürfnis, das in Krupp nicht sofort den verständnisvollen, aufopfernden Helfer gefunden hätte, faum einen Lebens- und Bedarfsartitel, den seine Arbeiter und Beamten nicht billig und gut erhalten hätten in den eigenen Bäckereien, Fleischereien oder Warenhäusern. Riesensummen erforderte besonders der Bau der Arbeiterwohnhäuser, aber Krupp, der einst 2 Millionen für den großen Dampfhammer auszugeben hatte, den die technische Welt mit starken Zweifeln betrachtete, zögerte auch jetzt keinen Augenblick, zu tun, was er beschlossen hatte: seine Arbeiter in seinen eigenen Häusern gut und billig wohnen zu lassen. Er war auf jedem Gebiete der Unternehmungs= tätigkeit jofort zu Hause, wenn nur eine Bedingung erfüllt war, die Sache mußte in Verbindung mit seinem großen Unternehmen stehen, das er als seine wahre Lebensaufgabe betrachtete. "Mein Interesse", schrieb er einmal, "würde mir empfohlen haben, meine Fabrifen im Auslande zu errichten, wo ich früher und mehr Anerkennung und Absatz gefunden habe und größere Vorteile haben würde. Aber ich habe das Bewußtsein, daß diefe Werke ein Gegen find für das Land und für die Arbeiter!" Und ein anderes Mal, 25 Jahre nach feiner alleinigen Besitzübernahme, schrieb er ein Wort an alle seine Arbeiter und ließ es in dem kleinen, einfachen Etternhause aufhängen, welches als Andenken an die früheren schweren Zeiten inmitten der riefigen Fabrikhallen stehen geblieben war und Rrupp als Absteigegnartier diente, wenn er fast täglich von seiner Villa auf dem Hügel in die Fabrit fam. "Bor fünfzig Jahren", hieß es in jener furzen schriftlichen Rundgebung, "war diese ursprüngliche Arbeiter= wohnung die Zuflucht meiner Eltern. Möchte jedem unserer Arbeiter der Rummer fern bleiben, den die Gründung dieser Fabrit über uns verhängt hat. Künfundzwanzig Jahre blieb der Erfolg zweifelhaft".... Und dann jum Schluß die schönen Worte: "Der Zweck der Arbeit foll das Gemeinwohl fein, dann bringt Arbeit Segen, dann ift Arbeit Gebet."

Diesem Grundsate treu, hatte Krupp ein bedeutendes Kapital in die Kolonien gesteckt, die er von 1863 bis 1873 für seine Arbeiter anslegte, um ihnen für billige Miete gute und gesunde Wohnungen zu versichaffen. Es waren meist Häuser mit 4 die 6 geräumigen Wohnungen, die zu 90 bis 200 Mark jährlich je nach der Größe vermietet wurden. So entstanden die Kolonien Westend und Nordhof mit etwa 70 Häusern, Speisehalten, Konsumanstalten u. dgl., dann die kleine Kolonie Dreilinden mit ländlicher Bauart der Häuser und Gärten. Bedeutend größer wurden die Kolonien Schederhof und Kronenberg, die 1872 angelegt wurden, und nach deren Vollendung Krupp seinen Arbeitern 3300 gesunde Wohnungen zu niedrigerem Preise als die private Bautätigkeit bieten konnte. Dasneben gab es große Schlassäle und Speiseanstalten für die ledigen Arbeiter. Es war dem Schöpfer dieser durchdachten und umfassenden Anlagen nicht zu verdenken, daß er ihrer, für die er sünszig Jahre lang

jeden Überschuß der Fabrik geopsert, nun auch Herr bleiben wollte und in den siedziger Jahren, als die Sozialdemokratie wiederholte Vorstöße auf den inneren Frieden in seinen Betrieben machte, sein Hausrecht sehr energisch gebrauchte. Gegen die auftauchende Lehre von dem Nechte des Arbeiters am Betriebsgewinn wehrte er sich mit Leidenschaft. "Der Arbeiter", schrieb er, "hat die Erfindungen nicht gebracht; wie mein Haus, so ist meine Erfindung mein und die Frucht derselben, sie mag Gewinn sein oder Verlust. In schlechten Zeiten, wo der Arbeitgeber nichts gewinnt,



Arbeiterkolonie Altenbof.

oft viel verliert, behält der Arbeiter immer noch seinen Lohn. Taher ist es notwendig, daß der Arbeitgeber in guten Jahren mehr verdient, als er verbraucht. Wie ich den Berlust allein tragen muß, so ist auch der Gewinn mein von Rechts wegen, denn ich habe ihn erworden mit meiner Krast und meiner Sorge." Das waren stolze Worte, und nicht jeder Arbeitgeber hätte sie damals, nicht jeder könnte sie heute mit Recht seinen Arbeitern entgegenhalten. Es gab ihrer viele in den Gründerjahren, die den Gewinn der setten Jahre abgeschöpft hatten und sich nun mit ihrem Vermögen zurückzogen, die brotlosen Arbeiter mit dem Troste abspeisend: hättet ihr in der guten Zeit gespart wie wir, so wäret ihr jest auch was!

8.

Ja es war die überwiegende Mehrzahl, die so dachte und handelte, denn wer konnte seinen Arbeitern zurusen wie Alfred Krupp? "Ich war von jeher bedacht, euch ein sorgenfreies Dasein zu verschaffen, auch für die Zeiten, wo ihr nicht mehr arbeiten könnt. Ihr selbst wist am besten, wie es mit Kranken, Invaliden und ausgedienten Arbeitern bei uns gehalten wird. Ich habe den Arbeitern Bohnungen gebaut, habe Schulen gegründet, Schenkungen verliehen und Einrichtungen getroffen zur billigen Beschaffung von allem Lebensbedarf. Ich habe mich dadurch in eine Schuldenlast gesetz, die abgetragen werden muß."

Er hatte recht. Als die Überschüffe seiner Fabrik nicht mehr ausreichten, die Erweiterungen und Wohlfahrtseinrichtungen zu vollenden, die er für nötig hielt, hatte er sich keinen Augenblick besonnen, mit fremden Kapital zu arbeiten. Zu schweren Bedingungen hatte er 1874 eine Anleihe von 30 Millionen Mark gegen Verpfändung seiner sämtlichen Anlagen aufgenommen und sich verpflichtet, sie binnen zehn Jahren zu 10% höherem Kurse zurückzuzahlen. Er glaubte soviel nötig zu haben, um den wirtsschaftlichen Stürmen zu trozen, die er voraus sah, und die auch kamen in Gestalt von Geschäftsstockungen, Krisen und Zusammenbrüchen auf allen wirtschaftlichen Gebieten. Nicht in seinem, sondern im Interesse der 40000 bis 50000 Menschen, die von ihm abhingen, wollte er sieber mit Verlust arbeiten, als seiern. Er wußte, daß wieder bessere Zeiten kommen würden und hoffte, daß dann die Treue seiner Arbeiter ihn auch für gebrachte Opfer entschädigen würde.

Das lette Jahrzehnt von Krupps erfolgreichem Leben wurde vornehmstich durch die Konstruktion schwerster Küstens und Schiffsgeschütze und ihnen einerseits gewachsener, andererseits sie selber schützender Banzerbefestigungen ausgefüllt. Der riesige und mit allen erdenklichen Einrichtungen der Sicherheit und Zweckmäßigkeit versehne Schießplatz zu Meppen wurde allmählich der Treffs und Sammelpunkt der europäischen und überseeischen Militärbevollmächtigten, die hier die staunenswerten Ersolge der Kruppschen Artillerie bewunderten. Der Mann, den man vor 15 Jahren allenfalls als Rohrlieferanten gelten ließ, war jetzt die erste Autorität des Erdballes in Geschützangelegenheiten. Aber selbst ein Krupp mußte erfahren, daß kein Meister vom Himmel fällt. Er hatte stets geglaubt, gegenüber den von ihm beinahe verachteten Hartgußskanzern, die Gruson in Magdeburg mit steigender Meisterschaft herstellte, mit seinen Geschützen leichtes Spiel zu haben und auch stets imstande zu sein, jenen Panzern weit bessere aus Stahl an die Seite sesen zu können.

Aber bei gelegentlichen Proben mußte er sich überzeugen, daß der vollendete Hartguß nicht allein ein ebenso großes Maß an Erfahrung und Sorgfalt verlangt, wie der Gußstahl, sondern auch in seiner Art ein ebenso edles und vollwertiges Material darstellt. So kam es, daß sich in der Praxis Gußstahl und Hartguß ganz friedlich vertrugen. Vier ungeheure Küstensgeschütze für Italien, die Krupp über Emden zu Schiff dorthin senden mußte, weil die schweizerischen Sisenbahnbrücken der Belastung der Rohre nicht geswachsen waren, fanden ihre Aufstellung und ihren Schutz in Grusonschen



Villa Bügel.

Hartgußpanzertürmen. Erst nachdem beide geniale Techniker, Gruson und Krupp, aufgehört hatten ihren Werken vorzustehen, kam es zur Vereinigung der beiden feindlichen Prinzipien, das Grusonwerk wurde mit der Firma Friedrich Krupp verschmolzen. Krupp hatte Gruson aufgesogen, aber er hat ihn nie überwunden.

Wir können über die letzte Lebenszeit Alfred Krupps schneller hinweggehen. Seit 1864 hatte er die unzulängliche Wohnung in der Fabrik mit dem Hause auf dem Hügel bei Bredeney vertauscht, wo später die schöne "Villa Hügel", das Ziel so vieler fürstlicher und königlicher Besuche, entstand. Hier verlebte 1877 Kaiser Wilhelm den Sedantag, wenige Monate später weilte dort der Kronprinz, und 1878 traf der Enkel des greisen Kaisers, Prinz Wilhelm von Preußen, zum ersten Mal in Essen, inn die Gußstahlfabrik unter der Führung Friedrich Alfreds, des Sohnes Krupps, zu besichtigen, mit welchem den späteren deutschen Kaiser eine herzliche Freundschaft verband.

Zwanzig Jahre hindurch fah man den alten Krupp vom "Hügel" aus fast Tag für Tag den anderthalbstündigen Weg zur Fabrit zurud= legen. Soch zu Roß, im engen Reitanzug, von elastischer Haltung, und den scharfen Blick mit jugendlichem Teuer über seine Umgebung sendend, glich er mehr dem ländlichen Grundherrn als dem geheimen Kommerzienrat und Kabrifbesiker. Vor dem fleinen Elternhause stieg er ab, dort war ihm, wie auch seinem seit 1882 in die Leitung eintretenden Sohne ein Bureau eingerichtet, und von hier aus durchwanderte er, allen befannt und alle älteren Arbeiter seinerseits kennend, die ungeheuren Räume der Fabrif. Über 12000 Arbeiter standen allein in Effen, 20000 im ganzen unter seinem Zepter, gegen 75000 Menschen waren in ihrem Unterhalt von Krupp abhängig, aber nie hat ein Funke von Übermut das Herz dieses Mannes erfüllt, beffen Lebensmarime nur die war: Das Ziel ber Arbeit soll das Gemeinwohl sein. Schon war er einer der reichsten Männer in seinem Vaterlande geworden, wenn auch nach wie vor seine Fabrifen und Bergwerfe, feine Sochöfen und Schiffe fein ganger Reichtum waren. Und jest waren sie wieder sein Eigentum, denn so reichlich waren die Aufträge. der letten zehn Jahre, daß Krupp die 30 Millionenanleihe bis 1886 vollständig tilgen konnte trot aller weiteren, inzwischen notwendig gewordenen Neuanlagen. In diesem Jahre wurde auch das Stahlwert Annen angefauft, welches befonders den für viele Gebiete, 3. B. den Maschinen= und Schiffbau, so wichtigen Stahlformguß pflegte. Nach Italien, nach Amerika, nach China, nach Australien gingen große Schienenlieferungen, und England, das bisher die unbedingte Überlegenheit im Eisenexport besessen hatte, mühte sich vergeblich, diesem unwider= stehlichen Gegner Einhalt zu tun.

Nach Überschreitung des siedzigsten Lebensjahres begann die Arbeitsstraft des Unermüdlichen allmählich nachzulassen. Noch immer nahm er an der Fabrik, an den Konstruktionen, an dem Ergehen des Perssonals regen Anteil, aber selten erschien er noch zu Pferde, zulett auch nur noch selten im Wagen, persönlich am Plate, um zu raten und zu richten. Er ließ, wenn wichtiges zu besprechen war, die Beamten zu sich nach der Villa Hügel kommen, und langsam schien auch das,

schien die alte feurige Energie des vielerfahrenen Rämpen einzuschlafen. Er fühlte fich felber bereits schwach, als die Befanntschaft mit Schweninger ihm noch einmal Hoffnung auf Genesung und neue Lebensträfte gab. Der berühmte Arzt hatte Krupps von Geburt an schwächlichen Sohn Friedrich, der an einem langjährigen asthmatischen Leiden frankte, mit Erfolg behandelt, und der Bater trug fein Bedenken, auch fich felber dem geschickten Therapeuten anzuvertrauen. Bon Schweninger zu einer völlig veränderten Lebensweise veranlagt, folgte er den oft unbequemen Ratschlägen des Arztes mit Gewissenhaftigkeit, denn Krupp hing am Leben mit derselben Energie, wie er an seinem Lebenswerfe hing. Es schien auch, als sollte er noch einmal sich wieder verjüngen, er fühlte sich ge= fräftigt, Arbeitslust und straft fehrten zurück, und technische Plane, u. a. der Bau einer koloffalen hydraulischen Schmiedepresse beschäftigten ihn aufs neue. Aber es war ein lettes Aufflackern der jo lange überan= ftrengten und nun zur Neige gehenden Lebensfraft. Im Frühjahr 1887 fiel der alte Herr sichtlich zusammen; der Frühsommer fand ihn ans Bett gefesselt, und am 14. Juli wurde eines der schönsten und erfolgreichsten Menschenleben der neueren Zeit vom Tode abgeschnitten.

Arupps Tod wurde wie ein nationaler Verlust empfunden. Die Trauerseier in und an dem kleinen Stammhause, wo man den Industries fürsten aufgebahrt, gestaltete sich zu einer imposanten Aundgebung. Es war ein monumentales Leichenbegängnis inmitten der stumm und wie erstorben daliegenden Fabrik mit ihren schweigenden Rädern und rauchslosen Essenkung von einer Willion für die Arbeiter, von einer halben Willion zu wohltätigen Zwecken für die Stadt Essen.

Alfred Krupp war in seinem Wesen, bei aller hervorbrechenden Herzensgüte, gerade und knorrig, stolz und schroff, wiewohl im gesellschaftlichen Umgang stets heiter, gewandt und voll natürlicher Liebensswürdigkeit. Den Abel, den ihm der König anbot, lehnte er ab, er hatte sich selber in höherem Grade geadelt, als es selbst der von ihm so sehr verehrte Fürst vermochte. Menschengunst konnte ihn nicht höher erheben, als er sich selber gehoben hatte, der Kanonenkönig und Menschenfreund.

## Die neneste Entwickelung der Firma Arupp.

"Alfred Krupp war Einzelunternehmer. Das größte industrielle Privatunternehmen Deutschlands, vielleicht der Welt, ist nicht geschaffen worden durch eine Kapitalgesellschaft, sondern durch das Genie eines einzigen Mannes. Noch mehr, wäre das Kruppsche Unternehmen als Aftiengesellschaft begründet worden, so hätte es sich, wenn überhaupt, jedenfalls nicht in so furzer Zeit zu seiner jezigen Bedeutung entwickeln können." Mit diesen Worten Ehrenbergs leiten wir am besten den lezten Abschnitt der Entwickelung des Hauses Krupp ein. Jezt war der geniale Schöpfer der unvergleichlichen Riesenunternehmung tot, nun mußte es sich zeigen, ob sein Werf von Bestand war durch sich selbst, durch das Drganisationstalent seines Nachsolgers, oder ob es auch durch fremde Arbeitsfräste in der disherigen Weise weiter geleitet werden konnte.

Die Hauptfrage, der Fortbestand der Unternehmung in der bisherigen Weise, ist durch beinahe zwei Jahrzehnte, die seit Krupps Tode verflossen, in glanzender Weise bejaht. Die Festigkeit und Ginheitlichkeit ber Leitung blieb unverändert. Wir wissen, daß der alte Krupp seit 1862 ein allmählich bis zu jechs gleichberechtigten Mitgliedern erweitertes Profuristen= follegium, die jogenannte "Profura", geschaffen hatte. Die Mitglieder, technisch und faufmännisch verantwortlich, bestanden stets aus den tüchtigsten Aräften, die sich überhaupt gewinnen ließen, und jede wichtige Angelegenheit wurde ihrer gemeinsamen Entscheidung vorgelegt. Wie Alfred Arupp sich durch diese Kollektivvertretung die Arbeit in seiner letten Lebenszeit sehr erleichterte, jo ebnete er dadurch auch seinem Sohne die Wege, ja er band ihn jogar testamentarisch in vielen Entscheidungen an das Botum dieses Direktoriums, in welches übrigens Friedrich Alfred Arupp ichon fünf Jahre vor dem Tode seines Baters selbst eingetreten war. In technischer und faufmännischer Hinsicht war also für den Fortbestand der Werte Arupps in der besten Weise gesorgt.

Aber nicht Erfindungen und Weite des kaufmännischen Blickes allein hatten das Haus zu seiner imposanten Weltstellung emporgehoben. Es war vornehmlich das tiese Pflichtgefühl gegen seine Mitarbeiter, die Treue und das Wohlwollen gegen seine Arbeiter, denen Alfred Arupp es versdantte, daß gleich ihm selbst auch der Geringste in seinen Fabriken seine Pflicht tat, daß aus seinen Werktätten nur gute Arbeit hervorging, wie sie ein alteingesessener, erprobter Stamm von Leuten leisten konnte, daß sein Unternehmen verschont blieb von den Stürmen der Kämpse zwischen

Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die seit einem Menschenalter die Industrie erschüttert haben. Und auf diesem Gebiete wurde sein Sohn sein wahrer Geisteserbe. Erzogen unter der Maxime des Vaters: "Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein", blieb er ihr so treu wie jener, und das große Wert der Arbeiterfreundlichkeit und Wohltätigkeit, das Alfred Krupp begonnen, führte sein Sohn zu einer Entwickelung, wie sie



Sriedrich Alfred Krupp.

wohl in keinem anderen Betriebe, ja in keinem Industriestaate wieder erreicht worden ist. Die Gesetze über Arbeiterwohlfahrt, Alters= und Invaliditätsversicherung, Krankenkassen u. dergl. waren, als sie erlassen wurden, und Deutschland mit ihnen an die erste Stelle auf dem Gebiet der Arbeiterfürsorge trat, in Krupps Betrieben längst überholt. Er ordnete sich dem staatlichen Zwang unter, ohne darum die alten Organisationen fallen zu lassen. Im Jahre 1900 wandte die Firma über 1½ Millionen M.

auf Grund der Arbeiterversicherungsgesetze, etwas mehr als das Toppelte aber in freiwilliger Fortführung der früheren Stiftungen auf. Aus den ansgesammelten Fonds der ArbeitersPensionskasse, zu welcher die Firma jährslich eine halbe Million beisteuert, wurden in demselben Jahre 900000 M. an Arbeiters, Witwens und Waisenpensionen bezahlt. Taneben besteht eine Arbeiters und Invalidenstiftung mit 3 Millionen M. Grundkapital, eine BeamtensPensionskasse, eine "AruppsStiftung" und eine Kaiserin Augusta VistoriasStiftung, Gründungen, zu denen die Besitzer mehr als einmal Hunderttausende, ja halbe und ganze Millionen beigetragen haben.

So fette Friedrich Rrupp in dem "Rönigreiche" feines Baters dessen "innere Politif" getren den übernommenen Traditionen und ent= sprechend seiner eigenen Denkungsweise fort. Aber auch die "äußere Politik" des Riesenunternehmens änderte sich in nichts, dant der gebundenen Marschroute des Direktoriums, und auch dank der eigenen Entschloffenheit Friedrich Alfreds, das Erbe seines Baters auch in deffen Sinne auszubauen und zu vermehren. Es ist oft gesagt worden, Friedrich Alfred Arupp habe für das Gedeihen der Fabrik fast gar keine Bedeutung mehr gehabt, er habe an der Leitung soviel wie gar nicht teilgenommen u. deal., das trifft keineswegs zu. War auch das Direktorium von seinem Bater mit bedeutenden Bollmachten ausgestattet, so konnte doch keine wichtige Ent= scheidung ohne seine eigene Zustimmung getroffen werden, und blieb es vor allem stets seine Aufgabe, die richtigen Männer an die Spite zu setzen, wofür er einen scharfen und weiten Blick besaß. Gich die besten und zu= verlässigsten Helfer zu sichern, war überdies für ihn eine weit wichtigere Aufgabe, denn für die Kraft eines Einzelnen war das Unternehmen schon zu Lebzeiten seines Baters viel zu groß geworden.

Jest aber wuchs es ununterbrochen weiter. Die Panzerplattenfabrikation wurde 1890 aufgenommen; durch den Gebrauch des besten Materials und der gewaltigsten Wertzeuge, besonders aber durch wertvolle Erfindungen und unablässige großartige Versuche, deren Kosten in die Millionen gingen, kam die Firma auch auf diesem Gebiete bald in die führende Stellung. Alle Fortschritte in der Panzerplattenhärtung, die in Frankreich, England oder Amerika gemacht wurden, sah man stets in Essen bald überholt. Dies war ein Betriebszweig, der neue ungeheure Ausweichen machten auch die Gußstahlverarbeitung und der Stahlformguß weitere Fortschritte. Von einer Welt- oder Industrieausstellung zur anderen überraschte Krupp immer wieder durch die riesigen Dimensionen und die unerreichbare Dualität seiner Ausstellungsgegenstände. Die größten Schiffswellen vermochte nur er in solcher Festigkeit herzustellen, daß sie gegen Brüche sozusagen absolut gesichert waren. Die aus Stahl gegossenen Vorders und Hintersteven und Ruderrahmen, Wellenböcke und andere Teile der großen Kriegsschiffe und Handelsdampfer, die die meisten anderen Fabriken aus Stücken zusammensehen mußten, vermochte er in einem Stück bei gleicher Festigkeit und leichterem Gewicht zu gießen. Heute wird das allerdings, wie die Düsseldorfer Ausstellung zeigte, auch schon in anderen Wertstätten erreicht. Neben den ältesten Zweigen der Fabrikation, Münzstempel, Achsen, Käder, Stahlschienen, wurden und werden gesertigt Walzen, Bleche in sonst nirgend erreichbaren Größen, Brücken, Gestänge, Schiffswellen, riesige Kurbelwellen, Gusteile, Anker, Vanzerplatten, Geschütztürme, Kanvenen und tausend kleinere Dinge.

Immer wieder wuchsen die Überschüsse über den Bedarf der notwendigen Betriebserweiterungen hinaus. Es fam die Periode der Ausdehnung durch die Übernahme vollständiger fremder Fabrikbetriebe. Einst hatte Alfred Krupp Millionen leihen muffen, um die erforderlichen Erweiterungen seiner Werfe durchführen zu können. Jest drängte das wachsende Rapital nach Betätigung über die Grenzen des Unternehmens hinaus. Der Anfauf des Stahtwerkes von Afthower u. Co. in Annen hatte die Leiftungs= fähigkeit der Firma nur auf wenige Jahre absorbiert. Da wandte sich die Aufmerksamkeit der Kruppschen Verwaltung dem Hartguß zu, den Hermann Brufon in ähnlicher Beise zum Spezialgebiet einer langjährigen Tätigfeit gemacht hatte, wie Krupp den Bußstahl. Seit 1855 hatte Gruson so unablässig an der Vervollkommnung seiner Ideen gearbeitet, wie Alfred Krupp an der seinigen, und in dieser Zeit hatte sich auch das Grusonwerk in Magdeburg zu einem ansehnlichen Großbetrieb entwickelt. ersten Anlaß zur Konfurrenz zwischen beiden Unternehmungen gaben wohl die Grusonschen Hartgußgranaten, die bei großer Leistungsfähigkeit naturgemäß viel billiger als Stahlgranaten waren. Dann erfolgte der Eintritt Grufons in die Geschützfabritation, 3. B. die Ginführung der Bruson=Schumannschen Lanzerlafetten, und die Aufnahme der Lanzer= plattenfabrifation durch Rrupp, der dabei von den Schiffspanzern not= wendig zur Konstruftion von Landbefestigungen geführt wurde. diesem Telde hatte aber wieder Gruson einen starken Vorsprung mit feinen vorzüglichen und allenthalben eingeführten Hartqußpanzertürmen.

Solche Berührungspunkte gab es noch auf anderen Gebieten. Der Hartguß erwarb sich ein riesiges Absatzeld, und Grusons Fabrik, die am

Ende der 80er Jahre in den Besitz einer Aktiengesellschaft überging, wuchs zu einem Großbetrieb mit mehr als 2000 Arbeitern heran. Run wurde endlich durch die Vereinigung der Fabriken jede weitere Konkurrenz beseitigt. Krupp schloß mit dem Grusonwerke, aus dessen Leitung Hermann Gruson 1891 bereits ausgeschieden war, im nächsten Jahre einen sogenannten Betriebsüberlaffungsvertrag. Derfelbe bestimmte, daß das Werk nur noch auf Rechnung Krupps arbeiten und letzterem die Oberleitung über das ganze Etablissement zustehen solle. Nur ein Jahr dauerte dieser Übergang, dann wurde das Grusonwerk der Firma Krupp vollständig abgetreten, um in derselben Weise wie bisher, aber als Kruppsche Filiale weiterzu= arbeiten. Es wurde, um diese Einverleibung durchzuführen, eine hppothefarische Anleihe in Sohe von 24 Millionen M. auf den Grundbesitz des Grusonwerkes aufgenommen. Das Grusonwerk hat übrigens durch diesen Besitzwechsel nur gewonnen, der Umfang der Fabrikation ift gewachsen, und die Arbeiter, deren Zahl auf 3500 gestiegen ist, erfreuen fich all der traditionellen Vergünstigungen, die auf den Kruppschen Werken üblich sind.

Auf diesem Gebiete, deffen Pflege er sich gang persönlich vorbehielt, während die technische Verwaltung ihn nur in wichtigen Entscheidungen beanspruchte, leistete Friedrich Alfred Krupp womöglich noch mehr als sein Bater. Im Jahre 1889 bestimmte Friedrich Alfred Krupp 500000 M. für Darleben an folche Angestellte, die sich ein eigenes Haus bauen wollten. Der mäßige Zins auf die erteilten hypothefarischen Darleben ermöglichte binnen zwei Jahren die Entstehung von 75 Beimftätten. Bautätigfeit Krupps im Interesse der Arbeiter schritt inzwischen emsig fort. Neu begründet wurde von ihm die Arbeiterkolonie Alfredshof mit etwa 250 Bohnungen für die Arbeiter der Gußstahlfabrik. Schon vorher hatte er für invalide und penfionierte Arbeiter die Invaliden= folonie Altenhof im Guden von Effen geftiftet, die ein Besucher aus neuerer Zeit mit folgenden Worten schildert: "Altenhof liegt am Rande ausgedehnter schöner Waldungen, die sich bis an die Ruhr hinabziehen, etwa eine halbe Stunde vom Hügel entfernt in der zwischen Bredeneh und Effen belegenen Ortschaft Rüttenscheid und ift von Effen aus mit der elektrischen Sraßenbahn in ca. 20 Minuten zu erreichen. Jeder, der Effen besucht, sollte nicht verfäumen, hinaus nach Altenhof zu wandern. Der Ort gleicht einem Idull des Friedens und der Ruhe, mitten in dem Lande, deffen Wahrzeichen die rauchenden Schlote, die glühenden Hochöfen und die polternden Dampfhämmer sind. Hier hat sich der lette seines Geschlechtes, Friedrich Alfred Arupp, aus edler Fürsorge für seine Arbeiter ein erhabenes Denkmal gesetzt. Er hat hier für die in seinen Diensten ergrauten oder in treuer Pflichterfüllung invalide gewordenen Arbeiter und ihre Familien eine Heinstätte geschaffen, in der sie den Herbeiter und ihre Familien eine Hehaglichkeit und Ruhe verbringen können. Unser Bild, Seite 273, zeigt uns eine Straße in Altenhof mit ihren allersliebsten Häusern und dazu gehörigen Gärtchen. Es ist ein herzerquickender Anblick, die alten Leute hier in ihrem Heim und in ihren Gärtchen, die sie alle mit größter Sorgfalt pflegen, schaffen zu sehen. Die Häuser sind für je eine bis höchstens drei Familien bestimmt, und so viele Gebäude es auch sind — zur Zeit 130 mit etwa 190 Wohnungen —, seines gleicht dem anderen, während der ganze Ort im Sommer einen großen Blumengarten bildet. Fedes Haus ist mit Schlingpflanzen berankt, welche, wie auch die Sträucher und Bäume, den Bewohnern von der Gärtnerei der Villa Hügel unentgeltlich geliesert werden."

Die großartigen Gärtnereien auf und am Hügel, deren Pflege sich Arupp mit der Hingabe und dem Verständnis des Naturforschers und Naturfreundes widmete, zählen geradezu unter die bedeutenoften Sehens= würdigkeiten der Essener Umgegend. In Treibhäusern von erstaunlicher Größe und Bahl werden die feltensten Kinder Floras, die erlesensten Früchte, die schönsten Reuheiten der Gartenkultur gehegt und fortgepflanzt. Biele wertvolle neue Arten an Früchten und Blumen find aus diesen Unlagen hervorgegangen, deren Bearbeitung einer kleinen Urmee von Bärtnern obliegt. Huch auf lettere erstreckte sich wieder die unerschöpfliche Fürsorge Krupps für alle seine Untergebenen. Die anheimelnden, schönen Wohnhäuser der verheirateten, die Speisesäle und Schlafzimmer der ledigen Gärtner in der Besitzung Sügel dürften ihres gleichen in feinem fürstlichen Bärtnereibetriebe wieder finden. Oft wurden vom Sügel aus fogar die taiferlichen Garten und Schlöffer mit fostbaren Sendungen neuer Blütenpflanzen oder Fruchtarten bedacht, wie denn überhaupt der Berkehr zwischen dem Schloßherrn von Hügel und der kaiserlichen Familie ein nahezu intimer war.

Im föstlichsten Blumenflor aus den Gärtnereien von Hügel prangt auch zu allen Jahreszeiten der Aruppsche Begräbnisplatz, der sich, durch ein niedriges Gitter abgeschlossen, hinter dem "alten Friedhof" der Stadt Essen befindet. Es ist eine große, parkartige Schmuckanlage, auf welcher ein mächtiger schwarzer Marmorblock mit den Worten "Alfred Arupp", die Stelle bezeichnet, wo die sterblichen Reste des größten Arupp ruhen.

Die Erweiterung des Kruppschen Besitzes schritt inzwischen unauf= haltsam fort. Schon 1896 hatte das Kruppsche Direktorium mit der Berwaltung der Germaniawerft in Berlin (Tegel) und Riel einen Vertrag geschlossen, wonach der ganze Betrieb auf 25 Jahre an die Firma Triedrich Krupp überging und dieser auch das Recht zur Vornahme aller erforderlichen Beränderungen übertragen wurde. Die aus kleinen Anfängen hervorgegangene Germaniawerft bejaß bei Berlin am Tegeler See eine Maschinensabrit, wo besonders Torpedobootsmaschinen gebaut wurden. und in Riel eine Werft mittlerer Größe, die sich im Bau von Kriegs= schiffen und vor allem Torpedobooten einen gewissen Ruf erworben hatte. Im Jahre 1902 übernahm Krupp die ganze Anlage fäuflich und fügte damit aufs neue Fabrifen mit einer Bahl von 2500 Arbeitern feiner Herrschaft ein. Auch bei dieser Gelegenheit wurde übrigens wieder eine Unleihe von 20 Millionen Mark aufgenommen. Der Schiffbau, gang besonders von Kriegsschiffen, paßte ja so vollkommen in den Betrieb der Firma hinein, daß diese Übernahme sozusagen nur ein natürlicher Erweiterungsprozeß der bisherigen Werte war. Im Buß von Schiffs= fteven, Rudern u. dal., im Schmieden von Achsen und Kurbelwellen für Riesendampfer, in der Serstellung der größten Blechtafeln aus Gifen und Stahl zum Bekleiden von Schiffswänden war Krupp längst allen anderen voraus. Für die Herstellung von Schiffsmaschinen und die Ronftruftion großer Dampfer hatte er mit einem Schlage ein geübtes technisches Versonal und eine zuverlässige Arbeiterschar erworben, die er durch reichliche Ausübung der bewährten Kruppschen Wohltätigkeit und durch seine gewohnte arbeiterfreundliche Politif an sich fesselte. In der Herstellung von Lanzerplatten und Kanonen zum Schutze und zur Bewaffnung der Schiffe tat es ihm niemand gleich; seine eigenen Kohlenund Erzgruben, Hochöfen und Schmelzwerfe schufen das erforderliche Eisen und den Stahl, um nötigenfalls seinem Baterlande eine gange Flotte zu bauen, wie der Bater ihm eine unüberwindliche Feld= und Küstenartillerie geschaffen hatte. Das alles pakte zusammen, fügte sich ineinander, wie in einem Buß ersonnen und ausgeführt, und doch hatte es einer beinahe hundertjährigen Entwickelung bedurft, um es soweit zu bringen. Run aber, nach der von Krupp sofort mit aller Energie in Angriff genommenen Erweiterung der Germaniawerft für den Bau der größten Handels- und Kriegsschiffe, bildet dieses ganze, planvoll ineinander greifende und für einander geschaffene Getriebe ein einziges Industriewerk, so riesenhaft und monumental, wie auf der Erde fein zweites mehr ift.

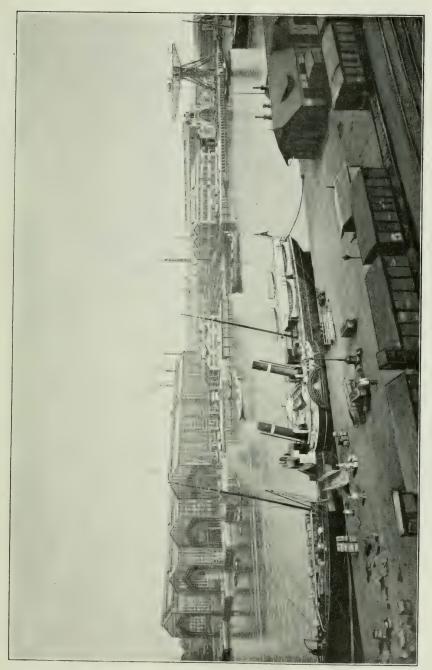

Die Kruppsche Werst in Riel.

Es gibt bas Rohlenspndikat in Deutschland, den Stahltruft in Amerika, das Schiffahrtskartell auf den Meeren, aber nirgend gibt es zum zweiten Male ein zusammenhängendes, einheitlich regiertes Industrieunternehmen im Besitz einer Familie, in beffen Rahmen gleichzeitig so viele Kräfte an so verschiedenen Stellen sich regen, wie es im Dienste Krupps der Fall war, dieses mahrhaft "töniglichen Kaufmanns". Auf seinen Wink arbeitete der Kohlenhäuer in den Schächten, der Erzbergmann in den Gifengruben Deutschlands und Spaniens. Seine Gisenbahnen und Schiffe trugen Erze und Rohlen, seine Sochöfen schmolzen das Gifen und den Stahl. für ihn schmiedeten tausend Hämmer, drehten sich Tausende von Maschinen. In seinen Wertstätten walzte man Schienen, goß man Raber, schmiedete man Achsen, preßte man Panzerplatten, bohrte man Kanonen, formte man unangreifbare Türme. Zahlreiche vollständige Maschinentypen können aus den Fabriken in Effen, Magdeburg, Riel, Annen hervorgeben. Krupps Stapeln erstanden stolze Dampfer, riefige Linienschiffe, schlanke Areuzer, und seine Geschüße, mehr als 40000 bis jest an der Bahl. trugen den Ruhm seiner Fabrifen über die Erde. Gin Wille hatte alles gefügt und geleitet, aber wie eine ungeheure, von hunderttausend Armen in Bewegung gesetzte Maschine, freist das Riesengetriebe nun weiter fort und dreht sich vermöge der ihm einmal erteilten Kraft in den gewohnten. unveränderlichen Bahnen.

Werfen wir noch einen Gesamtblick auf den Umfang des Ctabliffe= ments, wie es in den letten Lebensjahren Friedrich Alfred Krupps sich entwickelt hatte. Da war, noch immer an der Spite stehend, die Effener Gußstahlfabrik mit ihren Unneren, 25000 Arbeiter mit mehr als 60000 Angehörigen beschäftigend. Das Grusonwert bei Magdeburg mit 3500, die Germaniawerft mit 2700 Personen. Das Stahlwerk in Unnen, das große Hüttenwert nebst Gifengießerei und Maschinenfabrik bei Sann, endlich vier Hochofenanlagen mit Gießereien gehörten ebenfalls in den Ring der Eisenproduktion und Bearbeitung. Die Arbeiterzahl der gesamten Hüttenwerke übersteigt 6000. Weiterhin besaß Krupp drei große Rohlenbergwerke mit 5800 Arbeitern und beträchtliche Anteile an einem vierten, ebenso hunderte von deutschen und große spanische Erzgruben, darunter zehn umfangreiche Tiefbauten mit vollständiger Maschinenein= richtung und bergmännischem Betrieb — alles das erschöpft noch nicht den Umfang der Kruppschen Werfe. Da wäre noch die Reederei in Kotterdam, der Schießplat bei Meppen und manches andere zu erwähnen. Die Zahl der Arbeiter und Beamten war bereits auf 44000 gestiegen, und einschließlich der Familien ihrer Angestellten hingen jetzt nahezu 150000 Menschen von diesem Riesenbetriebe ab. Um 22000 Angestellte hatte sich das Werk unter der Leitung Friedrich Alfreds vergrößert. Zu den Betriebserweiterungen seiner Zeit gehört die Panzerplattenfabrikation, die vermehrte Kohlensförderung, der Hartguß, der Schiffbau und der Walzwerksbetrieb in einem großen Hüttenwerk bei Rheinhausen.

Und doch galten seine Lieblingsneigungen ganz anderen, weit abseits liegenden Gebieten. Das eine davon haben wir mehrfach betont und tönnen, um es turz im Zusammenhange zu schildern, feine eindringlicheren Worte gebrauchen, als die, die der Abgeordnete Dr. Beumer in seiner warmen und schönen Gedächtnisrede auf Friedrich Krupp über seinen Wohltätigkeitsdrang fand: "Auf sozialem Gebiet", rief er aus, "fünden 5500 Familienwohnungen mit 26700 Bewohnern, fünden der Altenhof, die Junggesellenheime, die Beamtenkasinos, die Versorgungskassen, die Kirchen und Schulen, die Ronsumvereine, die Kochlehranstalten, die Kinderfrippen weithin den Ruhm des Verewigten, der in dieser Tätigkeit von seiner vortrefflichen, gütigen und verständigen Gattin Margarete in hohem Maße unterstützt wurde. Einer Frau, die wie ihr Mann und deffen Bater die Achtung vor kleinen Häusern teilt, und die deshalb namentlich in den Kreisen der Arbeiterfrauen eine große und berechtigte Liebe und Verehrung genießt. Sagte mir doch eine Arbeiterfrau, die ich anläßlich der Anwesen= heit unserer Kaiserin in einer der Kruppschen Kolonien nach dem Eindruck fragte, den die Kaiserin auf sie gemacht: "D, das scheint fast eine ebenso liebe Frau zu sein, wie unsere Frau Krupp!" Herr Krupp - Frau Krupp, unser Herr, unsere liebe gnädige Frau — auf diesem Tone blieb das Berhältnis der Arbeiter zu dem Herrn des größten Industriebetriebes der Erde stehen, selbst als Krupp zulett der Mann mit königlichem Einkommen wurde. Zur Erzellenz gemacht, nahm er diese Ehrung an unter der Bedingung, für seine Arbeiter zu bleiben, was er war: Herr Krupp.

Dies war die eine, seine rege wissenschaftliche Tätigkeit die andere Beschäftigung, der er sich ganz mit dem Herzen hingab. Daß seine Fabriken unter diesen Neigungen nicht litten, haben wir genügend hervorsgehoben, hier sei es gestattet, auch von Krupp als Mensch, als Privatsmann einmal zu reden. Sein Heim, die große, schloßartige Villa Hügel, war ein prächtiges. Friedrich Krupp mit seinem entwickelten Sinn für das Schöne und Künstlerische, das er bis in die Arbeiterwohnungen trug, hatte das väterliche Erbe herrlich ausgestaltet und geschmückt. Das Dach der Villa ist noch immer überragt von den mächtigen Ventilatoren, durch die

der alte Arupp in der Sorge um die Gefundheit des afthmatischen Junglings möglichst große Mengen frischer Luft in die Wohnräume zu bringen juchte. Bon den Tafelgenüffen durch das Machtwort Schweningers fast ganz abgeschnitten, waren der einzige Luxus, den sich Krupp gestattete, die Musschmückung seiner Wohnungen mit Runstwerken, seine Reisen und Sammlungen, seine Gaftfreiheit und seine Freigebigkeit gegen andere. In Effen errichtete er ein glänzendes Privathotel für die Bafte der Firma. Seiner Gemahlin faufte er die schöne Villa in Baden Baden, und die romantische Ruine Sannet am Rhein richtete er als Jagdschloß ber. In Riel schuf er sich und seinen Freunden ein großartiges Beim für die Bafte der Werft "Germania". Auf dem Gebiete der Wohlfahrtsbauten war er unerschöpflich. Arupp war, wie wir wissen, seit seiner Jugend asthmaleidend. Er fränkelte von Rind auf, und es wurde ihm prophe= zeit, er würde fein hohes Alter erreichen. Schweninger sagte ihm, er sei überhaupt nicht frank, er brauchte nur eine vernünftige Lebensweise, vor= nehmlich Bewegung.

Sobald er im Winter mit dem großen Hausball, den er seinen Angestellten zu geben pflegte, die "Hügler Gaison" geschlossen hatte, pflegte sich Krupp in den letzten Jahren seines Lebens nach Capri zu begeben, um seiner Gesundheit und seinen zoologischen Studien zu leben. man ihn dort beachtete, erzählen anschaulich die Erinnerungen Adolf Palms, der selbst mit Krupp befannt war. "Es war", so berichtet dieser Bewährsmann, "im März des Jahres 1899, als in unserer Pensione delle Sirene zu Capri des Mittags zum Lunch einer der Gäste erschien mit der Sensationsnachricht: "Arupp von Essen ist hier!" Des Morgens und Bormittags fah ich ihn damals oft in Gesellschaft des Professors Behring, des Entdeckers des Diphtherie-Serums, der auf dem Monte Tiberio eine Villa befaß, und eines jungen Gelehrten von der Zoologischen Station in Reapel, mit dem er Rahnfahrten auf dem Meere unternahm, um allerhand Wassergeschöpfe zu fischen und zu untersuchen für ein wissenschaftliches Werk, das ihn beschäftigte und von dem er mir die Aushängebogen aus seiner eigenen Druckerei in Essen zeigte. Er hat sich, was hier gleich bemerkt sei, dieses jungen Doktors von der Universität Krakau in seiner gewohnten Weise angenommen; er hat für seine Zufunft gesorgt, wie Arupp es so unendlich oft in großem Juge getan hat, wenn jemand sein regeres Interesse zu erwecken wußte.

So wenig er es verstand oder Neigung dazu empfand, sich in gewöhn- lichem Sinne des Wortes populär zu machen, ebenso gern verfehrte er doch

mit Lenten aus dem Volke und nahm sich ihrer an. Ganz unnahdar war er nur für jene Sorte von Hotelgästen, die sich an eine Berühmtheit herandrängen und Allerweltsbefanntschaften machen wollen, wie es zum Beispiel bei dem Groß der Pagano-Gäste Sitte ist. Da konnte er in einem Grade zugeknöpft sein, daß ich einen schwäbischen Landsmann habe äußern hören: Krupp sei der ganzen Fremdenkolonie Capris unbeliebt gewesen, ein unbegründetes, teichtsertiges Urteil, wie es teider so häusig entsteht und weiterverbreitet wird. In Vahrheit war Krupp ein höchst beschedener, einfacher, kast schwichterner Mann, der andere nach ihrem Gesichmack leben und nach ihrer Façon selig werden tieß, und nur ein gleiches Recht auch für sich verlangte, ohne alle Prätension. Er war so ganz anders, als im verzerrenden Spiegel politischer Parteien sein Vild sich darstellt, außergewöhnlich mäßig in seinen Lebensansprüchen, in seinen Lebensbedürfnissen."

Das stimmt vollkommen überein mit dem Urteil eines persönlichen Freundes von Krupp, der ihn mit solgenden Worten wohl ziemlich treu schilderte:

"Exzellenz Krupp war ein mittelgroßer, ziemlich wohlbeleibter Herr, grauhaarig, mit Brille oder Aneiser, von gemütlichem Aussehen, von liebenswürdigem, gewinnendem, verbindlichem Wesen. Er war persönlich in allem und jedem der größten Einsachheit bestissen. Aur wenn er bei Hoffesten erschien, trug er die Fülle der ihm von allen Potentaten der Welt verliehenen hohen Orden und war dann wohl der meistdeforierte Mann der ganzen Hofgesellschaft."

Wie sehr Krupp Capri liebte, geht aus den großen Auswendungen hervor, welche er seinen dortigen Ausenthalt sich tosten ließ. Die ersten Jahre im Hotel wohnend, erbaute er später die Villa Krupp, die an Lage und Aussicht gleichmäßig hervorragend war. Er war ein eistriger und erfolgreicher Natursorscher und stand mit den meisten zoologischen Museen im Brieswechsel und Sammlungsaustausch. Ganze Tage versbrachte er auf dem Meere mit dem Aufsischen der unterseisischen Fauna und in der Tat gelang ihm manch wertvoller Fund. Später ließ er sich für seine Fahrten und zur bequemen Berbindung mit Neapel eine sichöne Jacht erbauen, legte neue Wege und Straßen auf der Insel an und entwickelte eine ausgedehnte Wolltstlasseit, die ihm leider von dem verkommenen Gesindel der untersten Volkstlassen auf Capri und in Neapel übel vergolten wurde. Die Gerüchte, die dort anfangs leise und alls mählich dreister von einem unsittlichen Lebenswandel Krupps in Umlauf

gesetzt wurden, waren erweislich auf Erpressung berechnet. Dann folgten, als Krupp diesen Bersuch mit Unwillen zurückwies, versteckte Anklagen in sozialdemokratischen Blättern, und endlich fand auch ein deutsches Blatt den traurigen Mut, auf Gerüchte aus den unlautersten Duellen hin öffentliche Verdächtigungen gegen einen Mann zu erheben, der sich nie etwas anderes hatte zuschulden kommen lassen, als daß er das Erbe seiner Vorsahren im weitesten Maße der Wohltätigkeit dienstbar machte. Iber seine arbeiterfreundliche Politik grub der Sozialdemokratie den Voden ab, und das konnte ihm nicht verziehen werden.

Krupps schwächliche, gegen öffentliche Angriffe von jeher höchst empfindliche Natur war dieser Schmutsslut, die sich gegen ihn anwälzte, nicht gewachsen. Mehrere Schlaganfälle machten seinem Leben am 22. November 1902 ein unerwartetes Ende. Er hinterließ als Erben seines unermeßelichen Vermögens außer seiner Gattin nur zwei Töchter von 16 und 15 Jahren; er selbst war nur 49 Jahre alt geworden. Ein imposantes Leichenbegängnis, an welchem sich der deutsche Kaiser oftentativ beteiligte, um den "Schild der Ehre" über seinen von hinterlistiger Rachennd Schmähsucht dahingerafften Freund zu halten, zeigte, daß die Angriffe gegen Krupp bei dem verständigen und anständigen Teil des Publifums wirfungslos geblieben sind.

Es ist nur natürlich, daß sich die öffentliche Meinung nach dem Tode Friedrich Alfred Krupps lebhaft mit dem weiteren Schicksal seiner Fabriken beschäftigt. Nach testamentarischer Verfügung hat die ganze Unternehmung, wie dies neuerdings mit mehreren großen industriellen Schöpfungen geschehen, die Form einer Attien-Gesellschaft angenommen, bleibt aber nichtsdestoweniger im Besitz der Erben Krupps.



Elektrische Hochbahn in Berlin: Hochbrücke über die Anhalter Eisenbahn.

## Die Siemens, ein Unternehmer= und Gründergeschlecht.

## Siemens und Salste, ein Welthaus der Gleftrotednif.

Wenn auch der befannteste und populärste aller Siemens in seinen Lebenserinnerungen selbst gesagt hat, sein Beispiel beweise, daß man sich auch heute noch ohne Mittel und Gönner aus eigener Kraft aufarbeiten tönne, so ist das doch nicht so zu verstehen, als wären er und seine Brüder aus der direften Armut zu ihrer späteren glänzenden Lebens= stellung emporgestiegen. Die Siemens sind schon im 18. Jahrhundert eine verbreitete und verhältnismäßig wohlhabende, vor allem aber angesehene Familie gewesen, unter deren Mitgliedern sich Kriegsräte, Professoren, Butsbesitzer und andere Männer in den besten Verhältnissen befanden. Huch die Brüder Werner, Wilhelm und Friedrich Siemens, die fich in der Geschichte der Technit und Industrie einen gleich bedeutenden Namen erworben haben, waren aus guter und wohlsituierter Familie, wenn es auch dem Bater nicht möglich war, bei einer Kinderschar von 14 Knaben und Mädchen jedem einzelnen eine abgeschlossene und womöglich gelehrte Ausbildung zuteil werden zu lassen. So entschloß sich denn gleich Werner, als der älteste der Söhne, nach Absolvierung der Katharinenschule in Lübeck, sich der preußischen Urmee zuzuwenden, wo bereits damals ein Ingenieurforps existierte, in welchem er sich auf billigere Beise als es auf der Bauschule möglich war, zum Technifer auszubilden hoffte. Siedzehn Jahre alt, wanderte Werner im Jahre 1834 aus dem Fürstenstum Rațedurg, wo sein Vater das Gut Menzendorf in Pacht hatte, nach Berlin. Charafteristisch für Vater und Sohn ist das Geleitswort, welches Ferdinand Siemens seinem Altesten mit auf den Weg gab. "So wie es jept in Teutschland ist", sagte der schon damals der Einigung des Vaterlandes sehnsuchtsvoll entgegenschauende Mann, "fann es unmöglich bleiben. Es wird eine Zeit fommen, wo alles drunter und drüber geht. Ter einzige seite Punkt in Teutschland ist aber der Staat Friedrichs des Großen und die preußische Armee, und in solchen Zeiten ist es immer besser Hammer zu sein als Amboß." Er ahnte wohl nicht, daß sein Zohn einer der gewichtigsten Hämmer werden sollte, mit denen zwar nicht die nationale Einheit, aber die nationale Größe seinerzeit geschmiedet werden sollte.

Von dem überfüllten Ingenieurforps zu Berlin wurde Siemens nach Magdeburg gewiesen, wo es ihm unter der Empsehlung des Sbersten v. Scharnhorst gelang, die Karriere als Artillerie-Avantageur mit einer guten technischen und mathematischen Ausbildung einzuschlagen. Freilich mußte das Meiste zu der gründlichen wissenschaftlichen Bildung, über welche der spätere Dr. v. Siemens versügte, der eigenen häuslichen Arbeit überlassen bleiben, in der sich der unermüdliche Forscher und Ersinder dis in sein Greisenalter eine bewundernswerte Spannfrast erhielt. Schon nach einem Jahre wurde er zur Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin kommandiert, und damit öffnete sich ihm die langersehnte Welt der Wissenschaft, deren realistische Zweige, die Mathematik, Physist und Chemie, auf den jungen Lisizier eine mächtige Anziehungsfrast übten. Siemens Freundschaft mit einer Reihe der bedeutendsten wissenschaftlichen Größen in Teutschland rührt zum Teil aus den Begegnungen dieser drei in Berlin verbrachten Jahre her.

Inzwischen wuchsen auch die Geschwister heran, zwei der Brüder bildeten sich unter des Baters Leitung als Landwirte aus, den vierten der Söhne, den später so berühmt gewordenen Wilhelm Siemens, nahm Werner behufs einer geeigneten Vorbildung für den technisch-kaufmännischen Beruf mit sich nach Magdeburg, wohin er selbst im Jahre 1838 versett wurde. Als furz darauf die Eltern starben, übernahm Werner im Verein mit den nächsten Verwandten die Sorge für die verwaiste Familie, und es bildete sich zwischen ihm und Wilhelm ein um so innigeres Verhältnis, als sie nun beide vorwiegend auseinander angewiesen waren. In mehreren

Garnisonen dem Dienst als Artillerieleutenant obliegend, fand Siemens stets Zeit, sich nebenher allerlei chemisch-technischen Studien hinzugeben und verschiedene Erfindungen zu machen, von denen die eine für seinen und Wilhelms Entwickelungsgang in den nächsten Jahren von entscheidender Bedeutung werden sollte.

Im Jahre 1840 war der jüngere der beiden Brüder in Magdeburg im Begriff, seine Studien auf der dortigen Gewerbeschule abzuschließen, um alsdann in einer Maschinenfabrif den praktischen Zeil seines Berufs fennen zu lernen. Eben damals aber jag fein älterer Bruder und fein Borbild, der fal. preußische Leutenant Werner Siemens, zu einigen Jahren Teftung verdonnert auf der Zitadelle in Magdeburg, und vergoldete silberne Löffel. Alls Sefundant bei einem Duell zwischen zwei Rameraben war Siemens zu längerer Jeftungshaft verurteilt und verwendete die ihm damit zugefallene freie Zeit mit soviel Erfolg zu elettrochemischen Versuchen, daß ihm als einem der Ersten in Deutschland Die elettrolytische Vergoldung mit unterschwefligfauren Salzen gelang. Rach weiteren Verbesserungen wurde das Verfahren in Preußen patentiert, und noch während der Haftzeit des jungen Offiziers erwarb ein Magdeburger Goldschmied von ihm das Recht zur Anwendung der Methode und gab ihm damit die Mittel zu seinen weiteren Versuchen. Im nächsten Jahre wurde in Berlin auf Grund der Siemensschen Erfindung eine Bergoldungsanstalt eingerichtet, und 1842 begab sich der faum 20 jährige Wilhelm mit den Apparaten nach England, um auch dort die Verwertung des Latentes zu versuchen. Das gelang ihm mit soviel Glück, daß er "als verhältnismäßiger Arösus", nämlich mit einem Erlös von 30000 Mt. zurückfehrte, und die bisherigen Kinanzschwierigkeiten der Kamilie für eine Weile beendet waren.

Dieses verhältnismäßig leichte Beschäft hatte die schwerwiegendsten Folgen. Zunächst hatte Wilhelm Siemens an dem großzügigen englischen Beschäftsleben soviel Besallen gefunden, daß er zwar zunächst noch in die Gräft. Stolbergsche Maschinenfabrif in Magdeburg zurückschrte, aber doch den dauernden Ausenthalt in England schon jetzt ins Auge faßte. Dann aber war der rasche und mühelose Bewinn den beiden Brüdern — Werner war noch immer Soldat — doch etwas "zu Kopfe gestiegen", wie man wohl sagt, und sie gaben sich der Hoffnung hin, auf diesem Wege ihr Glück in kurzer Zeit machen zu können. Wir übergehen eine ganze Reihe der teils von beiden Brüdern zusammen, teils von einem oder dem anderen gemachten Ersindungen, die Wilhelm seit 1844 in England

zu verwerten suchte, und berichten nur, daß diese angestrengten und mit dem größten kaufmännischen Geschick unternommenen Versuche nicht nur Fiasto machten, sondern auch das Vermögen der Brüder vollständig wieder aufzehrten. Die Sachen waren zweifellos aut und wertvoll, aber es erwies sich nur wieder, was schon Tausende von Erfindern haben erfahren muffen, daß nämlich auf eine lohnende und für ihren Schöpfer ausgiebige Neuerung hundert kommen, die ebenso gut, ebenso wichtig sind, aber nichtsdestoweniger feinen Erfolg haben. Weder der Wert der gemachten Erfindungen, noch das Geschick und die Energie Wilhelms, der fich inzwischen als Zivilingenieur in London niedergelassen hatte, konnten verhindern, daß beide Brüder in wenigen Jahren ärmer als früher waren, der eine auf seine Militärstellung, der andere auf seiner Sände Arbeit angewiesen war. Dieser unerwartete Husgang ihrer glänzenden Träume brachte sie zur Besinnung. "Ich erfannte", schreibt Werner in feinen Lebenserinnerungen\*), "daß das Jagen nach Erfindungen, zu dem ich mich durch die Leichtigkeit des ersten Erfolges hatte hinreißen lassen, sowohl mir wie meinem Bruder voraussichtlich zum Verderben gereichen würde. Ich sagte mich daher von allen meinen Erfindungen los, verkaufte auch meinen Anteil an der in Berlin errichteten Fabrik und gab mich gang wieder ernsten wissenschaftlichen Studien bin."

Freilich, der technische Genius ließ sich nicht bannen. Ein Problem, welches damals in der Luft lag, war die eleftrische Telegraphie. Es gab schon einige Arten des Zeigertelegraphen, mit denen Werner durch Zufall befannt wurde. Sein lebhafter Beift ließ ihn sofort wichtige Verbefferungen daran erfinden, und diesmal hatte er das Blück, einen Helfer zu finden, der seinem Teuertemperament die erforderliche Beharrlichkeit und Ruhe an die Seite zu setzen hatte. Es war der junge Mechanifer Halste, mit welchem Siemens im Jahre 1847 die nach beiden benannte Telegraphenbauanstalt begründete, die sich in wenigen Jahrzehnten einen Weltruf erwerben sollte. Beide Teilnehmer waren ohne eigene Mittel, ein begüterter Berwandter Werners, der Juftigrat Siemens in Berlin, lieh das erforderliche Rapital zur Einrichtung und Übernahme der Werkstatt am Anhalter Bahnhofe dar. Werner selbst war noch immer durch sein Dienstwerhältnis gebunden, ja er hatte als leitendes Mitglied der preußischen Militärtelegraphen-Rommission alle Aussicht, es zu einer bedeutenden Stellung im Ingenieurforps zu bringen, dennoch wies er nach einigem

<sup>\*)</sup> Lebenserinnerungen von W. v. Siemens. Berlin 1892.

Schwanten dieje Aussichten zurück und nahm im Jahre 1849 seinen Abschied. Vorher hatte er als Leiter der jungen Staatstelegraphie die ersten größeren Telegraphenlinien in Preußen verlegt, für welche Halste bereits Apparate und Leitungen geliefert hatte. "Wir wollen", schrieb Werner 1847 an Wilhelm nach England, "vorläufig nur Telegraphen, Läutewerte für Gisenbahnen und Drahtisolierungen mittels Guttapercha machen, doch nennen wir uns einfach: Maschinenbauaustalt, um die Hand frei zu behalten. tausend Taler genügen für die Anlage und wir können, wenn wir Glück haben, hundertmal soviel im Jahre umseken. Es fehlt eine solche Unstalt bisher gänzlich, wir sind daher ohne Ronfurrenz und außerdem durch mein Patent und meinen schon ziemlich bedeutenden Ginfluß geschütt." Im Dezember schrieb Werner: "Unsere Wertstatt ist jetzt gang besetzt (man verfügte über 5 Drehbänke und 10 Mechaniker)." Dagegen konnte er zu Weihnachten 1849 berichten: "Die Wertstatt zählt jest 32 Arbeiter, joll aber bald auf 45 gebracht werden. Wir können jetzt 4 Apparate wöchentlich bauen . . . Erhalten wir diese Aufträge, so können wir unfere Leistungen bald bis auf 6 steigern." Roch ein Jahr, und Werner konnte mit Recht sagen, daß nach so langen Jahren der Entbehrungen jest die Sonne des vollen Erfolges auf sein Wert und auf das Gedeihen der Familie schien. Man konnte bereits mehr Geld als Überschuß auf die Bank legen, als seinerzeit die ganze Anlage gekostet hatte. Schon im Jahre 1848 war Friedrich Siemens, der fünfte der Brüder, der gehn Jahre junger als Werner und bereits einige Jahre zur Gee gefahren war, als Gehilfe in die Fabrif eingetreten, und im nächsten Jahr beteiligte fich Wilhelm, indem er in England nach Rräften und mit Erfolg für die Einführung der Siemensschen Apparate tätig war, ebenfalls am Beichaft. Tatfächlich hatte die Firma Siemens und Halste schon 1850 einige bedeutende Aufträge in England unter Wilhelms Leitung auszuführen. Bir werden diese englischen Unternehmungen der Brüder hier indessen nur vorübergehend streifen, da bei der Biographie Wilhelms ohnehin darauf zurückzukommen ist. Auch andere Verbindungen nach dem Auslande stellten sich ein. Schon 1849 hatte die ruffische Regierung die Upparate für eine Telegraphenleitung zwischen Betersburg und Mostau in Berlin bestellt, und im Sahre 1851 wurde die Siemenssche Beschickung der internationalen Ausstellung zu London mit der Preismedaille ausgezeichnet. In Deutschland gehörte zu den größten Aufträgen, welche die Firma erhielt, die Einrichtung eines Polizei- und Teuerwehrtelegraphen für Berlin mit 50 über die gange Stadt verteilten Stationen. Bei diesen Leitungen verwendete Siemens zuerft die bleiumhüllten Drähte, die dann für unterirdische Rabel so lange Zeit gebräuchlich geblieben sind. Er hatte bei den ersten Staatstelegraphenlinien die Erfahrung gemacht, daß die ungeschützt in den Boden gelegten Buttaperchaleitungen vielen Störungen und Beschädigungen ausgesetzt waren, und erfand josort ein Verfahren zur Bleiumpreffung der Leitungen, das fich volltommen bewährte. Schon jest machte Werner bei seinen Unternehmungen zwei Gigenschaften geltend. die ihm stets treu blieben und denen er die ungeheuren Erfolge seines Lebens zum großen Teil verdankte. Mit Leib und Seele fich feinem Weschäft hingebend, wußte er jede auftauchende Schwierigkeit, deren es im Unfange der Telegraphie viele gab, sofort durch ein neues Verfahren. eine Erfindung, einen Gedanken zu besiegen, er wurde nie mutlos und fam niemals in Verlegenheit. Dann aber betrachtete er sein Unternehmen nie engherzig als ein Mittel zum Geldverdienen, sondern stets als Selbstzweck. Anstatt zu sparen und die Arbeit den Betriebsmitteln anzupassen, war er stets bereit, die Fabrif zu vergrößern und das bereits Erworbene in neuen Unternehmungen zu wagen, sobald sich Absatz für eine erweiterte Produktion bot. Wir haben gesehen, daß dasselbe Pringip das Kruppiche Unternehmen zu seiner weltbeherrschenden Stellung geführt hat. So wurde bereits vier Jahre nach der Begründung der Fabrif ihre Verlegung in größere und geeignetere Räume notwendig. Mittelpuntte Berlins erwarben die beiden Geschäftsteilhaber, die sich jett bereits als wohlhabende Leute betrachten fonnten, ein ausgedehntes Grund= stück für den Preis von 50000 Talern, auf welchem sich bald die Räume einer stattlichen Fabrik erhoben, in der einige hundert Arbeiter beschäftigt wurden.

Allerdings blieb diese rasche Entwickelung auch nicht ohne Krisen. Die disherigen Linien der Staatstelegraphie von Berlin nach Franksurt, Köln, Hamburg und Breslau waren sämtlich unterirdisch und trot der Warnungen, die Siemens erhob, mit bloßer Kautschulf- oder Guttapercha-Isolation verlegt. Zahlreiche Schäden durch Verwitterung, Mäusefraß, Verletzungen waren die Folge, und da man auf seiten der Verwaltung geneigt war, alle Schuld auf die Firma Siemens und Halske zu wersen, sah sich Werner genötigt, im Interesse des Geschäftes zu protestieren und auf die viel besseren Resultate der von ihm hergestellten und freilich tenereren Leitungen mit Bleinmhüllung hinzuweisen. Das führte dann zu einem Bruch mit den Leitern der Staatstelegraphie, die nun der Fabrit für einige Jahre alle Bestellungen entzog. Nur der bereits im

Ausland erworbene Ruf ermöglichte es der Firma, tropdem ihre Arbeiten im gewohnten Umfange fortzuführen. Dabei fam in erster Linie Rußland in Betracht. Zum ersten Male begab fich Werner 1852 nach Beters= burg, im nächsten Jahre wurde ebendort bereits eine Tochterfabrif begründet, um bei den vielen für Rußland bestellten Arbeiten die Gingangszölle zu sparen. Auch in London war bereits unter Wilhelms Leitung eine Filiale in Tätigkeit. Das ruffische Zweiggeschäft wurde unter die Leitung des fechsten der Brüder, Rarl Wilhelm, gestellt, der trot seines noch jugendlichen Alters eine ungewöhnliche Begabung als Geschäftsmann an den Zag legte. Werner schloß bei dieser und mehreren folgenden Reisen nach Betersburg mit der ruffischen Regierung Kontrafte ab, die ihm nicht nur die Anlage, jondern auch die zwölfjährige Verwaltung eines Telegraphennetes über alle Teile des Zarenreiches übertrugen, das glänzendste Geschäft, welches die Firma bis dahin gemacht hatte. Besonders eifrig wurde der Linienbau während des Arimfrieges betrieben, wobei es gelegentlich den Ruffen nicht darauf antam, den Despoten ein wenig herauszufehren. So wurde Werner, wie er in den Lebenserinnerungen erzählt, eines Nachts gewectt und zur schleunigen Beratung zum General v. Guerhardt befohlen, dem Affistenten des Ministers Graf Aleinmichel, der damals nächst dem Raiser der mächtigste Mann in Rußland war und sich Siemens stets sehr gewogen gezeigt hatte. Werner erhob sich und fuhr zu dem General. "Der Raiser", erzählt er weiter, "habe den schleunigen Bau einer Telegraphentinie nach der Krim bis zur Testung Sebaftopol befohlen, und der Graf wünsche Rostenangabe und Vollendungstermin bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr von mir zu haben. Meine Bedenfen hinfichtlich der Beschaffung und des Transportes der Materialien auf dem allein offenen Landwege von Berlin bis Sebaftopol, sowie der Unmöglichkeit eines Linienbaues nach dem Kriegsschauplate, wo alle Wege und Transportmittel vom Militär in Anspruch genommen wären, wurden durch das »der Raiser will es!« niedergeschlagen. Und in der Tat bewährte sich das Zauberwort auch in diesem Falle. Die Linie wurde gebaut." Um nächsten Morgen, bevor noch der Überraschte seinen Bericht abliefern konnte, erhielt er den Bescheid, daß Rleinmichel dem Raiser bereits die Vollendung in 16 Wochen und zu denselben Preisen wie die älteren Linien zugesichert hatte. "Ich erklärte beides für unmöglich . . das half aber alles nichts und wurde kaum angehört. Der Kaiser hatte ja schon gesprochen! Im Laufe des Tages erhielt ich eine offizielle Buschrift, worin mir mitgeteilt wurde, daß der Raiser uns seinen Dank

für die bisher geleisteten Dienste und für das Anerbieten des schleunigen Baues der notwendigen Linie nach dem Kriegsschauplate aussprechen ließe, daß er aber von uns erwarte, wir würden dieselbe in Anbetracht der schweren Kriegszeit billiger als die bisherigen bauen." So mußte denn mit allen Kräften und den Mitteln, wie sie sich in der Rähe der betreffenden Orte eben auftreiben ließen, gearbeitet werden; wie es dabei zuging, darin läßt die Art der Stangenbeschaffung in Rifolajew einen Blick tun, wo sich gerade der Hauptmann Beelitz, zur Siemenssichen Firma gehörig, befand. Siemens stürzt in der Nacht an den Telegraphen; Beelitz jendet seine Boten aus und läßt unverzüglich alle judischen Solzhändler aus den Betten holen. Bald meldet er, ein Jude wolle die Stangenlieferung übernehmen, verlange aber fünfzehn Rubel pro Stange. "Wirf ihn hinaus!" Rückantwort: "Ift geschehen!" "Ein anderer will es für zehn Rubel tun!" "Wirf ihn auch hinaus!" "If geschehen!" — Eine Gesellschaft anderer verlangt sechs Rubel, mit ihr wurde schließlich ein brauchbares Gebot erzielt. — Die Linie wurde rechtzeitig fertig um den Fall der Festung als sicher in Betersburg zu melden; von dem bisher in Rußland erzielten Gewinn ging freilich mit ihr ein gut Teil wieder drauf. Bald erhielten aber die Unternehmer durch andere Aufträge Welegenheit, ihre Verluste reichlich wieder auszugleichen.

Inzwischen hatte schon ein neues, großartiges Arbeitsfeld auf dem Webiete der Elektrotechnik sich aufgetan und beschäftigte neben anderen Ingenieuren auch Werner und Wilhelm Siemens auf das lebhafteste. Im September 1851 war nach mehreren vergeblichen Versuchen das erfte dauernde unterfeeische Rabel zwischen Dover und Kap Grisnez verlegt worden. Es bestand aus einer Geele von Rupferdrähten mit Buttapercha-Rolation, einer Hansumhüllung und einem Schutz von umgeiponnenen verzinften Gijendrähten, und es hielt fich infolge diefes Schutzes über 30 Jahre lang unversehrt. Trothdem wurden später noch viele Rabel ohne äußere Metallumhüllung versenft, die meistens rasch zugrunde gingen oder infolge von Leitungsfehlern unbrauchbar wurden. Dagegen hatte Werner Siemens schon bei der Berlegung der Betersburg-Kronstädter Telegraphenlinie ein furzes Kabel mit Gisenarmierung versenft und furz darauf jo zuverläffige Regeln für die Verlegung und Prüfung von Unterseckabeln veröffentlicht, daß er in Gemeinschaft mit Wilhelm seitdem vielfach beim Auslegen englischer Rabel als Sachverständiger herangezogen wurde. Die größte Firma auf dem Gebiete der Kabelher= stellung, Newall & Co. in England, legte bald fein bedeutenderes Rabel

mehr aus, ohne einen der beiden Siemens an Bord zu haben, und so sernten die Brüder das Mittelmeer, Ügypten, das Rote Meer, die Gestade Borderindiens aus eigener Anschauung kennen, während sich gleichzeitig ihr Ruf als Größen der internationalen Technik besessigte. Im Jahre 1859 übertrug ihnen sogar die englische Regierung die Prüfung ihrer Nabel. Seit 1863 endlich erhielt die Londoner Firma mehrere Aufträge auf selbständige Ansertigung und Berlegung von Kabeln, und damit begann eine neue Epoche in der Entwickelung des Geschäftes. Da an diesen Unternehmungen Wilhelm mehr als Werner Siemens beteiligt war, so mag später des näheren von ihnen die Rede sein, hier nur soviel, daß die ersten, ziemlich gewagten und verlustbringenden Kabellegungen eine gewisse Krisis in den geschäftlichen Beziehungen der Brüder hervorbrachten.

Bisher waren die drei Häuser in Berlin, Petersburg und London als eine gemeinsame Unternehmung betrieben worden. Werner nahm fich, unterftützt von Halste und seinem Jugendfreunde William Meyer, vornehmlich des Berliner Geschäftes an und unterhielt den geiftigen Busammenhang der Brüder. Wilhelm leitete, unterstützt durch Friedrich, bas seit 1858 selbständig zur Fabrif ausgestaltete Haus in London, ging aber daneben seinen eigenen, viele andere Gebiete der Wiffenschaft und Technik streisenden Wegen nach. Wilhelm hatte sich 1859 verheiratet, während Werner und Karl schon früher zur Kamiliengründung geschritten waren. Von den übrigen Brüdern waren zwei Landwirte geworden und geblieben, die beiden anderen noch in jugendlichem Alter. Rarl, der Leiter des Petersburger Geschäftes, hatte sich dort, wie Wilhelm in England, naturalifieren laffen und umfangreiche Wertstätten errichtet. Als nun die ersten Kabelunternehmungen mit Verlusten statt mit Gewinn abschlossen, sah sich das Berliner Geschäft benachteiligt. "Mein Affocié Halsfe", schreibt Werner, "fand feinen Gefallen an folchen mit Gefahren und herben Berluften verbundenen Rabellegungen und fürchtete auch, daß die Unternehmungsluft meines Bruders Wilhelm uns in dem großartig angelegten englischen Geschäftsleben in Unternehmungen verwickeln fönnte, denen unsere Mittel nicht gewachsen wären. Er verlangte daher die Auflösung unseres englischen Saufes. William Meher trat als Geschäftsführer der Firma auf Halstes Seite. Obgleich ich die Gewichtigkeit der vorgebrachten Gründe anerkennen mußte, konnte ich mich doch nicht entschließen, meinen Bruder Wilhelm in einer jo fritischen Lage im Stich zu laffen. Wir famen also überein, daß das Londoner Haus vollständig von dem Berliner getrennt und von mir privatim mit Wilhelm übernommen werden sollte. Dies geschah, und das Londoner Geschäft nahm seitdem die Firma "Siemens Brothers" an. Bruder Karl in Petersburg trat demselben ebenfalls als Teilnehmer bei. Zwischen den nun selbstständigen drei Firmen wurden Verträge abgeschlossen, welche die gegensseitigen Beziehungen regelten."

Gerade diese Teilung der Häuser hat zu der Großmachtstellung des Siemensschen Geschäftes in der Elektrotechnik wesentlich beigetragen. Die Inhaber aller drei Firmen waren jest wohlhabende, ja jehr vermögende Leute, sie gehörten zu den angesehenen und allbefannten Spigen der Industrie in drei Ländern, unterhielten die besten Begiehungen zu den Behörden und fonnten sich, vereinigt, an Aufgaben magen, die einem einzelnen schwerlich gelungen wären. Go wurde Werner bereits 1859, nur 12 Jahre nach Begründung der Fabrit, unter die "Altesten der Berliner Raufmannichaft" gewählt, im nächsten Jahre gum Chrendoftor der Berliner Universität gemacht, und die angesehensten Bertreter ber zeitgenöffischen Wiffenschaft gahlten zu feinen greunden und Befannten. Bon 1864 bis 1867 war er Mitglied des Abgeordnetenhauses. Längst waren die früheren Beziehungen zwischen der Firma und der preußischen Telegraphenverwaltung wieder hergestellt worden, und jo tonnte es Werner, gestützt auf den Ruf seines Hauses und seine guten internationalen Berbindungen, wagen, einem Plane von bisher ungeahnter Ausdehnung auf dem Gebiete der Telegraphie näher zu treten, den er im Berein mit seinen Brüdern schon seit Jahren erwogen hatte. Es galt die Beritellung einer internationalen Telegraphenlinie von England quer durch den ganzen europäischen Rontinent und den westlichen Teil Niens nach Indien. Heute, wo die Verbindung zwischen England und Indien durch das Kabel viel einfacher und sicherer gewährleistet wird, würde man auf eine jolche Idee gar nicht mehr verfallen. Damals aber, als die Rabeltechnif noch fehr im argen lag und das erfte, von England zur Verbindung mit Indien im Roten Meere versenkte Rabel nach wenigen Jahren dienstunfähig geworden war, konnte man jogar eine durch joviele verschiedene Staaten führende Überlandlinie einer langen unterseeischen Verbindung vorziehen.

Die Aufgabe war nicht leicht, und wenn es damals in Europa ein Geschäftshaus gab, dem ihre Lösung vielleicht gelingen konnte, so war es dasjenige der Brüder Siemens. Wie den Rothschilds bei ihren Finanzunternehmungen, so kam ihnen jetzt bei ihren technischen Operationen ihre Verbreitung über mehrere Länder und ihr fester Familienzusammen-



. Werner von Siemens.

hang zustatten. Die Sache konnte nur fo gelingen, daß das gange Unternehmen und zwar Bau wie Betrieb der Linie, als reines Privat= unternehmen ausgeführt wurde, denn niemals hätte einer der drei hauptbeteiligten Staaten, Rußland, Preußen und England, von den anderen die Erlaubnis zum Betrieb von Telegraphenlinien auf ihrem Territorium erhalten. Dagegen war die Konzessionierung einer unab= hängigen Privatgesellschaft vielleicht nicht ausgeschlossen. Bon England erhielt Wilhelm die wohlwollendsten Zusicherungen, da die Rabellinie nach Indien gewöhnlich unbrauchbar war und die Depeschen meist wochenlang unterwegs blieben. In Preußen wurde ebenfalls eine aunstige Konzession in Aussicht gestellt, da Preußen mit England schon längere Beit über die Möglichfeit einer direften englisch- indischen Verbindung durch Preußen und Rugland unterhandelte. Überdies unterhielten die Brüder zu den Präsidenten der ruffischen, preußischen und englischen Telegraphenverwaltungen die denkbar besten Beziehungen. Trogdem dauerte es drei Jahre, bis die Unterhandlungen zu einem endgültigen Mefultat führten. Das endlich erzielte Übereinkommen sicherte dem Hause Siemens die Herstellung und Ausruftung einer neuen Linie von 4500 km Länge, der fleineren Sälfte der gangen Berbindung. Die andere Sälfte wurde durch das vorhandene preußische und indische Telegraphennet sowie ein Rabel von Lowestoft über die Nordsee nach Nordernen gebildet. Die Ausrüftung dieser Hälfte mit neuen empfindlichen Apparaten wurde ebenfalls Siemens übertragen, ein Auftrag, der im gangen faft 8 Millionen Mark betrug. Die Linie follte von London über Nordernen, Emden, Berlin und Thorn nach der ruffischen Grenze, durch Polen und Südruftland nach Odessa gehen, alsdann durchs Schwarze Meer oder an der faufasiichen Kufte desselben nach Poti und nun über Täbris und Teberan zum Perfischen Meerbusen. Die Strecke von der preußisch-polnischen Grenze bis Teheran war gang neu zu verlegen. Es war demnach neben den europäischen Rontraften auch noch ein solcher mit Versien notwendig. Werner sandte dorthin seinen jüngeren Bruder Walter, der schon mehrere Jahre im Auftrage der Firma Siemens Brothers in Rußland gearbeitet hatte, und gab ihm als rechtstundigen Beistand einen jüngeren Better, den Uffeffor Georg Siemens mit, der sich später als Direttor der Deutschen Bank einen weitbekannten Ramen machen sollte und uns weiter unten beschäftigen wird. Auch hier gelang es, einen für die Unternehmer gunftigen Kontraft zu erzielen. Preußen wollte die Linie von Emden bis zur polnischen Grenze, eine Doppelleitung auf Stangen, felbft bauen,

willigte aber ein, sie durch die Unternehmer betreiben zu lassen. Endlich gelang es den Brüdern auch, ihre Konzessionen einer zu diesem Behuse gebildeten englischen Gesellschaft abzutreten und damit unter Abschüttelung des späteren Risites, nur den sicheren Gewinn, nämlich den Bau der Linie, in der Hand zu behalten. An dem Kapital der Indo-Europäischen Gesellschaft blieben sie indessen mit einem Fünstel des Gesamtbetrages beteiligt, und ebenso wurde ihnen für einen ansehnlichen Betrag die Berwaltung und Instandhaltung der Linie übergeben. Nach langen internationalen Verhandlungen konnte endlich das Ergebnis in einem Berichte der "Times" vom 16. April 1868 dem großen Publikum bestannt gegeben und zur Aktienzeichnung empsohlen werden.

"Ein Prospett", hieß es darin, "ist von der Indo-European Tel. Co. veröffentlicht worden, um mit einem Anlagefapital von 450000 Pfd. St. die prosektierten Linien zu errichten. Die Konzesssionen werden der Komspanie von den Herren Siemens übertragen, wosür denselben ein Fünstel des Mehrgewinns nach Abzug von  $12^{0}$ , zugesagt ist; und dieselbe Firma hat sich angeboten, die Linie auf ihrer ganzen Länge dis zum Ende des Jahres 1869 für die Summe von 400000 Pfd. St. zu vollenden."

Der Erfolg der Empfehlung in der Times war, daß wenige Tage später die ganze Aftiensumme gezeichnet war und der bald darauf von Siemens eingeschickte Rostenanschlag bereits zu Anfang des Juni acceptiert werden fonnte. Die Arbeiten wurden jo verteilt, daß dem englischen Hause die Herstellung und Verlegung der Kabel im Schwarzen Meer, der Meerenge von Kertich und über den Dujepr übertragen wurde, während Werner und Karl sich in die Aufstellung der Landlinien teilten. Das Berliner Geschäft erhielt überdies die Lieferung der Apparate zuerteilt, für welche Werner einen ganz neuen Inpus einer automatischen Depeschenvermittelung von Station zu Station erfunden hatte. Es erregte großes Auffehen in England und wurde als ein noch nie dagewesener Fortschritt angesehen, als nach Vollendung der Linie die Stationen London und Kalkutta über eine Distanz von 10000 Kilometer hinweg jo rasch und sicher mit einander sprachen, wie zwei benachbarte Orte des Inlandes. Über die großen Schwierigkeiten, mit denen die Rabelverlegung im Schwarzen Meere und der Linienbau im Kaukasus verbunden waren, mag später bei der Biographie Wilhelms einiges gesagt werden, bessen Leitung diese Arbeiten unterstanden. Die Landlinie stieß auf die meisten Hindernisse in Versien, wohin ein ganzer Stab von Ingenieuren und eine Schar von europäischen Arbeitern und Mechanifern

dirigiert wurden, während die Eingeborenen sich unter Erwarten träge und ungeeignet erwiesen. Schon der Materialtransport stellte hohe Un= forderungen. 1500 Kilometer ftarfen Drahtes, 33400 Folatoren und 11000 hohe Eisenpfosten waren zu Schiff nach Petersburg, auf Flußdampfern über die Newa, das Ranaljustem und die Wolga nach Aftrachan zu schaffen. Hier wurde abermals die Umladung auf mehrere Seedampfer erforderlich, die das Material nach den nördlichen Safen von Versien brachten, und dann blieb der Reft der Arbeit den Menschen und Laft= tieren überlassen, da es sahrbare Wege in Versien noch nicht gab. Das Alima, Arantheiten, die allgemeine Unzuverlässigfeit der Landesbewohner erschwerten die Arbeit auf Schritt und Tritt. "Wir haben", schrieb einer der Ingenieure, "alle eine nette Meinung über die Verser bekommen, was Aufrichtigkeit anlangt. Es heißt immer: Morgen, und morgen hat man vergessen, was man heute versprochen hat." An Abenteuern der verschiedensten Urt, an Rämpfen mit wenig zivilisierten Voltsstämmen fehlte es dabei nicht, zuweilen war es nur unter militärischer Bedeckung möglich, weiter zu arbeiten.

Die Brüder Siemens hatten an der indveuropäischen Linie, die beiläufig über ein Menschenalter in Tätigkeit gewesen ist und ansehnliche Bewinne abgeworfen hat, noch ein anderes Interesse als das der Erbanung und Einrichtung. Die Ruffische Regierung hatte der Berliner Firma Siemens schon vor längeren Jahren den Ban und die Überwachung mehrerer Telegraphenlinien in den Brüdern des Kaukasus übertragen, und in Verbindung mit diesen Arbeiten, die Bruder Walter leitete, war eine Filiale des Beschäftes in Tiflis entstanden. Walter hatte bei seinen Reisen im und am Raufasus Gelegenheit, ein ziemlich ergiebiges Rupferbergwerf bei Redabeg kennen zu lernen und brachte den Anfauf desselben behufs eigener Produktion des für die Siemensschen Leitungen erforderlichen Rupfers in Borichlag. Werner und Rarl boten ihm die Hand zur Übernahme, es zeigten sich aber beim Betrieb recht große Schwierigfeiten, die besonders aus der weltabgeschiedenen Lage des Bergwerfs entsprangen. Die neue Telegraphenlinie führte mitten über den Raufasus und brachte dem Bergwerf eine wesentliche Verfehrserleichterung, die wohl später auch mit dazu beigetragen hat, daß sich auch dieses Unternehmen trot der Ungunft seiner weltentlegenen Stellung gut entwickelt und behauptet hat. Die Fähigfeit des Siemensschen Geschlechtes, natürliche Hindernisse durch die Fortschritte der Technif und der Naturwissenschaften glänzend zu besiegen und jede begonnene Unternehmung sogleich auf den

Gipfel des nur Erreichbaren zu führen, hat sich vielleicht nirgend glänzender als dort im fernen Kaufasus bewiesen. Bon dem mehr als 1000 m hoch liegenden Bergwerf mußte eine Schmalspurdahn tief in die Wälder und Flußtäler hinab gebaut werden, deutsche Forstbeamte wurden angestellt, um eine rationelle Holzwirtschaft einzuführen; trohdem waren die Wälder nicht imstande, den enormen Brennstofsverbrauch des Hüttenswerfes, das Kupfer und Silber liefert, auf die Tauer zu decken. Bon Bafu gehen deshalb lange Naphthazüge bis an den Fuß des Gebirges, und von hier wird das Erdöl durch eine Rohrleitung bis vor die Öfen gedrückt. Eine große elektrische Krastanlage liefert den Strom zur elektrolytischen Kupferraffinerie und zu anderen Zwecken. Werner selbst machte in den Goer und 90er Jahren mehrere Reisen in den Kaufasus, um sich von dem Fortgang des eine große Arbeiterzahl beschäftigenden Werfes zu überzeugen.

Inzwischen dehnte sich der Weschäftsbereich des Berliner Hauses ununterbrochen aus. Bu dem anfänglichen Spezialgebiet der Telegraphie waren, befruchtet durch die rastloje Erfindungsgabe Werners und seiner Ingenieure, längst andere Zweige der Fabrifation hinzugekommen. Gine einzige Erfindung, die der Dynamomaschine, hatte ausgereicht, einen anderen Ramen für immer berühmt zu machen. Für Werner Siemens war sie eine unter vielen, wenn sie auch bei der späteren Entwickelung des Geschäftes eine hervorragende Molle gespielt hat. Auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1867 wurde von ihm die erste große Dynamomaschine ausgestellt. Die Errichtung einer neuen Tiliale in Wien, welche später in der Entwickelung der Elektrotechnik für Österreich eine große Rolle gespielt hat, und die gewaltige Zunahme der drei anderen Häuser war das Ergebnis dieser neuen Erfindungen, in vier Ländern spielte nun bereits die Firma Siemens eine ausschlaggebende Rolle auf dem Gebiet der Cleftrotechnif. Halste trat 1868 aus dem Geschäft aus, blieb aber bis zu seinem Tode der Freund seines alten Uffociés; junge technisch hervorragende Kräfte, wie die Ingenieure Frischen und v. Sefner= Alteneck, traten an seine Stelle. Werner selbst gewann durch die Schulung eines Stabes jungerer Technifer und Geschäftsleute mehr Zeit für die ihn stets hervorragend interessierenden naturwissenschaftlichen Probleme, ohne dabei auf die Gesamtleitung des großartigen Betriebes zu verzichten. Seit dem Austritt Halstes waren die drei Brüder Werner, Wilhelm und Karl die einzigen Teilhaber des Geschäftes und entschlossen sich, wieder wie früher alle Gewinne und Verluste gemeinsam zu tragen. In England bildeten zu Beginn der siebziger Jahre eine Reihe von Kabellegungen Die Saupttätigfeit, auf die später gurudgutommen fein wird. Gie hoben bas Londoner Haus lauf eine Stufe mit den ersten industriellen Unternehmungen des Landes, wectten aber den Siemens dort auch viel Gifer= jucht und Keindschaft, unter der nicht nur Wilhelm, sondern auch Werner zeitweise zu leiden hatte. Wilhelm hatte für die großen Rabelverlegungen auf dem Atlantischen Dzean einen besonderen, meisterhaft fonstruierten Dampfer, den "Faradan" erbaut, der seit 1870 viel und lohnende Arbeit erhielt. Run war eines Tages im Jahre 1874 Werner Siemens eben im Begriff, jeine Wohnung zu verlaffen, um vor der Königlichen Atademie der Wiffenschaften, die ihn mit ihrer Mitgliedschaft beehrt hatte, seine Antrittsrede zu halten, da erreichte ihn eine Londoner Depesche. Der "Faradan" jei nach einer Rabelnachricht zwischen Eisbergen zergneticht und mit feiner gangen Besatzung zu Grunde gegangen! "Es erforderte", fo erzählt er ipater, "nicht geringe Selbstbeherrichung, niedergedrückt von dieser schrecklichen Kunde doch meinen nicht verschiebbaren Vortrag zu halten! Nur wenige intime Freunde hatten mir die gewaltige Erregung angesehen. Freilich hoffte ich vom ersten Augenblick an, daß es ein Liebeswert unjerer Begner ware, dieje Schreckenstunde in Amerika, woher sie telegraphiert wurde, erdichten zu lassen. Und jo stellte es sich bald heraus. Es war nirgends ein fester Anhalt für die Herfunft der Rachricht zu finden, und nach Verlauf etlicher banger Tage meldete fich der "Faradan" wohlbehalten aus Halifar; er war durch starfen Nebel längere Zeit in offener See festgehalten."

Noch ein wichtiger Fortschritt der Unternehmung ist zu erwähnen, den Werner selbst für einen der Faktoren hielt, die später das unversgleichtiche Emporblühen des Hauses begünstigt haben. Es war im Jahre 1872 bei der Feier des 25 jährigen Bestehens, als für alle Beamten und Arbeiter der vereinigten Geschäfte ein freigebiges Prämienspstem und eine große Pensionskasse begründet wurde. Nach dreißig Dienstjahren sind seitdem Beamte und Arbeiter der Siemenswerke berechtigt, ihren vollen Gehalt, bei vorheriger Invalidität einen entsprechenden Teil desselben als Pension fortzubeziehen. Diese Maßregel stellte sie den Staatsbeamten gleich und hat viel dazu beigetragen, den Siemensschen Unternehmungen einen großen Stamm sester Arbeiter zu erwerben und sie in Zeiten der Lohnkämpse und politischen Aufregung unerschüttert zu erhalten. Werner Siemens gab sich überhaupt auf dem Gedanken und Studien und wirtschaftlichen Lebens ebenso gern seinen Gedanken und Studien hin, als auf technisch-wissenschaftlichem Felde. So verteidigte er

gelegentlich mit Gifer die großen, im Besitz einzelner Familien befindlichen und von ihnen in traditioneller Weise fortgeführten Weichäftshäuser, wobei er wohl außer seiner eigenen Gründung Firmen wie Krupp, Armstrong, Rothschild und andere im Auge hatte. Dem Handwerf gegen= über hielt er folche großen Betriebe überall für nüßlich und notwendig, wo es sich um die Entwickelung neuer Industriezweige, um Export und große Unternehmungen handelt. Aftiengesellschaften — meinte er könnten freilich das erforderliche große Kapital am leichtesten aufbringen, find jedoch fast immer reine Erwerbsgesellschaften und eignen sich nur zur Ausbeutung von bereits vorhandenen, erprobten Einrichtungen. Die Eröffnung neuer Wege ist dagegen fast immer mühevoll und mit großem Rififo verfnüpft, erfordert auch einen größeren Schatz von Spezialtenntniffen und Erfahrungen, als er in den meift furzlebigen und ihre Leitung oft wechselnden Aftiengesellschaften zu finden ist. Gine solche Ansammlung von Rapital, Renntnissen und Erfahrungen fann sich nur in lange be= ftehenden, durch Erbschaft in der Familie bleibenden Geschäftshäusern bilden und erhalten. "So wie die großen Sandelshäuser des Mittelalters nicht nur Geldgewinnungsanstalten waren, sondern sich für berufen und verpflichtet hielten, durch Auffuchung neuer Verfehrsobjefte und neuer Handelswege ihren Mitburgern und ihrem Staate zu dienen, so find heutigestags die großen technischen Geschäftshäuser berusen, ihre ganzen Arafte dafür einzusegen, daß die Industrie ihres Landes im Wettbewerb der zwilisierten Welt die Spige einnimmt."

Werner übersah, als er diese Worte in den Wer Jahren niederschrieb, daß denn doch das Wesen der Attiengesellschaft in den letzten Jahrzehnten große Wandlungen durchgemacht hatte. Schon war neben seinem Hause eine Attiengesellschaft, die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, zu einer ebenso weltbeherrschenden Stellung und zur größten Rivalin der Firma Siemens und Halsse herangewachsen. Schon besaß Deutschland in zwei Attiengesellschaften, dem Norddeutschen Llond und der Hamburg-Amerika-Linie, zwei Reederei-Unternehmungen, um welche die Welt es beneidete. Ja, nur sechs Jahre, nachdem er sich so geäußert, wurde das Haus Siemens und Halsse selber zur Attiengesellschaft umgewandelt, im Jahre 1897, dem Jahre des Hijgen Bestehens der Firma. Werner selbst hatte einige Jahre zuwor die Augen geschlossen, obwohl sich das Haus seitdem womöglich in noch glänzenderer Weise als vorher entwickelt hat. Doch kehren wir zum Stande der Dinge in den 70er Jahren zurück.

Siemens' Unsehen war natürlich mit dem Wachsen des Geschäftes gestiegen. Schon in den 60er Jahren war er mit dem Hofe in Berlin häusiger in Berührung gekommen, und wurde besonders zu Vorträgen über wichtige Neuerungen technischer Natur zuweilen ins Berliner Schloß besohlen. Auch das fronprinzliche Paar, der Großherzog von Baden, der König der Belgier und andere fürstliche Personen ließen sich gern von dem großen Förderer der Elektrotechnik über Gegenstände seines Fachs belehren. Die Ernennung zum Kommerzienrat schlug Siemens aus, dagegen wurde er nacheinander zum Mitgliede der Afademie der Wissenschaften in Berlin, zum Geheimen Regierungsrat, und endlich zum Mitglied vieler gelehrter Körperschaften des Reiches gemacht. Der Adel wurde ihm im Jahre 1888 verliehen.

Das Geschäftshaus mit seinen Filialen hatte sich inzwischen längst zu einem Großbetrieb von mehreren tausend Arbeitern entwickelt. Zu den früheren Unternehmungszweigen war der Bau von Tynamomaschinen, die Pflege der elektrischen Beleuchtung, die Anlage von Zentralen und endlich der Bau elektrischer Bahnen hinzugekommen. Siemens ließ im Jahre 1879 zum ersten Male das Modell einer elektrischen Eisenbahn auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung lausen, aus seiner Fabrik ging auch die erste praktisch brauchbare Bogenlampe hervor. Elektrische Eisenbahnen und Signalapparate, Beleuchtungsanlagen, Telegraphenapparate u. dgl. waren auch das Hauptgebiet der Tochtersabrik in Wien.

Die lette und größte Phaje des Unternehmens datiert feit 1890. Gerade damals zog fich Werner im Alter von 74 Jahren von der Leitung zurück, um seinen Lebensabend ruhiger und unter der Pflege der Biffenschaften, die ihn von jeher am meisten angezogen hatten, zu verbringen. Zeine erwachsenen Sohne, Arnold und Wilhelm, blieben Die Leiter des Berliner Hauses. In Letersburg waltete immer noch ruftig der Bruder Rarl, in London führte nach dem Tode Wilhelms ein jüngerer Verwandter, Alexander Siemens, das Ruder mit geschickter und fester Sand, jo daß der Fortgang der Arbeiten in der gewohnten Weise gesichert war. Um den alten Werner hatte sich der Kranz der Verwandten und Freunde start gelichtet, und ein neues Geschlecht war herangewachsen. Bon den Brüdern lebten nur noch vier. Die beiden jüngsten, Walter und Otto, waren im Raufajus gestorben und ruhten längit in ihrem gemeinsamen Grabe in Tiftis. Früh, im Jahre 1876, war auch der Werner im Alter zunächit itehende Bruder Hans gestorben, der mit Ferdinand zusammen das väterliche Gut bewirtschaftet hatte.



Die erste elektrische Bahn (Berlin 1879),

Aber während Gerdinand bei der Landwirtschaft blieb und später ein schönes Mittergut in Ditpreußen erwarb, regte sich in Hans der Siemenssche Industrie- und Gründungsgeift, er erwarb nach feiner Berheiratung eine Glashütte bei Dresden, die nach jeinem Tode durch jeinen ihm weit überlegenen Bruder Friedrich zu einer Weltstellung gebracht werden jollte. Werners vertrautester Freund und Lieblingsbruder Wilhelm starb 1883 im 60. Lebensjahre. Sein unerwarteter Tod rift eine tiefe Lücke in die Kette der Familie, um jo mehr, als jehon vorher auch Werners ältere Schwester Mathilde, die Gattin des Projesjors Himly in Riel, gestorben war. Nach und nach schieden auch die alten Freunde und Mitarbeiter aus dem Geschäft, junge Kräfte traten an ihre Stelle und führten das Haus auf neuen Wegen den großen und neuen Aufgaben entgegen, die eine anders gewordene Zeit von ihm erwartete, wenn es sich wie bisher an der Spige der deutschen Elektrotechnik behaupten wollte. Werner selbst bezeugte seinen Nachfolgern, daß sie sich ihrer schweren und verantwortungsvollen Stellung vollkommen gewachsen zeigten, ja daß fein Ausscheiden, ebenfo wie vor Jahren dasjenige Salstes, "der Firma einen neuen jugendlichen Aufschwung gegeben hat." Dennoch wird man annehmen fonnen, daß eben der veränderte Zug des Geschäftslebens, der seit 1890 durch die gange Großindustrie ging, und aus den früher rein produktiven Unternehmungen allmählich Gründungsinstitute mit vorwiegend faufmännischer Leitung machte, nicht mehr sein volles Berftandnis fand und feinen Austritt aus ber Leitung beschleunigte.

Und doch ist es gerade diese letzte Entwickelungsphase des Geschäftes, die uns am meisten berechtigt, das Haus, oder wie man sie wohl genannt hat, die Dynastie Siemens mit unter diese Galerie der größten kausmännischunternehmenden Geister, der merchants adventurers, aufzunehmen, wo für Techniker von so eminenter Begabung, wie Borsig oder Stephenson, schlechterdings kein Platz wäre. Denn in den letzten 15 Jahren hat sich dieser großzügige Entwickelungsdrang, das weltüberspannende Element in der Geschichte der Unternehmung, am deutlichsten gezeigt. Freilich, "wagende Kaussente" in dem schönen Sinne der spätmittelalterlichen Exporteure und Welterschließer, Männer von freiem, rasch entschlossenem Sinn, von hoher Begabung für das Praktische, Männer von weitem Blick sind die Siemens allezeit gewesen, wenn auch nicht alle in dem Maße wie die drei Vertreter, die wir hier in ihrem Leben und Wirken schildern, wie Werner, Wilhelm und Georg. Trotz aller Gunst der Zeit, trotz des Glückes, das Vernern in ungewöhnlichem Maße treu war, sind

es doch in erster Linie persöntiche Eigenschaften gewesen, die seine Miesensersotze begründeten. Mit einer ausgeprägten, jedes Hindernis überswindenden Willenstraft und einem eminent scharsen, auf das Praktische und Wissenschaftliche zugleich gerichteten Verstand traf in ihm ein Hang zum Träumerischen und zur Phantasie zusammen, dem er sich sehr viel hingab. Aber gerade das bewahrte ihn sicherlich oft vor einer kleinlichen, nur das nächste abwägenden Rechnung und gab ihm den Zug ins Große, der bei allen Unternehmungen weiter hinausblickte, als seine ganze Umgebung. Seine unbedingte Redlichseit und Treue nach oben und unten, sein Prinzip, nicht um des Erwerbs willen, sondern um der Sache willen, für den Ruf der Firma und die Rraft seines Geschäftes unbeschräuft weiter und weiter zu streben und die Kraft seines Geschäftes unbeschräuft ins Große zu steigern, haben zweisellos auch das ihre getan, um das Haus Siemens zu einer Schöpfung zu gestalten, wie nur "königliche Kausseute" sie vollbringen.

Wir müffen über die neueste Phase in der Entwickelung der Firma schneller hinweggehen. Auch das Haus in der Markgrafenstraße, tropdem es ein Labyrinth fünfstöckiger Hintergebäude voller Maschinen und Werkftätten umichloß, wurde für den wachsenden Betrieb zu eng. In Charlotten= burg entstand eine neue Fabrit, welche den Bau von Dynamomaschinen, Araftanlagen, Motoren und den gejamten, der Eleftrotechnif sich bald so reich erschließenden Maschinenban pflegte und dem bald auch noch die Lampen= fabritation übertragen wurde, da in der Mutterfabrit der Raum trots mehrerer hinzugefaufter Nachbarhäuser zu beengt wurde. Heute befinden sich in dem Berliner Werk hauptjächlich die mit der Telegraphie und dem Gisenbahnsignalwesen zusammenhängenden Zweige der Fabrifation, deren Abjatz fich über die ganze Erde erstreckt. In Charlottenburg wurde später noch eine Blühlampenfabrif und endlich ein großes Kabel= werk angelegt. Die Ausdehnung der Geschäfte in diesem Zeitraum noch ins einzelne zu verfolgen, ift unmöglich. Un der Entwickelung der eleftrischen Gijenbahnen, der Kraftübertragung und Beleuchtung, der Elektrochemie nahm die Firma den regsten Anteil, ihre Maschinen und Upparate gingen über alle Meere, und ihre Monteure und Ingenieure wurden in allen Ländern heimisch.

Bis gegen das Ende des Jahres 1892 war es dem alten Werner Siemens noch beschieden, sich dieses neuen Aufblühens mit zu erfreuen. Von seiner regen Anteilnahme zeugt noch der aus seinen letzten Lebenssjahren stammende Plan einer elektrischen Stadtbahn quer durch Berlin,

den er in allen Einzelheiten ausarbeiten ließ, der aber erst zehn Jahre nach seinem Tode zur Vollendung fam. Wissenschaftliche Probleme hielten seinen Beift bis zulest gefesselt, sein prächtiges und der Beselligfeit stets offenes Haus in Charlottenburg war ein Sammelpunkt der Berliner gelehrten Welt. Um 6. Dezember 1892 erlag er, fast 76 Jahre alt, einer furzen Krankheit und wurde mit den Ehren bestattet, die einem Fürsten in der Welt des Geistes erwiesen werden. Eins seiner bedeutendsten Werfe war die Veranlassung zum Bau und der Ginrichtung der physifalisch-technischen Reichsanstalt in Charlottenburg, der sein Freund Helmholy lange Jahre als Leiter porftand. Durch die Verheiratung feines ältesten Sohnes Arnold, der 1854 geboren wurde, mit der Tochter Helmholk' war Werner mit diesem großen Gelehrten auch in verwandt= schaftliche Beziehungen getreten. Er hatte noch die Freude, nicht nur feine beiden Söhne zu tüchtigen Beschäftsführern fich entwickeln zu seben, sondern konnte sogar noch vier blühende Enkel als einstige Erben seines Lebenswerfes begrüßen.

In die Jahre nach dem Tode des Gründers fiel eine, wenn auch jeit Jahren sich vorbereitende, so doch erst um 1895 recht erkennbar werdende Veränderung des Geschäftsbetriebes der großen eleftrotechnischen Firmen. Die rasche Ausdehnung des elektrischen Gisenbahn- und Beleuch= tungswesens hatte ein Jahrzehnt hindurch zu einem jo riesigen Bedarf an Maschinen und Apparaten geführt, daß nicht nur die älteren Häuser, besonders Siemens und Schuckert, sich in ungeahnter Beise vergrößerten, sondern auch eine bereits erwähnte neue Riesenunternehmung in der ansangs mit den Patenten der amerikanischen Edison Co. arbeitenden Allgemeinen Cleftrizitäts-Gesellschaft entstehen konnte. Aber es war trok des bis 1899 immer noch wachsenden Bedarfes vorauszusehen, daß es in dem bisherigen Verhältnis nicht weitergeben würde, daß einmal eine Zeit kommen musse, wo der Markt mit Erzeugnissen gesättigt war. Andererseits mußte für die rapide erweiterten Fabrifen und Arbeits= maschinen rechtzeitig auf Jahre hinaus Absats gesichert werden, wollte man nicht die hineingesteckten Kapitalien brach liegen lassen und Tausende von Arbeitern der Gefahr aussetzen, eines Tages zu feiern. Wie in jedem über die Grenzen des Gewöhnlichen weit hinausgehenden Großunternehmen wuchs auch hier die Macht der Verhältnisse endlich über Die Kraft der Leiter hinaus. Richt mehr Luft und Wille der Unternehmer, nein die Macht des Rapitals an sich riß jest unaufhaltsam zu neuen größeren Unternehmungen fin. Wie einst in der Zeit der Kabellegungen, begann man wieder Gesellschaften eigens zu dem Behuf zu bilden, die Produtte der Großbetriebe abzunehmen, jo 3. B. Gejellichaften für cleftrische Strafenbahnen oder eleftrische Beleuchtung in vielen in- und ausländischen Städten. Solche Tochtergesellichaften, an deren Napital die Muttergesellschaft, d. h. die eleftrotechnische Großunternehmung, meist bis zu einer beträchtlichen Söhe beteiligt war, gliederten sich besonders an die Allgemeine Cleftrizitäts - Bejellschaft in großer Bahl an, aber auch Siemens und Halste fonnten fich diefer Art der Geschäftserweiterung auf die Dauer nicht entziehen. Die befanntesten und großartiasten Bründungen dieser Art sind die von der Allgemeinen Gleftrizitäts=Besell= schaft ausgegangenen "Berliner Eleftrizitätswerfe" und die unter der finanziellen Deckung der Siemens-Wesellschaft entstandene "Wesellschaft für Hoch= und Untergrundbahnen in Berlin". Letteres Ronfortium übernahm die von Siemens und Halste gebaute und eingerichtete elektrische Stadtbahn in Berlin, deren Herstellung sich einschließlich des Grunderwerbs auf rund 19 Millionen Mt. gestellt hat. Natürlich erforderten derartige, sich nun häufiger wiederholende Finanzoperationen größere Mittel, als sie einem, wenn auch noch jo großen Fabrifationsunternehmen zu Webot stehen. Während eine Aftiengesellschaft sich bei gut gehenden Weschäften durch Ausgabe neuer Aftien leicht Rapital verschaffen fann, ift ein Privatunternehmen an engere Grenzen gebunden. Solche Erwägungen waren es, die 1897 dazu führten, die bisherige Rommanditgesellschaft Siemens und Halste, deren Sauptteilhaber Arnold und Wilhelm Siemens, sowie Werners Bruder Karl waren, in eine Aftiengesellschaft zu verwandeln. Die bisherigen Inhaber brachten in dieses neue Unternehmen, welches mit einem Rapital von 45 Millionen seine Tätigkeit begann, ihre Fabriken in Berlin, Charlottenburg, Wien und Letersburg mit; durch eine Obligationsschuld von 20 Millionen und eine weitere Ausgabe von 10 Millionen M. Uftien wurde das Rapital im Jahre 1900 bereits auf 75 Millionen M. gebracht, und der Umfang der Unternehmungen um vieles vergrößert. Schon bei der Teier des 50 jährigen Bestehens im Jahre 1897 waren es einschließlich der Angehörigen über 12000 Beamte und Arbeiter in Berlin und Charlottenburg, die fich an dem Zubelfeste des Hauses beteiligten, und andere Taufende nahmen in Wien, Betersburg und anderen Zweigniederlassungen der Firma ihren Unteil an dem Tage. Bei der Teier, zu der sich Deputationen aus Charlottenburg, Wien und Betersburg in dem alten Berliner Geschäftshause einfanden, erflärte der 62 jährige Rarl Siemens als Senior der Familie, daß Dieselbe der

stets ausgiebig bedachten Pensionskasse des Weschäftes bei diesem Anlaß aufs neue eine Million zugewendet habe, um das Band des Vertrauens und der gemeinsamen Wohlfahrt noch fester als bisher zwischen der Arbeiterschaft und dem Unternehmen zu knüpfen.

Beiter und höher ging's nun in immer rascherer Entwickelung. Gin jährliches Arbeitspenjum von einigen Dutend Zentralstationen, Eisen= bahnen und Kraftübertragungen, Reingewinne in Höhe von 10 bis 15 Millionen jährlich, unabläffige Erweiterung der Fabrikanlagen, in denen wenige Jahre jpäter über 10000 Arbeiter und Beamte ihr Brot fanden, jo ift die Siemens und Salste A.B., wie man fie heute bezeichnet, neben der Allgemeinen Cleftrizitäts = Bejellichaft die Herricherin auf dem Weltmarkte geblieben. Ihre größte Gründung nächst der Gesellschaft für Hoch= und Untergrundbahnen war die Aftiengesellschaft "Kraft und Licht" mit 30 Millionen M. Gine gewaltige Stütze fand fie feit vielen Jahren in der deutschen Bant, die unter der Leitung eines Berwandten der Gebrüder Siemens ftets eine freundliche Stellung zu dem großen Saufe unterhalten und ihm bei jeinen umfaffenden Grundungs- und Ginauggeschäften tatfräftig zur Seite gestanden hat. Urm in Urm gebieten heute die deutsche Bank und die Siemens und Halste A. G. über ein Kapital von mehr als 100 Millionen, eine Finanzmacht, wie sie selten ein Bündnis zwischen Industrie und Rapital zustande gebracht hat. Wir werden weiter unten auf das Berhältnis zwischen der Siemens-Gesellschaft und der deutschen Bant noch zurückkommen.

Nein Wunder, wenn in der großen Geschäftsdepression des Jahres 1901, als es auf allen Gebieten trachte, Siemens und Halsfe und die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft die einzigen Häuser der deutschen Elektrotechnik waren, die unerschüttert blieben. Schlimmer erging es der Schuckert-Aktien-Gesellschaft, die als nächste Rivalin der beiden Berliner Riesenunternehmungen des Guten in Gründungen längst zwiel getan und zu gunsten unlohnender Unternehmungen ihren Aredit überspannt, ihre Fabrikanlagen über Maß und Ziel erweitert hatte. Der Leipziger Bankfrach, der größte sinanzielle Zusammenbruch in Deutschland seit dem Gründerschwindel der 70 er Jahre, zog der Schuckert-Gesellschaft den Boden unter den Füßen weg. Ihre Leiter konnten jetz Rettung nur noch im Unschluß an eins der übrigen größten Unternehmen hossen, und es war die Siemens- und Halske-Gesellschaft, welche die Hand zu der ersehnten Vereinigung bot. Seitdem ist das, mit einem Schlage um mehrere kansend Arbeiter vergrößerte Unternehmen

zweifellos wieder, wie einst in den Tagen Werners, das größte Haus der Elektrotechnik in Europa, und selbst in den Vereinigten Staaten dürfte vielleicht die General Elektrics Comp., die eine Reihe der größten Fabriken umfaßt, der Siemens Gesellschaft an Arbeiterzahl, aber sichers lich nicht an Universalität des Schaffens und Ausgedehntheit des Absatzgebietes gewachsen sein.

Arnold v. Siemens, als dem Hauptvertreter der industriellen und kommerziellen Macht, die ein solches Welthaus ausübt, ist kürzlich ein Sit im Herrenhause zu Berlin verliehen worden, eine Ehrung, die nur in seltenen Fällen den hervorragendsten Großindustriellen Preußens zu teil geworden ist.

Werfen wir zum Schluß einen Blick auf den heutigen Stand des Welthauses. Seit 1901 sind die Geschäftsräume der Direktionen aller einzelnen Unternehmungen vereinigt in einem großen Berwaltungsgebäude im westlichen Berlin, das nicht weit von der Stelle entfernt ist, wo vor beinahe 60 Jahren Siemens und Halste ihre Telegraphenwerfstätte errichteten. Die Siemens und Halste A. G. verforpert jest mit 55 Millionen M. Aftienkapital, 30 Millionen Obligationen und einem Refervefonds von 10 Millionen eine Rapitalmacht, die schon auf sich allein gestützt den größten Aufgaben gewachsen fein wurde. Gie besitzt Kabrifen in Berlin, wo jest nur noch Meginstrumente und Erzeugnisse der Teinmechanif hergestellt werden, in Charlottenburg, wo der Maschinen= bau konzentriert ift, in Wien, wo ebenfalls eine Vereinigung mit den Öfterreichischen Schuckertwerfen bevorsteht. In Westend bei Berlin und in Leopoldan bei Wien find Rabelfabrifen angelegt, ersteres mit einem eigenen Drahtwalzwerf vereinigt. Gine Gummifabrif und eine Meffinggießerei wurden neuerdings angelegt, um die Fabrif unabhängiger gu machen. Für die neuen Betriebserweiterungen und den ganzen Betrieb des Berliner Werfes, das ichon längft wieder unter den unzulänglichen Räumen litt, find große moderne Fabritgebände mit Eisenbahn- und Wafferverbindung am Nonnendamm bei Weftend errichtet, fo daß von 1905 an alle Berliner Unternehmungen einander benachbart liegen.

Die Vereinigung mit den Schuckertwerken wurde so vollzogen, daß beide Gesellschaften Fabriken und Anlagen im Werte von je 45—50 Millionen in die neu begründete Gesellschaft "Siemens» Schuckertwerke" einbrachten, die nunmehr ebenfalls ein Aktienkapital von 100 Millionen verkörpert. Auch andere Unternehmungen sind mit eigenem Geschäfts» betrieb und eigener Verwaltung abgesondert worden. So wurde mit

dem zunehmenden Absatz elektrotechnischer Artikel für Marinezwecke, besonders für Kriegs und Handelsdampfer, die "Hanseatische Elektrizitäts Gesellschaft Siemens und Halske" begründet. Um den Wettbewerb und die Preissichleuberei auf dem Gebiet der drahtlosen Telegraphie einzusichränken, wurde ferner im Verein mit der Allg. Elektrizitätsgesellschaft die "Gesellschaft für drahtlose Telegraphie" begründet. Alles in allem mögen die in den Siemens und Schuckertwerken vereinigten und mit ihnen in naher Beziehung stehenden Unternehmungen ein Kapital von 200 Millionen M. verkörpern, eine Finanzmacht, die trotz der äußeren Form einer Aktiengesellschaft doch in wenigen Händen vereinigt geblieben ist, da die Siemenssaktien stets nur in beschränktem Maße in den öffentslichen Verkehr gelangt sind.

Die Arbeiterzahl der Siemens= und Halske-Altiengesellschaft dürste jest einschließlich der Beamten zwischen 12000—14000, je nach dem Umfang der Geschäfte, betragen. Die schwere wirtschaftliche Krise von 1901 wurde, wenn auch die Bestellungen sehr zurückgingen und die Dividende auf 4% sant, überwunden, ohne daß größere Arbeiterentslassungen notwendig wurden, und schon vom nächsten Jahre an stellte sich eine erneuerte Auswärtsbewegung ein, die auch weiterhin angehalten hat.

## Bilhelm Siemens und die Firma Siemens Brothers.

In der technischen Begadung und der Tatkraft das Ebenbild seines großen Bruders, ist Wilhelm Siemens in vielen Zügen seines Charafters das Gegenteil dessen gewesen, zu dem er in der Jugend bewundernd aussah, um ihm später an Geist, Ersolg und Bedeutung ebenbürtig zu werden, wie selten zwei Brüder einander gewesen sind. Wilhelm oder, wie nach seiner Naturalisserung in England seine Freunde und seine Gattin ihn nannten, William wurde sieben Jahre später als Werner, im Jahre 1823, in Menzendorf geboren. Er war ein stilles, etwas verschlossenes, aber wo er auf Liebe und Verständnis traf, sehr anhängliches Kind und hat sich von diesen Charafterzügen vieles bis in sein Alter ershalten. Im übrigen war er ein Kind wie andere auch. "Er machte", schreibt sein Biograph Will. Pole,\*) der das Leben Wilhelms mit einer seltenen Gründlichseit und Hingebung beschrieben hat, "er machte keine Zwerg-Windmühlen und ließ seine Modell-Boote schwimmen, er hat auch die Möbel nicht durch findliche Schreinerkünste verdorben oder Uhren

auseinander zu nehmen versucht, um sich zu überzeugen, wie das Ding eigentlich gehe; mit einem Worte, nichts ließ in dem Kinde ahnen, daß es einst der Mann sein würde, der einer der hervorragendsten Mechaniker in dem auf dem Gebiete der Mechanik am meisten vorgeschrittenen Lande der Welt geworden ist."

Über Wilhelms Ausbildung haben wir im vorigen Abschnitt einige Worte eingeschaltet und gehen hier jofort auf die Zeit über, als der faum Zwanzigjährige von jeinem Bruder nach England gesandt wurde, um einen Bersuch zur Berwertung des Bergoldungspatentes zu machen, das Wernern furz zuvor erteilt worden war. Wilhelm hatte sich in Magdeburg und Göttingen gute technische und naturwissenschaftliche Kenntnisse angeeignet, und es war sein sehnlicher Wunsch, England, das Land der Technik und Industrie, aus eigener Anschauung fennen zu lernen. "Sollte die Spekulation", ichrieb er von Hamburg aus an feinen Bruder, "dort miklingen, jo ist doch mein sehnlicher Bunsch, England gesehen zu haben, erfüllt." Aber schon in demselben Brief blickt seine Absicht, womöglich für später dauernde Engagements in England zu suchen, durch. Das Reifegeld nach dort hatte er bereits in Hamburg durch einen Licenzvertrag mit einem dortigen Fabrifanten sich erworben. Über seine ersten Tage auf englischem Boden pflegte Wilhelm in späteren Jahren selbst mit einer Mijchung von Humor und Stolg zu ergählen.

Gin junger, faum 20 jähriger Göttinger Student, berichtete er, landete ich eines Tages im Gaft-End von London. Allerdings nur mit ein paar Pfd. St. in der Tasche und ohne Freunde, wohl aber mit dem festen inneren Vertrauen auf den Wert unserer galvanischen Bergoldung. In der Hoffnung, ein Bureau für die Husnutzung von Erfindungen anzutreffen, spazierte ich einmal Finsburn Pavement entlang und fah über einer Tur ein Firmenschild mit der Bezeichnung "Undertaker" (Unternehmer, Bejorger, im Englischen Leichen- und Beerdigungsbesorger) in großen Buchstaben. Halt, dachte ich, das wird der lange gesuchte Ort sein, und ich trat hinein. Aber alsbald überzeugte mich der erfte Blick, daß ich entschieden zu früh gekommen war, um hier bedient zu werden, und ich trat meinen Rückzug an. Aber feineswegs entmutigt, feste ich meine Forschungsreise fort und fand endlich meinen Beg jum Patent Dffice der Meffre Boole und Carpmael, die mich nicht nur freundlich empfingen, jondern mir auch ein Empfehlungssichreiben au Dir. Elfington nach Birmingham mitgaben, bas größte, damale auf dem Gelde der Bergoldung, Berfilberung u. dgl. bestehende Geschäft.

In der Tat war Elfington schon selber im Besitze mehrerer Versiahren für galvanische Metallüberzüge, wie dem Schwager Wilhelms, dem Prosessor der Chemie Hinth in Göttingen, wohl befannt war. Schon vor der Abreise Wilhelms schrieb Frau Hinth an ihren Bruder Werner: "Du versprichst Dir viel von diesem Vergolden, doch ist es schon zu allgemein. So, meint Hinth, dürste Wilhelm sich nicht zu viel von großen Städten versprechen, wo die Menschen immer vor sind. So z. B. soll die Elfingtonische Manier in London so sehr gut sein."

Um jo größer war die Freude, als es Wilhelms Geschicklichkeit und Entschlossenheit gelang, dennoch einen verhältnismäßig großen Erfolg zu erzielen. Die Firma Elfington verhielt sich zuerst ablehnend, ja sie war jogar geneigt, Werners Erfindung als eine Patentverletzung ihrer eigenen, geschützten Methode zu betrachten. Wilhelm wußte sie indessen zu überzeugen, daß er nicht nur eine Beränderung, jondern auch eine unzweifel= hafte Verbefferung mitbrachte, er nahm in England ein neues Patent auf fein Berfahren und fehrte im Juni 1843 mit einem Ertrag feiner Bemühungen von beinahe 1500 Litr. nach Deutschland gurud. nächsten, nicht durchaus gunftigen Folgen dieser Glückswendung find bereits in der Biographie Werners ergählt, für Wilhelm hatte das Geschäft por allem den Erfolg, daß er viel früher als beabsichtigt seine Stelle in der Gräflich-Stolbergichen Fabrit in Magdeburg aufgab und im Februar 1844 nach England zurückfehrte, um zunächst die Verwertung eines neuen, von den Brüdern konstruierten Regulators für Dampfmaschinen und eines Umdructversahrens, das von dritter Seite erfunden war, an dem sich die Brüder aber beteiligten, zu versuchen. Beides mifglückte, und Wilhelm, dem bei seiner ersten Reise das Glück so unerwartet gelächelt, lernte nun drei Jahre lang die Rehrseiten des Lebens fennen. Geldforgen, drückende Berpflichtungen, demütigende Abweijungen, nichts blieb ihm erspart. Weder Licenzen und Verfäufe noch die Verwertung in eigenen Wert= stätten - nichts wollte glücken, und enttäuscht und verbittert schrieb Wilhelm im Mai 1845 nach Hause: "Ich konnte es nicht länger mehr mit ansehen, wie meine Hoffnungen täglich mehr und mehr vereitelt wurden. Augenblicklich schäme ich mich fast zu sagen, daß ich mit dem anastatischen Druckversahren etwas zu tun habe." Roch gedrückter flingt es aus einem späteren Briefe: "Ich bin jest vollständig mit mir barüber einig, dieje eitle, qualvolle Lebensweise aufzugeben und eine wenn auch noch jo bescheidene Stellung anzunehmen, wodurch ich mir die für meinen Lebensunterhalt nötigen Mittel verdienen fann."

So geschah es; bereits im Herbst 1845 finden wir Wilhelm als bescheidenen Eisenbahntechnifer in Stellung, aber er bedurfte trot des angestrengtesten Fleises mehrerer Jahre, um seine drückendsten Schulden wieder los zu werden. Im Jahre 1847 siedelte er nach Manchester über, wo er u. a. für eine große Druckerei wertvolle Renerungen auf dem Gebiete der galvanoplastischen Vervielfältigung einführte. Auch zahlreiche andere Erfindungen befundeten in derselben Zeit Wilhelms nie rastendes Ronftruftionstalent. Besonders zog ihn die Aufgabe an, die Bärme in Dampf= und ähnlichen Maschinen besser auszunnten, als es bisher möglich war, und mehrere Patente auf Verbefferungen an Dampf= und Beifluftmotoren wurden ichon damals genommen. Dennoch fam er zunächst auf feinen grünen Zweig, so daß er 1848, als Werner in Schleswig als Artillerieoffizier mit der Hafenverteidigung betraut war, jogar Zeit hatte, ihn dort aufzusuchen, und ihn mit den jüngeren Brüdern Friedrich und Karl, die ebenfalls nach Riel geeilt waren, zu unterstüßen. Zusammenleben in dieser politisch erregten Zeit hat vielleicht viel zu dem innigen Unschluß dieser vier Brüder an einander beigetragen: jedenfalls find die ipateren großen Erfolge der Firmen Giemens und Halste und Siemens Brothers ftark von diesem treuen Zusammenstehen der vier Brüder beeinflußt, die ähnlich, wie einst die Brüder Rothschild, über die wirtschaftlichen und politischen Strömungen ihrer Zeit in verschiedenen Ländern sich stets auf dem laufenden erhielten.

Bunächst warf allerdings das spätere Blück noch feine Strahlen voraus, ja 1849 waren Wilhelm, Friedrich und Rarl halb entschlossen, nach Ralifornien zu gehen, wo damals das Goldfieber um sich zu greifen begann. Werner redete nicht viel ab, überzeugt, daß das bei drei jungen Teuerföpfen doch nichts helfen würde. Er wies nur in seiner weitblickenden Art darauf hin, daß man wohl besser mit dem Borsat hinginge, fein Gold zu suchen, jondern zu machen. "Bier brauen, Branntwein brennen, Werfzeug machen ufw. wird das beste Goldsuchen sein." (Mücklicherweise wurde nichts aus dieser Idee, die Europa einige seiner besten Technifer und Raufleute geraubt haben würde. Dagegen erhielt Wilhelm noch in demselben Jahre von der Firma For und Senderson in Birmingham, welche eine feiner Erfindungen verwenden wollten, eine feste Unstellung mit 400 Litr. Gehalt und Gewinnbeteiligung, und auch Friedrich trat vorübergehend in dieselbe Fabrit ein. Jene Erfindung Wilhelms war eine der fruchtbarften Neuerungen in der Technif, nämlich das jog. Regenerativ=Pringip, welches entweichende Barme irgend

welcher Maichinen oder Dien aufzuspeichern und wieder zu verwerten gestattet und in hundert Gestalten auf den Gebieten der Hüttentechnit, Krafterzeugung, Glasinduftrie und anderen zur Anwendung gefommen ift. Der Regenerativ-Apparat, den zwar schon vor Wilhelm Siemens der Engländer Stirling erfunden hatte, den er jedoch als Erster zu einer praftischen Bedeutung brachte, sollte ihm sowohl wie seinem Bruder Friedrich iväter reiche Früchte tragen, indessen waren dazu mancherlei Erfahrungen und Verbefferungen erforderlich, die das Ergebnis jo lange hinauszögerten, daß Wilhelm inzwischen nicht ungern auf den Borichlag Werners einging, deffen Fabrifate in England zu vertreten. Schon 1850 fonnte zwischen den Brüdern ein fester Vertrag vereinbart werden, in deffen Erfüllung Wilhelm der Berliner Firma mehrere bedeutende Aufträge auf dem Telde der englischen Gisenbahntelegraphie verschaffte. Damit waren auch für ihn erhebliche Bezüge verbunden, und er konnte es, auf jeine vielseitigen Renntnisse und Arbeiten gestütt, jest endlich wagen, sich von den Verpflichtungen für eine einzelne Firma zu befreien und in London als Zivilingenieur selbständig zu machen. Damit, d. h. feit 1852 begann eigentlich seine glänzende Laufbahn als Technifer, die ihn mit fast allen Gebieten der Industrie in Verbindung treten und auf einigen unvergefliche Berdienfte erwerben ließ. Zugleich begann er jett, durch wertvolle Abhandlungen und Vorträge in den technischen und gelehrten Körperschaften Englands die Aufmertsamkeit auf sich zu ziehen, was ihn nicht nur mit den hervorragendsten Vertretern der Technif und Naturwiffenschaft in Berührung brachte, sondern ihm auch viele Chrungen, 3. B. im Jahre 1853 bereits die filberne Telford-Medaille der Gesellschaft englischer Zivilingenieure eintrug. Dagegen waren seine technischen Erfindungen auch jetzt noch nicht durchweg von Erfolg gefrönt. Gerade die Regenerativ Dampfmaschine und die Beiftluftmaschine, auf welche er jo große Hoffnungen gejetzt, raubten ihm mehrere, mit unaufhörlichen Berbefferungen ausgefüllte Jahre und mußten zulett doch wegen praftisch unbesiegbarer Hindernisse aufgegeben werden. Um jo besser bewährte sich eine von seinem Bruder Friedrich angegebene höchst einfache Verwertung des Regenerativpringips für industrielle Tfen, die seit 1856 vielfach eingeführt ist und beiden Brüdern große Gewinne gebracht hat. Sicherung der Stellung Wilhelms trug auch die Erfindung eines Baffermeffers bei, der feit 1853 in England in vielen Städten eingeführt wurde und ihm bedeutende Einfünfte brachte. Auch begann in diesen Jahren schon die früher gefennzeichnete Tätigkeit Wilhelms und

Werners auf dem Gebiete der Kabelverlegung und Überwachung für die Rechnung englischer Unternehmer, und 1858 kam die Anlage der eigenen kleinen Fadrik hinzu, die Telegraphen-Material, besonders Jolatoren herstellte, Wilhelm aber von jest an Gelegenheit gab, seine Erfindungen in eigener Werkstatt aussühren zu lassen.

Diese Unternehmungen hätten vielleicht einem anderen befähigten und fleißigen Ingenieur als Lebensaufgabe und Grundlage des Wohlftandes genügt, für Wilhelm Siemens waren fie nur eine Stufe bes weiteren Emporsteigens. Sein Unternehmungs- und Erfindungsgeift war schranfenlos, und dabei blieb ihm stets ausreichend Zeit, sich der Kunft und Wiffenschaft zu widmen, Freunde von geiftiger Bedeutung wie Semper und Bucher, Richard Wagner, Kinkel und andere Emigranten der 50er Jahre, um sich zu sammeln und Verbindungen mit bedeutenden Männern Englands anzufnüpfen. Die Freundschaft mit einem englischen Gelehrten, Prof. Gordon, hatte endlich im Jahre 1859 die Verheiratung Wilhelms mit Anna Gordon, der Schwester des Professors, im Gefolge. Bald darauf ersann er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Friedrich, der noch immer als treuer Gehilfe feiner Arbeiten in England weilte, eine Berbesserung des Regenerativosens, die sich als Regenerativ-Gasheizung in wenigen Jahren die Welt eroberte und für die beiden Brüder einen Miesenerfolg bedeutete. Dieser Gasofen verdrängte auf dem Gebiet der Glasinduftrie und Metallurgie bald jede ältere Heizungsmethode und brachte soviel Vorteile mit sich, daß man bei seiner Einführung mit einer Brennstoffersparnis bis zu 50% rechnen fonnte. Die Sitze zum Glasoder Metallschmelzen ließ sich damit auf eine fast beliebige Sohe steigern. ber nur die Haltbarkeit des Dfenmaterials felbst eine Schranke fette. Bon allen Seiten wurde diese Erfindung für eine der bedeutenosten ihres Zeitalters erflärt, sie wurde in allen Bereinen besprochen und trug besonders Wilhelm die Anerkennung der ganzen wissenschaftlichen und technischen Welt ein. Seine größte Freude war es aber, als der alte Faradan, der größte Bertreter der Naturwiffenschaften in England, ihn aufforderte, ihm die wissenschaftliche Basis des neuen Verbrennungssystems perfönlich zu erflären, und alsdann über die Erfindung einen seiner berühmten Vorträge in der Royal Institution hielt. Faradan fuhr mit Wilhelm zusammen nach Birmingham, um den Ofen zu besichtigen, und Wilhelm hat die zwei Tage, die er in Gesellschaft des greisen Gelehrten zubringen durfte, stets unter die schönsten seines Lebens gezählt. Binnen wenigen Jahren war ein ganzes technisches Bureau nur mit dem Entwurf

der Dien für englische und festländische Glashutten und Gifen-, Rupferoder Bleihütten beschäftigt. Auch der Hochosenbetrieb machte sich das Regenerativpringip für die Winderhitzung mit großem Borteil zu eigen. Der wichtigste Fortschritt endlich war der 1866 mit Hilfe der französischen Hütteningenieure Martin gelungene Bau eines Diens, in welchem Ruhstahl niedergeschmolzen und zu Gußstahl veredelt, sowie aus alten Eisenabfällen feiner Stahl gewonnen werden fonnte. Letteres besonders rief eine mahre Umwälzung in der Stahlindustrie hervor und wurde allein genügt haben, Wilhelm zum vielfachen Millionar zu machen, wenn er wie bei seinen früheren Erfindungen sich begnügt hätte, Licenzen auf die Benutung oder Herstellung des Stahlofens gegen jährliche Abgaben zu erteilen. Aber diesmal erstrebte er, nicht zufrieden mit dem Guten. unbedingt das Beste und schritt selber zur Errichtung eines Muster= Stahlwerkes, welches infolge feiner fostspieligen Ginrichtungen später, als die Stahlpreise unaufhaltsam sanken, einen großen Teil der Gewinne wieder verschlang.

Von dem großen Blick Wilhelms zengt u. a. die Art, wie er seinen Stahl in die Prazis einzusühren wußte. Er versiel auf den Gedanken, daß die Eisenbahnen einen ungeheuren Nutsen davon haben müßten, wenn sich die alten abgenutzten Schienen einschmelzen und zu neuen wieder auswalzen ließen. In Swansea verschaffte er sich eine Waggonladung alter Schienen der Great Western-Bahn und schmolz sie in seinem Stahlwerk in Birmingham zu Barren um. Diese sandte er in ein benachbartes Walzwerk und ließ Schienen nach dem Modell der genannten Bahn daraus ansertigen. Die Schienen sandte er alsdann unter Angabe ihrer Entstehungsart an die Eisenbahngesellschaft mit dem Ersuchen, sie zu prüsen. Der Ersolg war, der hervorragenden Qualität dieses Schienensstahls entsprechend, ein ungeheurer, das Versahren, aus altem Sisen neuen Stahl von bester Veschafsenheit zu machen, wurde allgemein, und auf jedem Eisenwerf entstanden Siemenssmartin-Öfen zum Stahlsschmelzen.

Es zeugt von einer gewaltigen Arbeitsfraft, wenn der Leiter und Urheber aller dieser Unternehmungen, die fortlaufende Unterhandlungen, Entwürfe, Reisen, Gutachten, eine Riesenforrespondenz zur Folge hatten, wenn er, der gleichzeitig als Teilnehmer und sehr tätiges Mitglied vieler gelehrter und praftischer Bereine zahlreichen Borträgen und Reisen einen Teil seiner Zeit opfern mußte, daneben noch die Interessen seines Bruders Werner und ihres gemeinsamen Telegraphengeschäftes in vollem Umfange

wahrnehmen fonnte. Die Überwachung der Rabelverlegungen, die von anderen englischen Unternehmern vollzogen wurden, beschäftigte ihn oft für Monate. Bruder Werner hatte ichon 1857 eine bedeutende Kabel= verlegung der Drahtseilfabrit von Newall & Comp. im Mittelländischen Meere als technischer Berater und leitender Cleftrifer mitgemacht. Auch ein anderes Mittelmeerfabel, welches dann durch das Rote Meer bis Aben verlängert wurde, wurde unter Siemensscher Kontrolle verlegt, und im Beisein beider Brüder ein neues Mittelmeerfabel von Malta über Tripolis nach Alexandrien. Endlich im Jahre 1863 schritten die Brüder zwischen Dran und Karthagena zu einer eigenen Kabelverlegung auf Rechnung der frangösischen Regierung, die sich auf diesem Wege durch Spanien mit Algier verbinden wollte. Diese Legung mißglückte allerdings und endete mit schweren persönlichen Berluften für die Brüder. Sobald das 250 km lange Kabel in der Londoner Fabrik vollendet war, machten sich die Brüder, Werner von Letersburg, Wilhelm mit seiner Gattin von London, gleichzeitig auf den Weg und trafen furz vor Reujahr in Madrid Busammen. Der Winter war im Guden fo falt, daß Werner auf der fünftägigen Reise von Betersburg nach Madrid kaum eine Zunahme der Temperatur bemerten fonnte. Über Aranjuez und Balencia reiften fie nach Karthagena, wo das von England mit dem Rabel abgefertigte Schiff erit einige Tage später eintraf und wo es jo falt war, daß Frau Anna Siemens später behauptete, nur der Pelz, den ihr Schwager Werner aus Rußland mitgebracht, habe fie in Spanien — vor dem Erfrieren geschützt. Un Bord des alten, für eine Kabellegung wenig geeigneten Schiffes feste man bann nach Dran an ber algerischen Rufte über und begann von hier aus das Rabel zu versenken. Die ganze Berlegung wurde eine fortlaufende Rette von Hinderniffen und Unglücksfällen, die damit begannen, daß das für diese bedeutenden Meerestiefen zu leicht angefertigte Rabel brach, und damit endeten, daß ein Sturm und eine Wafferhose das Schiff dem Untergange nahe brachten, und die Teilnehmer mit Mühe das nackte Leben retteten. Mehrere nachfolgende Versuche, ein neues Rabel zu verlegen, scheiterten an der schwierigen Beschaffenheit der Uferstrecken, wo die Meerestiefe gang steil um einige tausend Meter fank. Die Firma geriet dann in einen langwierigen Prozeß mit der französischen Regierung, den erst der Krieg von 1870 beendigte.

Das Jahr war für die Häuser in Berlin und London ein verlorenes, und Wilhelm äußerte sich am Ende desselben gegen seinen Bruder in sehr begreiflichen Alagen und Selbstvorwürfen. Werner aber wußte, wie immer, zu tröften: "Du haft recht, das vorige Jahr hat harte Schläge gegeben, aber sie waren erträglich und haben, was die Hauptsache ift, beinen Mut und beine Tatkraft nicht geschwächt. Ift das aber nicht der Fall, jo sind die materiellen Verlufte untergeordneter Bedeutung." Sie blieben in der Tat von untergeordneter Bedeutung. Schon die nächsten Jahre jahen ein neues, fräftiges Aufblühen nicht nur des gemeinsamen Hauses, sondern auch der Privatunternehmungen Wilhelms, und in den jechziger Jahren finden wir ihn in allen Teilen Europas, hier beschäftigt, Telegraphenleitungen anzulegen, dort Kabel zu überwachen, hier Eisenund Glashütten einzurichten. Ebenso hatte Friedrich in England starte Beschäftigung mit der Einführung des Regenerativofens, mährend Werner in Deutschland und Frankreich, Karl in Rugland ihre großen Plane und Unternehmungen weiter verfolgten, der von der Landwirtschaft zur Technit übergegangene Sans Siemens in Dresben eine große Glashutte mit den neuen von seinen Brüdern erfundenen Schmelzöfen betrieb und der junge Walter im Raukasus das früher erwähnte Rupferberawerk einrichtete. Besonders als im Jahre 1869 der Bau der Indo-Europäischen Telegraphenlinie die Ingenieure der Firma in England und Breugen, in Rugland und Perfien, im Kaufasus und Indien gleichzeitig beschäftigte, war wohl in gang Europa fein zweites Haus, deffen Unternehmungen jo viele Länder und Gegenstände gleichzeitig umspannten. Der schwieriaste Teil der Arbeit war auch hier wieder die von Wilhelm ausgeführte Rabelverlegung im Schwarzen Meere. Wilhelm machte auch diese Reise in Gemeinschaft seiner Gattin über Wien, Budapest und Konstantinopel, und das Kabel wurde auch trot der sehr ungünstigen Ufer- und Grundverhältniffe an der faufafischen Ruftenftrecke des Schwarzen Meeres glücklich verlegt. Aber nach wenigen Monaten bereits wurden durch ein Erdbeben große Teile des Kabels verschüttet und zerriffen und dadurch eine Neuwerlegung der Linie auf dem Landwege durch den Raufasus notwendig. Die Reiselust, der häufige Ortswechsel, ja das Bedürfnis, öfter einmal Europa von einem Ende bis zum anderen zu durchfliegen, scheint übrigens allen Brüdern gemeinsam gewesen zu sein, und jo fanden denn ihre gelegentlichen Zusammenfünfte feineswegs immer in Berlin oder London, sondern ebenso häufig in Paris, Wien oder an anderen Bunften ftatt. Bei einer berartigen Gelegenheit, als Wilhelm mit seiner Gattin von einer italienischen Reise über Wien und Dresden zurückfehrte, trafen nach der Erzählung seines Biographen Pole in Berlin fünf Brüder, nämlich Werner, Wilhelm, Friedrich, Karl und Walter,



Wilhelm Siemens.

Jusammen, und die großartigen Pläne, die bei dieser Zusammenkunft zu Tage traten, waren nach der Aussage eines Augenzeugen erstaunlich anzushören. Bald danach, im Jahre 1867, starb Hans Siemens in Dresden, und Friedrich übernahm sosort die dortige Glashütte, um sie durch seine Unternehmungslust und sein Ersindungstalent zu dem weltberühmten Musterinstitut für Glasindustrie zu machen, als welche sie heute bekannt ist. Friedrich Siemens ist am 26. Mai 1904 als einer der angesehensten unter den deutschen Großindustriellen gestorben.

Die Hauptunternehmungen Wilhelms um das Jahr 1870 waren sein großes Stahlwerf in Landore, welches u. a. viel Stahl für den

englischen Kriegsschiffbau geliefert hat, und das Telegraphenwerk in Charlton bei Woolwich, welches 1862 gegründet worden war und sich inzwischen mächtig entwickelt hatte. Die Fabrik lag sehr günftig an der Themse, was besonders für die Rabelfabritation wichtig war, insofern die Rabel sofort aus den Werkstätten in die Seedampfer verladen werden konnten. In späteren Jahren wurden dort auch die neueren Zweige der Cleftrotechnif, Beleuchtung, Rraftübertragung u. dgl. gepflegt. Werf beichäftigte 2000 bis 3000 Arbeiter, und allein das Kabel-Departement war in der Lage, bis 100 Kilometer Unterseefabel täglich herzu= Wilhelm felbst hatte dieser Fabrik zuliebe bereits seinen Wohnsitz von dem ländlichen Twickenham nach London verlegt, womit das häufige Reisen für ihn noch mehr als früher eine Notwendigkeit wurde, um seiner aufreibenden Alltagsarbeit als Gegengewicht zu dienen. Muf dem höchsten Lunkte von West-London, dem Campden Sill, stand in den Jahren 1862 bis 1870 sein gastliches Haus als Mittelpunkt eines gelehrten und glänzenden Kreises von Freunden und Berehrern. Bon 1870 bis zu seinem Tode bewohnte er eine schöne Villa am Renfington-Park, welche durch ein Gewächshaus mit einem zweiten ähnlichen Hause verbunden war, welches sein Bruder Karl damals bewohnte. Karl war nach dem Tode seiner Frau von Petersburg nach Deutschland und dann auf die Bitte Wilhelms nach England übergefiedelt, um hier den verlassenen Posten seines Bruders Friedrich einzunehmen, oder doch durch Übernahme der geschäftlichen Leitung von Siemens Brothers Wilhelm soweit zu entlasten, daß er sich seinen vorwiegend wissenschaftlichen Reigungen mit größerer Muße hingeben konnte. Wilhelm erwarb außerdem in seinen letten Lebensjahren noch das schön gelegene Landgut Sherwood, dessen er sich leider nicht mehr lange erfreuen sollte. Von seiner Arbeits= laft und etraft in biefen Jahren gibt folgende Schilderung einen Begriff, die von einem seiner Mitarbeiter stammt.

"Sein Sefretär", heißt es da, "war fast jeden Wochentag um 9 Uhr Morgens bei ihm; da gab es zunächst Arbeiten für wissenschaftliche Bereine zu erledigen, dann waren Korresturen von Auszügen der Institution of Civil-Engineers zu lesen, Briese und Ansichten über wissenschaftliche Gegenstände, neue Erfindungen usw. zu dittieren. Darauf folgte der Spaziergang durch die verschiedenen Parks fast im Lausschritte dis nach Westminster; da gab es wiederum Geschäfte für die Landore Siemens Steel Co. und Siemens Brothers, dann Arbeiten in Verbindung mit seinen Ösen und metallurgischen Versahren, dann wurden Besucher und

Ausfunft Suchende vorgelassen. Nachmittags nahm er an Vorstandssoder Direktoren Sitzungen seiner Vereine und Gesellschaften teil, und die Abende wurden in wissenschaftlichen Vereinen zugebracht. Das gibt eine schwache Idee von der Art und Weise, wie Sir William Siemens seine Bochen, Monate und Jahre verbrachte. Wenn ein Mann in dem kurzen Zeitraum einer Stunde so verschiedene Gegenstände wie z. B. die der Telegraphie und Metallurgie zu behandeln, wenn er in diesem



Sriedrich Siemens.

Augenblick Arbeiter und Löhne, im nächsten Licenzen oder Patentschriften von Erfindungen in Erwägung zu ziehen hat, wenn stets ein halbes Dutend Personen im Borzimmer zu gleicher Zeit auf ihn warten, von denen jede denkt, daß ihre eigene Angelegenheit die wichtigste ist — dann muß es fürwahr wunder nehmen, daß er solange imstande war zu arbeiten."

Nun, Siemens hatte nicht nur Zeit zu arbeiten, sondern auch zu reisen, zu leben und in weitestem Maße der Geselligseit und Gastsreiheit zu huldigen, die ihm mehr und mehr zum Bedürfnis ward. So gab er z. B., als 1879 in London die "Internationale Telegraphen-Konferenz" abgehalten wurde, deren Mitglieder natürlich auch die Siemensschen

Rabelwerke zu Charlton besichtigten, dieser ganzen Wesellschaft und gleich= zeitig den Spiken der Londoner Welt ein glanzendes Gartenfest auf jeinem Landsitze Sherwood. Ein Ertrazug der Südost=Bahn beförderte die 200 Gäste hin und zurück, und das Siemenssche Chepaar hatte die Freude, für einen Abend nicht nur die meisten technischen Berühmtheiten von Europa, sondern auch die bedeutenosten Vertreter der englischen Wiffenschaft, Kunft und Politif bei sich zu Gast zu jehen. Es war eine selbst für London seltene Bereinigung von bedeutenden und glänzend aufgenommenen Gäften. Aber die Haupterholung des unermüdlichen Mannes blieben ftets feine großen, alljährlich wiederholten Reifen. Sah er in dem einen Jahre die Ufer des Mittelmeeres, Spanien, Agypten, Konstantinopel oder das Schwarze Meer, so fesselten ihn im nächsten Mhein und Mosel, Wien, Prag ober Schottland. In den Alpen erftieg er den Montblanc, in den Bereinigten Staaten besichtigte er die Niagarafälle und sprach als Erster die Bermutung aus, baß einst ein großer Teil dieser ungebändigten Naturfraft auf eleftrischem Wege dem Menschen dienstbar gemacht werden würde. Damals, vor dreißig Jahren, gab es in den gelehrtesten Gesellschaften nur ein Lächeln des Unglaubens für diese Behauptung, die heute durch die Gewinnung von 200000 Bferdefräften aus den Riagarafällen jo glänzend gerechtfertigt ift.

Die Hauptunternehmungen der Firma Siemens Brothers waren zwischen 1870 und 1880 eine Meihe großer Rabelverlegungen im Atlan= tischen Dzean. Wir wissen, daß die Brüder gerade auf diesem Gebiete ichweres Lehrgeld hatten bezahlen muffen. Die beiden ersten Rabel, die in Charlton angesertigt und von Wilhelm im Mittelländischen und Schwarzen Meere verlegt waren, waren verloren gegangen, und schließ= lich bewirfte die Abneigung Halstes gegen derartige kostspielige und wagehalsige Unternehmungen die Lostosung des Zweiggeschäftes in London von dem Mutterhause, was freilich die Eintracht und die ständige Berbindung der Brüder selbst nicht in Mitleidenschaft zu ziehen vermochte. Werner widmete seine personliche Kraft nach wie vor dem alten Geschäft in Berlin, blieb aber an den Unternehmungen der Säufer in London und Betersburg ftets beteiligt. Er nennt die Beriode diefer erften miß= glückten Kabellegungen ihre "eigentlichen Lehrjahre für derartige Unternehmungen. Statt des gehofften Gewinnes haben fie uns viel Sorgen, perjönliche Gefahren und große Verlufte gebracht, aber fie haben uns ben Weg geebnet für die Erfolge, die unsere Londoner Firma später bei ihren großen und glücklich durchgeführten Rabelunternehmungen gehabt hat".

Dieje großen Unternehmungen aber jollten nicht lange auf sich warten laffen. Nachdem einige Rabel zwischen England und Kanada mit Erfolg, wenn auch wegen ihrer mangelhaften Jolierung von beschränt= ter Lebensdauer, verlegt worden waren, bildete sich 1873 unter Wilhelm Siemens und dem General von Chauvin, dem früheren preußischen Telegraphendirettor, eine Gesellschaft zum Zweck der Verlegung eines direften Rabels von Irland nach den Vereinigten Staaten. Da die bisherigen Rabel alle in der Hand einer englischen Gesellschaft vereinigt waren, so wurde dieser Bersuch, den "Kabelring" zu durchbrechen, in England natürlich miggunftig betrachtet, und Siemens fand für feinen Plan nicht nur fein Geld, sondern man brachte auch die einzige Fabrif, die damals gute gereinigte Buttapercha zur Jolation liefern konnte, dahin, dem Siemensschen Rabelwerf ihr Produkt zu sperren. Werner und Wilhelm ließen fich dadurch nicht im geringsten stören. Gie legten als= bald eine eigene Guttaperchafabrik an und brachten das Rapital der neuen Kabelgesellschaft — 26 Millionen Mt. — mit Leichtigfeit auf dem Festlande zusammen. Dann machte Wilhelm, dessen großartiges Ronftruftionstalent jeder Aufgabe gewachsen war, sich an den Bau eines neuen großen Dampfers, der in seiner Ginrichtung lediglich auf das Berlegen von Meerestabeln berechnet war und sich länger als 20 Jahre bewährt hat. Bisher hatte man zu diesem Geschäft meist große Transportdampfer, anfänglich den berühmten Great Castern, gemietet, aber Werner und Wilhelm hatten im Mittelländischen Meere mit einem ungeeigneten Fahrzeug so schlechte Erfahrungen gemacht, daß sie ihr erstes großes Rabel nur einem unzweifelhaft tüchtigen, eigenen Schiffe anvertrauen wollten. Wilhelm gab dem schönen und viel bewunderten Dampfer den Namen seines Freundes Faradan. Inzwischen war das Kabel selbst, von größerer Länge und besserer Jolation als irgend eins der bestehenden, fertiggestellt worden, und im August 1874 war der Dampfer zum Auslaufen bereit. Schon vorher hatte dasselbe Schiff die Küstenstrecke und die Landverbindungen auf der amerikanischen Seite hergestellt und fich dabei als vollkommen seetüchtiges, seinen Aufgaben gewachsenes Fahrzeug bewiesen. Bruder Karl, der inzwischen von Petersburg nach London übergesiedelt war, übernahm die Verlegung sowohl bei der ersten als bei der zweiten Ausfahrt selbst, und Werner blieb während derselben auf dem Ausgangspuntte der zu schaffenden Linie, an der irischen Rufte, zurück. Die Legung ging gut von statten, man befand sich schon auf hoher See, als die fortlaufenden Depeschen des Schiffes den Zurückge=

bliebenen einen gang geringfügigen Isolationsfehler verrieten. Man hatte ihn unberücksichtigt laffen können, doch der Chraeiz verlangte eine ganz tadelloje Leitung, und jo begann man das lette Etuck aus der Tiefe von 6000 Meter emporzuwinden. Mit Spannung verfolgten die Zurückgebliebenen das heifle Stud Arbeit am Galvanometer, beffen Buchingen ihnen die Vorgänge auf dem Schiffe verrieten. Da - "plöglich flog die Radel unieres Galvanometers aus dem Gesichtsfelde — das Kabel war gebrochen! Gebrochen in einer Tiefe, aus der das Ende wieder auf= zufischen gang unmöglich erschien". Das war ein harter Schlag, um jo härter, als man wußte, wie viel hämische Reider in England ihn laut und heimlich bejubelten. Zwei bange Tage vergingen in ununter= brochener Beobachtung des Galvanometers, denn Werner war überzeugt, daß sein Bruder nicht zurückfehren würde, ohne das Wiederauffischen des verlorenen Rabels wenigstens versucht zu haben. Gine Paufe peinvollster Ungewißheit, die nur durch zeitweise Spiegelschwankungen am Apparat, wenn der Suchanker das Rabel berührte, nervöß unterbrochen wurden. Dann aber, endlich, ftarte Spiegelichwanfungen, offenbar durch Schiffsîtrom, "die mit nicht enden wollendem Jubel des Stationspersonals begrüßt wurden. Das Unglaubliche war gelungen. Man hatte aus einer Tiefe, die die Höhe des Montblanc über dem Meeresspiegel übertraf, in einer einzigen Operation das Kabel gefunden und, was noch viel mehr jagen will, ungebrochen zu Tage gebracht . . . . Bruder Karl befannte mir aber später, daß er während des ununterbrochenen Riederlassens des Suchankers, der sieben Stunden brauchte, um den Meeresgrund zu erreichen, doch die Hoffnung auf guten Erfolg schon verloren hatte."

Der "Faradan", das Siemenssiche Kabelschiff, bekam später noch viel Arbeit. Sechs atlantische Untersee-Linien sind im ganzen durch Siemens Brothers verlegt worden, und sicherlich hatte an diesem Erfolg die peinliche Sorgfalt, mit welcher das erste Kabel angesertigt und versienkt wurde, den meisten Anteil. Sir William Thomson, die größte Autorität Englands auf eleftrischem Gebiet, prüfte das erste direkte Kabel und bezeugte, daß es eine bisher unerreichte Isolation und Sprechfähigkeit besaß. Der englische Kabelring zögerte nicht lange, es anzukausen, um der durch die neue Linie drohenden Konkurrenz zu entgehen, aber die Folge war nur, daß alsbald eine französische Gesellschaft ein neues Kabel dei Siemens Brothers bestellte. Als der Ring auch dieses ankauste, ließ ein bekannter amerikanischer Großkapitalist und Eisenbahnmagnat, Jah Gould, bei Siemens zwei gleichzeitig zu verlegende Kabel herstellen,

und zwar gab er diese Bestellung bei Wilhelm Siemens durch ein Telegramm auf, wie man wohl einen Anzug oder ein Bericht Tische bestellt. Alls Siemens dem bekannten Gisenbahnkönig — es war im Jahre 1881 einen bevollmächtigten Geschäftsführer zur Verhandlung und zum Rontraftabichluß nach Amerika jenden wollte, erklärte Gould das für gang überflüffig, da er volles Vertrauen in die Firma jete, und wies gleichzeitig in London eine Anzahlung für Siemens Brothers an, welche jedes Bedenfen verscheuchte. Werner schreibt dazu: "Es war dies um so bemerkenswerter, als Mr. Gould als sehr vorsichtiger und scharfer Geschäfts= mann in Amerika bekannt war und es sich hier um viele Millionen handelte. Jedenfalls hatte er aber richtig spefuliert, denn sein unbeschränftes Vertrauen nötigte meine Brüder zur Stellung möglichst günstiger Bedingungen und zur besten Ausführung." Der Ring verschlang binnen furzem auch diese Rabel, und das war völlig im Interesse der Brüder Siemens, bei benen schon 1884 von zwei Amerikanern wiederum zwei neue Rabel zwischen England und New York bestellt wurden.

Übrigens brachte auch diese spätere Periode der Rabelverlegungen nicht ausschließlich Gewinne und Sonnenschein. Besonders das 1874 unternommene südamerikanische Küstenkabel brachte viele Aufregungen und große Verluste mit sich. Es war von der "Brasilianischen und La Blata Tel. Gef." bestellt, follte zwischen Rio-Janeiro und der Rüfte von Uruguah verlegt werden und war einschließlich einiger Landstrecken bei= nahe 2000 km lang. Der Dampfer "Gomos" wurde mit einem Teil des Rabels zuerst ausgesandt und verlegte ungefähr die Sälfte davon, strandete aber dann während einer fturmischen Racht bei Rio Grande do Eul und wurde vollständig zum Brack, wobei 200 Seemeilen Kabel verloren gingen. Da der "Faradan" damals mit der Berlegung des transatlantischen Kabels beschäftigt war, mietete die Firma den Frachtdampfer "La Plata", der im November 1874 mit beinahe 2000 Seemeilen Kabel und 75 Personen an Bord nach Südamerika abging. Nach drei Tagen scheiterte das Schiff in der Bai von Biscapa, wobei von der ganzen Besatzung nur 17 Menschen gerettet wurden. Wilhelm nahm sich diesen Unglücksfall sehr zu Herzen, besonders da die vielen Neider des Geschäfts in England alsbald Gerüchte ausstreuten, als hätten die Unternehmer durch die Entsendung eines alten und untüchtigen Schiffes das Unglück felbst provoziert, um an der Versicherung zu gewinnen. Die Brüder veranlagten sofort eine gerichtliche Untersuchung auf Grund der Zeugenaussagen der Schiffsreeder, der Sachverständigen und der Überlebenden beim Schiffbruch, und sie

gingen aus den Verhandlungen glänzend gerechtfertigt hervor. Ja es wurde bewiesen, daß sie in der Vorsorge für das Wohl und die Sichersheit der Besatung noch über das vorgeschriebene Maß hinausgegangen waren. Tropdem, und obwohl er die Hinterbliebenen der Verunglückten reichtlich unterstützte, ließ sich Wilhelm, den die Sache nebst Karl am nächsten anging, diesen Unglücksfall doch übermäßig zu Herzen gehen. Er alterte seitdem, wie sein Biograph schreibt, zusehends, und die Nachswirtungen senes Ereignisses waren an ihm noch lange bemerkdar. Ja es ist fraglich, ob er später seine alte Heiterkeit und Lebhaftigkeit se wieder gewonnen hat. Das Brasilianische Kabel wurde erst im nächsten Jahre mit Hilse einer dritten Schissexpedition glücklich vollendet.

Längst nicht mehr darauf angewiesen, um der Bergrößerung seines Einkommens willen zu arbeiten, ließ sich Wilhelm in seinen letten Lebens= jahren, besonders seit 1879 oder 1880, mehr von rein wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben, als von den Anforderungen seiner Unternehmungen beschäftigen. Gleich seinem Bruder Werner hatte er, obwohl finderlos, es verstanden, sich tüchtige Helfer heranzubilden, so daß er nach und nach die Fabrifen und Bureaus jungeren Kräften überlaffen konnte. Das Kabelwerf wurde überdies schon 1880 in eine Aftiengesellschaft verwandelt, der die Brüder allerdings als Hauptteilhaber angehörten. Wilhelm selbst fuhr indessen fort, der Technik neue Gebiete zu erschließen, wobei ihm oftmale die von seinem Bruder in Berlin und beffen Belfern gemachten Erfindungen als Ausgangspunft dienten. Die elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung, die elektrische Eisenbahn, der elektrische Schmelzofen u. a. Reuerungen erfuhren durch ihn eine ausgiebige Befruchtung, und der Fabrif in Charlton, die sich jett mit dem Bau von Dynamomaschinen und elettrischen Lichtanlagen beschäftigte, wurden dadurch zahlreiche Aufträge zugeführt. Ja noch furz vor seinem Tode, im Herbst 1883, war Wilhelm bei der Einweihung der ersten öffentlichen elektrischen Eisenbahn bes Rönigreiches zugegen, die nach seinen Planen bei Portruft im Norden von Frland ausgeführt worden war.

In seinen letten Lebenssahren häuften sich auf Wilhelm alle Ehren, die sein neues Baterland überhaupt zu vergeben hatte. Es gab kaum einen angesehenen Berein auf naturwissenschaftlichem Gebiet, dem er nicht in hervorragender Stellung, vielen gleichzeitig als Vorsitzender angehört hätte. Die Doktorwürde trug er längst, mit allen möglichen Medaillen und Orden war er ausgestattet, und endlich erhob ihn die Königin von England im Jahre 1883 in den Ritterstand.

Seiner Reiseluft blieb Wilhelm, fait ftets in Gesellschaft feiner Gattin, bis zuletzt treu. So finden wir ihn im Jahre 1880 im Frühling in Reapel, im Sommer in Duffeldorf und im Berbft in Gostar auf einem ber großen Familientage, welche die Siemens alle fünf Jahre einmal abzuhalten pfleaten, um das ftarte Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Familie zu erhalten und zu ftarfen. Im nächsten Jahre reiste Wilhelm nach Cannes. Marfeille und endlich nach Algier; das Jahr 1882 brachte verschiedene Reisen nach Irland und Schottland. In seinem letzen Lebens= jahre gehörte Wilhelm, ebenso wie Werner Siemens, zu den angesehensten Besuchern der Cleftrigitätsausstellung zu Wien, wo fein Rame häufiger als der ihrige genannt wurde. Um 1. November trat Wilhelm die Heimreise an, wenige Tage später tat er in London beim Ausgehen einen Fall, der ein feit längerer Zeit bestehendes Bergleiden jum akuten Ausbruch gebracht zu haben scheint. Er verließ zwar noch einige Male das Haus und erledigte zahlreiche Briefe geschäftlicher und persönlicher Natur, aber es entwickelte fich rasch eine gefährliche Krankheit, die nach zwei Wochen, am 19. November 1883, sein arbeitsreiches Leben zum Abichluß brachte. Die Teilnahme der ganzen Welt begleitete seinen für die Wiffenschaft und Technif viel zu frühen Tod. Seinem Bruder Werner und seiner Witwe gingen aus allen Ländern Europas Beileids= fundgebungen zu, England ehrte die Verdienste seines großen Movtivsohnes durch eine Leichenfeier in der Westminsterabtei und ein zu seinem Andenken daselbst angebrachtes Glasfenster.

Das Privatvermögen Wilhelms, über das er in seinem Testament versügte, wurde auf 7 bis 8 Millionen Mart abgeschätzt, aber es bildet nur einen geringen Bruchteil des reichen Lohnes, den seine Arbeit ihm eingebracht hatte. Er hatte nie sparsam gelebt, hatte sicherlich mehr Millionen verausgabt als hinterlassen. Bon einem seiner Freunde wurde behauptet, er habe drei Vermögen erworben; eins davon habe er verloren, eins verschenft und eins behalten. Wilhelm hatte sich in der Tat stets durch Freigebigkeit und Großherzigkeit ausgezeichnet, die Zahl der von ihm gemachten oder unterstüßten Stiftungen war eine sehr große, er fargte nie, weder für sich selbst noch sür andere. Seine Wohnsitze gaben stets ein Vild des Wohlstandes, ja des Überstusses, nie aber des zur Schau getragenen Luzus. Wohl waren seine Häuser mit den seinsten Kunstwerfen geschmückt, Gemälde, Skulpturen, Altertümer zierten seine Rünstwerfen geschmückt, Gemälde, Skulpturen, Altertümer zierten seine Rünstwerfen geschmückt, Gemälde, Skulpturen, Altertümer zierten seine Rünstwerfen doch ging er nie über den Rahmen des guten Geschmacks hinaus, wie auch die von ihm, besonders in Sherwood, veranstalteten Feste stets

mehr den Anstrich seingeistiger Zusammenfünfte, als luxuriöser Gesellsschaften hatten.

Sein persönliches Wesen umfaßte alles, was man unter Liebens= würdigkeit im besten Ginne versteht. Bon gangem Bergen, wie bei ber Arbeit, war er auch bei der Erholung. Im Theater war er der Aufmerkjamste, und im Luftspiel "leuchtete sein Gesicht fast vor findlichem Bergnügen". Er hatte nichts von Blafiertheit, von Steifheit oder Bornehmheit und würde der heutigen Begriffe von Korrettheit und Würde gespottet haben, die es für guten Ton halten, über nichts Erftaunen, Freude oder Betrübnis zu zeigen. Einer seiner besten Freunde schilderte ihn mit folgenden Worten: "Im Privatleben war Gir William mit seinem lebhaften hellen Verstande, der stets wußte und bemüht mar, seiner Ilmaebung Aufmerksamkeiten und Vergnügen zu bereiten, ein höchst liebenswürdiger Mann, ausnehmend uneigennützig und stets voll Teilnahme und Sorge für andere." Und von Werner Siemens wird berichtet, daß er am Grabe des acht Jahre jüngeren und tropdem über zehn Jahre vor ihm gestorbenen Bruders in die Worte ausbrach: "Ein so volles Leben! Ein so schöner Tod! Und eine solche Anerkennung! — Ich fönnte ihn beneiden . . . "

## Georg v. Siemens und die Deutsche Bank in Berlin.

Wir haben im Verlause der Entwickelung des Hauses Siemens und Halske eines jungen Verwandten von Werner Siemens Erwähnung getan, den der berühmte Techniker im Jahre 1869 nach Persien sandte, um dort im Interesse des indischen Überlandtelegraphen zu arbeiten. Dieser junge Mann, damals gerade 30 Jahre alt und seiner Stellung nach preußischer Gerichtsassessior, war Georg Siemens, der später weltbefannt gewordene Leiter der Deutschen Bank in Berlin.

Georg Siemens entstammte einer begüterten und angesehenen Familie im Kreise Schweinig, in deren Besitz das Rittergut Wendisch-Ahlsdorf war, und aus der sich schon mehrere Witglieder im Verwaltungsfache ausgezeichnet hatten. Auch Georg ergriff diese Laufbahn. Er besuchte die Universitäten Heidelberg und Berlin und arbeitete dann mehrere Jahre beim Kreisgericht in Verlin; 1864 wurde er Gerichtsassessor. Daß er im Kreise der Verwandten, über deren treues Jusammenhalten früher gesprochen worden ist, für einen fähigen Kopf und energischen Charakter angesehen wurde, beweist seine Wahl zum Unterhändler mit der persischen Regierung über die anzulegende Telegraphenlinie. Wenn auch Werners

Bruder Walter der leitende Teil dieser Expedition war, so gingen ihm boch juristische und vermutlich auch Sprachkenntnisse ab, so daß er auf den jüngeren Better stark angewiesen war. Georg führte auch seinen Auftrag zur vollen Zufriedenheit seiner Bettern aus, es gelang ihm, einen günstigen Vertrag über die zu bauende Linie abzuschließen, und auch für ihn selbst war diese erste Reise in den Drient, wie er später mehrsach betont hat, von großer Bedeutung. Fast ein Jahr von Hause abwesend, lernte er Südrußland, Kleinasien, Mesopotamien und Persien kennen, ohne zu ahnen, daß er noch einmal in so nahe Beziehungen zu allen diesen Ländern kommen sollte. Aber die Reise vergrößerte seine Sprachkenntnisse, erweiterte seinen Blick und trug viel dazu bei, seiner späteren Tätigkeit die entscheidende Richtung zu geben.

Es wird die Aufgabe eines fünftigen Biographen Georg Siemens sein, die ersten Anfänge der Deutschen Bank und die Rolle des eben aus dem Drient zurückgekehrten Assessions Seiemens bei ihrer Gründung genauer klar zu legen. Hier nur soviel, daß eben zur Zeit seiner Ankunft in Berlin der Plan einer Bank mit anderen als den bisher vertretenen Geschäftsgrundsähen ernsthaft erwogen wurde, und daß sich die Blicks sogleich auf Siemens als einen ihrer zukünftigen Leiter richteten. Wir haben über die Tätigkeit der Banken und die Verzweigungen des Bankseschäfts schon früher einige Angaben gemacht, die wir hier mit kurzen Worten ergänzen müssen, um die Rolle der Deutschen Bank richtig zu verstehen.

Noch immer war die Haupttätigkeit der meisten Banken das Aufsbewahren oder die nutbringende Verwendung der von ihren Kunden angelegten Beträge, das Giros und Depositengeschäft, daneben das Besleihen (Lombardieren) von Werten oder Wertpapieren, der Ankauf oder die Diskontierung von Wechseln und ähnliche Geschäfte. Der Giroverskehr und in seinem Gefolge das Scheckwesen hatten besonders in England einen ungeheuren Umfang erreicht, seit die Banken zum Verkehr unter sich die Ausgleichstellen (Clearinghäuser) begründet hatten. Damit war ermöglicht, daß jeder Geschäftsfreund einer beliebigen Bank Aczepte oder Zahlungsanweisungen nicht nur mit den Depotinhabern derselben, sondern auch anderer Banken austauschte, das Geld als Zahlungsmittel trat im Großgeschäft immer mehr zurück gegenüber dem Scheck, der Vankanweisung, dem Wechsel. Dadurch wurden in den Tresors der Banken große Mittel flüssig, die zu anderen Geschäften, besonders Anleihen, sicheren Wechseln u. dal. verwendet werden konnten. In Deutschland hat der Giroverkehr

weniger Umfang erreicht. Die Depositentassen und Zettelbanken spielten hier eine verhältnismäßig größere Rolle. Die Zettel= oder Rotenbanken, welche eigene Banknoten in Umlauf setzen dürfen, sind allerdings seit der Gründung des deutschen Reiches unter dem übermächtigen Bettbewerb der Reichsbank rasch auf wenige zusammengeschrumpft, Depositenbanken dagegen haben einen ungeheuren Umfang angenommen und treiben heute neben ihrem eigentlichen Beruf nahezu alle Geschäfte, die überhaupt das Bankwesen berühren. Allerdings dürfen die Banken zu solchen Geschäften die jog. verschlossenen Depots gar nicht und die offenen und ihnen zur Verwaltung übergebenen, daher in der Regel verginslichen Depositen nur mit Borsicht herangiehen, um nicht die Grundlage ihres Bestehens, d. h. ihre jederzeitige Zahlungsfähigkeit zu gefährden. Endlich war früher auch schon von den jog. Mobiliarbanten die Rede, die nach dem Beispiel des Crédit mobilier in Frankreich, allenthalben zur Begründung von industriellen Unternehmungen aller Art, von Aftiengesellschaften, genug zu Geschäften gewagterer Urt entstanden.

Auch in Deutschland waren Bankgründungen in großer Bahl vollzogen, doch fehlte es noch vollständig an Instituten, die in großzügiger Urt die Interessen des heimischen Kapitals vertraten und ihre Geschäfte auch über die Grenzen der deutschen Länder ausdehnten. Als einzige Ausnahme wäre die 1853 durch den älteren Hansemann auf Aftien gegründete Distontobant zu nennen, die sich sofort in größere Bergbauund andere Unternehmungen verwickelte, aber gleich zu Anfang so große Einbußen erlitt, daß sie mehr abschreckend wirfte, als zur Nachahmung Und doch war ein Bedürfnis dieser Art vorhanden oder vielmehr es begann sich eben zu regen, sowie die gewerbliche Tätigfeit. die Großindustrie, das Eisenbahnwesen und der Handel sich zu rühren Der Rrieg mit Österreich hatte Preußen als Großmacht bewiesen und ihm die Stellung an der Spige von Deutschland gegeben. Die Industrie und der Handel hatten internationale Beziehungen angefnüpft, und wir wiffen, daß die alteren Siemens auf diefem Wege unter den ersten waren. Auch Unternehmungen im großen Stil, Eisenbahn= bauten, Telegraphenlinien, Kabellegungen, wurden häufiger, und der gesteigerte Geldbedarf für solche Zwecke machte ein Institut wünschenswert, das sich diesen und ähnlichen Aufgaben widmen könnte. Db Werner Siemens oder feine Bruder bei der Grundung der Deutschen Bank irgendwie ihre Hand im Spiele hatten, ift uns nicht befannt. Bielleicht war es Zufall, daß sich die Augen der mit diesen Plänen beschäftigten Männer, neben anderen befähigten Leitern, auch auf Siemens richteten, und daß er zur Leitung der juristischen Arbeiten mit an die Spiße der neuen Bank berufen wurde. Seine bisherige gute Laufbahn, bedeutende Sprach- und Fachkenntnisse, die frisch aus dem Drient mitgebrachten Erfahrungen mochten dabei in die Wagschale fallen.

Da, als die Verhandlungen ihrem Abschluß nahe waren, brach der Krieg mit Frankreich aus, und Georg Siemens trat als Reserveoffizier wieder in die Armee ein. Als Premierleutnant im 4. Vrandenburgischen Infanterieregiment rückte er aus. Im Fanuar 1871 machte er den denkwürdigen Marsch der Avantgarde der dritten Armee von Orleans nach Le Mans mit, als Kompagniesührer nahm er an dem Sturm auf Le Mans teil und erhielt die Auszeichnung durchs Giserne Krenz. Übrigens hatte Siemens auch die beiden vorhergegangenen Feldzüge mitgemacht.

Ms er nach Berlin zurücktam, fand er sich unter den Leitern der inzwischen ins Leben gerufenen Bank, deren Ziele nunmehr, bei dem unvermeidlichen Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens im geeinigten Deutschland, größere und nähere geworden waren, als man vor dem Rriege annehmen konnte. In den Statuten der "Deutschen Bant" wurde als Zweck ihres Bestehens hervorgehoben "der Betrieb von Bankgeschäften aller Art, insbesondere Förderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den übrigen europäischen Ländern und überseeischen Märkten." Daran, an die Ausdehnung der Beziehungen einer Bank über die Landes= und Reichsgrenzen hinaus, hatte bisher in Deutschland noch feine Bank als jolche gedacht. Ratürlich machte man Beschäfte mit dem Ausland, aber das war Sache der Raufleute, denen die Banken dabei wohl von Fall zu Fall erhebliche Dienste leisten konnten. Aber ausdrücklich eine Bank gründen, um Geschäfte mit dem Drient, der Reuen Welt, ja wer weiß wohin am Ende noch zu machen — das war denn doch noch nicht dagewesen. In Berliner Finanzfreisen, wo damals die Männer der alten Schule, die Bleichröder, Hansemann, Mendelssohn und Rothschild, die führende Stimme hatten, entstand viel Ropfschütteln, als die neue Bank, vorläufig mit dem bescheidenen Grundfapital von 15 Millionen Mart, ihre Tätigfeit begann, und man prophezeite einem Unternehmen, das neue und unerprobte Wege wandele, neben dem Geldgeschäft den Handel und die Unternehmertätigkeit pflegen wollte, ein rasches Ende. Aber die Gründer der Deutschen Bank wußten genau, was sie wollten, sie wußten, was die großen Mobiliar= und Gründungs=

banken in England und Frankreich, trotz vereinzelter Fehlgriffe und Übertreibungen geleistet hatten, und sie sahen voraus, daß das geeinigte Teutschland auch auf wirtschaftlichem Gebiet neue Wege würde einschlagen, neuer Hilfsmittel sich bedienen müssen. Der Zweisel hielt an, auch als die Teutsche Bank noch im gleichen Jahre zur Verdoppelung ihres Aktienschildes schweiten mußte. Spottend wurde gemutmaßt, daß diese Kapitalserhöhung wohl mehr der Tekoration wegen, als aus innerem Bedürsnis geschehen sei, "selbst wenn es sich bewahrheiten sollte, daß die Bank bei den Rifpiraten, Kassern und Schwarzsußindianern Kommanditen errichten wolle."

Inzwischen verfolgten die Leiter des Unternehmens ruhigen Blickes ihren Weg. Siemens nahm unter ihnen, ohne fich je vorzudrängen, ja gerade mit Silfe feiner Zurückgaltung, feiner ruhigen Energie, feiner Babe andere anzuhören, zu verstehen und zu benutzen, bald die führende Stellung ein. Seinen ersten großen, die Tätigkeitsrichtung ber Bank fennzeichnenden Streich führte er gleich nach dem Kriege. Das Comptoir d'Escompte, die größte überseeische Bant Frankreichs, entließ nach dem Frieden sämtliche deutsche Angestellte ihrer wichtigen Filialen in China und Japan. Es war das ein aus dem verletten Nationalgefühl des Unterlegenen verständlicher Schritt, der indessen dem französischen Institut vielleicht mehr als den betroffenen, großenteils fehr tüchtigen Beamten schadete. Siemens besann sich keinen Augenblick, diese im oftasiatischen Handelswesen erfahrenen Männer für die Deutsche Bank zu engagieren und errichtete gleichzeitig Zweigstellen in Schanghai und Dotohama. Bald wurde auch die deutsch-belgische La Plata-Bank, die in Montevideo und Buenos Nires Niederlassungen hatte, der Deutschen Bank angegliedert, die jo mit der Zeit in den verschiedensten Ländern, wenngleich nicht "bei den Kaffern und Schwarzfußindianern", ihre Niederlaffungen gewann.

So griff Siemens an seinem Teile gleich im Anfang sest zu, wo er eine Gelegenheit sah, das Programm des jungen Unternehmens mit Vorteil zu vertreten. Er war fein gelernter Kausmann, er hatte nicht von der Pite auf gedient, keine Bücher siniiert und kopiert. Seine ersten Jahre an der Spize der Bank waren gleichzeitig seine Lehrjahre, aber Lehrjahre, die ihn rasch zur Meisterschaft führten. Vielleicht war es gut, daß er mit freiem, weiten Blick, unbelastet mit dem Kleinkram der kaufsmännischen Subalternlausbahn, in das Geschäft eintrat. Für die innere Verwaltung gab es tüchtige Kräfte genug, und sein im Leben und in



Georg Siemens.

der Fremde geschärstes Verständnis für die Aufgaben der Welt= und Volkswirtschaft wog wohl einige Mängel im kleinen reichlich auf. Dabei war er als Rausmann, wie später als Politiker ein strenger, nüchterner Realist, sein Blick auf das Große blendete ihn nie soweit, daß er nicht das Praktische und Erreichbare zuerst ins Auge gesaßt hätte.

Übrigens beschränfte sich die Bank keineswegs auf ihre ausländischen und überseeischen Beziehungen, sondern ihrem Brogramm treu, pflegte fie alle das Bantwesen irgend berührenden Geschäfte. Während unermüdlich neue Zweigstellen in Bremen, Hamburg, London, in Rußland, Italien, Spanien, in Nord- und Südamerifa, in Border- und Hinterasien eingerichtet wurden, wandte man in der Seimat den hergebrachten Zweigen des Bantwejens mindestens dieselbe Aufmerksamkeit zu, wie irgend eine der älteren Banken. Das Depositengeschäft pflegte Siemens jogar mit besonderem Interesse, weil er sich jagte, daß bei richtiger Benutung der in den Depositen einer Bank zur Verfügung gestellten Mittel weit größere Ziele als mit dem bloßen Aftienkapital erreichbar waren. Bon 41, Millionen Mark im Jahre 1877 vermehrte sich das Depositen= fapital der Teutschen Bank auf 138 Millionen im Jahre 1901, als Siemens die Leitung der Geschäfte aus der Sand legte. In derselben Zeit hatte sich auch das Aftienkapital auf 150 Millionen, das Zehnfache des anfänglichen Rapitals, gesteigert. Es sind oft Einwände dagegen erhoben, daß eine Bank das ihr zur Aufbewahrung, zum Schutz anvertraute Rapital zu ihren Geschäften heranzieht. Siemens selbst ist von Unfang an stets dafür eingetreten, sich der Depositen zu sicheren Bantgeschäften zu bedienen, und hat aus dieser seiner Ansicht nie ein Sehl gemacht. Tatfächlich find die Bankdepots stets und überall in Zirkulation gesetzt worden, wo und wann es immer Banken und Leute gegeben hat, die ihnen Geld anvertrauten. Wenn von 1000 Leuten, die je 10000 M. bei einer Bant deponieren, erfahrungsmäßig nur der zehnte oder zwanzigste Teil dieser Summen zu gleicher Zeit beausprucht wird, so wäre es, volkswirtschaftlich betrachtet, eine unsinnige Verschwendung, die niemals verlangten neun Zehntel nutsloß in den Stahlkammern der Bank roften zu laffen. Allerdings muß der Barvorrat ftets beträchtlich größer fein, als der erfahrungsmäßige Durchschnitt der verlangten Summen, um bei einem plöglichen Unfturm auf die Raffen, wie eine Arifis, schlechter Geschäfts= gang und andere Ereigniffe ihn zuweilen veranlaffen, gerüftet zu fein. Andererseits halten aber die Banken auch immer einen größeren Posten rasch verwertbarer Effetten, Wechsel und dergleichen Bapiere, die ein=

tretenden Falls leicht veräußert werden können, und dann pflegt ein durch irgend eine Panit erzeugter Sturm auf die Bankfaffen niemals lange zu dauern, im Gegenteil sich alsbald zu beruhigen, wenn die ersten paar hundert Angitlichen ihre Depots auftandelos zurückerhalten haben. Ratürlich muß sich die Verwertung der Depositen in den Grenzen des durchaus sicheren Geschäftes halten, d. h. man wird damit wohl gute Wechjel distontieren, sichere Unleihen machen, lombardieren usw., aber nicht ungewisse Gründungen und Spekulationen machen. Go betrachtet, stellt sich die Großbank nur als ein Reservoir für die aus tausend Quellen fließenden, zur Zeit ihren Besitzern entbehrlichen Gelbströme dar, worin die letteren, ohne ihren Besitzern verloren zu gehen, einstweilen auf tausend Mühlenräder geleitet werden fonnen, um in der Zwischenzeit Dienste zu verrichten, ohne die unser heutiges Gewerbe= und Handelsleben gar nicht mehr dentbar ift. Wenn eine Bank, die 150 Millionen Mark Altientapital hat, wie die Deutsche Bant, im Gin- und Ausgang einen täglichen Umsatz von beinahe derselben Höhe (125 Millionen im Jahre 1897) hat, so ist es begreiflich, daß sie Geschäfte dieses Umfangs nicht mit ihrem bloßen Aftienkapital machen kann, sondern ihre gesamten Mittel, Rejerven, Wechsel, Depositen u. a. dazu heranziehen muß, nur immer dafür einstehend, daß bei den eingegangenen Geschäften genug verdient werde, um das Rapital angemessen zu verzinsen, und nicht mehr ristiert werde, als den Uniprüchen der Gläubiger, d. h. der Depotinhaber und Aftionäre gegenüber verantwortet werden fann.

Daß die Leiter der Deutschen Bank, wenn sie auch von Ansang an scharf ins Zeug gingen, diese Sicherheit im Ange behielten, zeigte sich, als nach den Gründersahren eine noch nie erlebte Geschäftsdepression den heimischen Markt erschütterte und neben ungezählten Privatunternehmungen auch viele Banken zu Falle kamen. Die Deutsche Bank hielt sich, wenn auch ihr Geschäftsumsang in den Jahren der Arisis sich nicht vergrößerte, sie behielt das Vertrauen ihrer Aunden und Geschäftsfreunde, und Georg Siemens selbst wurde eben in dieser Zeit nicht nur in geschäftlichen, sondern auch schon in politischen Mreisen eine bekannte Persönlichkeit. Schon von 1873—1875 gehörte er dem Abgeordnetenhause an, 1874 wurde er auch in den Reichstag gewählt, was in jener Zeit weit mehr als heute eine hohe Auszeichnung bedeutete. Dhue ein eleganter Reduer zu sein, machte er sich doch bald auch auf diesem Boden bemerkbar. Man hörte ihm gern zu, denn er sprach selten und nur wenn er es für notwendig hielt, dann aber sicher, martig und überzeugend. Die Volks-

vertreter wußten, daß sie, wenn Siemens sprach, vielleicht nicht immer etwas Angenehmes, sicher aber etwas Gescheites und etwas Neues hören würden, und sie strömten enger in den Saal, wenn sich der Direktor der Deutschen Bank zum Reden anschiefte.

Sein Gebiet war die Finanzwissenschaft, der Handel und die Volkswirtschaft im allgemeinen, in der er große Kenntnisse und festbegründete Einsichten besaß. Ihm war auch die Gabe eigen, mit wenig Worten über einen strittigen Gegenstand mehr Licht zu verbreiten, als mancher andere mit langen Reden. "Bas ift benn", rief er einst im Streit um die Goldwährung dem Abgeordneten Arendt, dem leidenschaftlichsten Anhänger des Silbers, zu, "was ift denn die Goldwährung? Die Gold= währung beruht nicht darauf, daß man einige Kronen in irgend einer Bank liegen hat. Die Goldwährung beruht darauf, daß alle Warenpreise festgesett werden auf der Parität des Goldes, daß alle Lohnkontrakte und alle Gehaltskontrafte abgeschlossen werden auf der Parität des Goldes. Dies ift so unabwendbar, daß ein Land, wenn das lette Gold aus demfelben herausgegangen ift, doch noch immer nach der Goldwährung rechnen muß. Die Frage ist nicht die, wieviel Kronen Sie in der Reichsbank haben, sondern die Frage ift die, welche Grundlage haben Sie für den Abschluß Ihrer Kontrafte, und wie arbeitet Ihre Industrie und namentlich auch, wie arbeitet Ihre Landwirtschaft, meine Herren! Und wenn Sie fleißig find, fo muß die Währung fich halten, und wenn Sie nicht fleißig sind, fann sie sich überhaupt nicht halten."

Die Landwirtschaft als solche hatte an Siemens stets einen eifrigen Förderer, die Landwirte aber, wenn sie sich auf die Staatssürsorge anstatt auf die eigene Kraft beriesen und nach Schutzöllen zur Hebung der einheimischen Preise schrieen, fanden in ihm einen scharfen, gefürchteten Gegner. Siemens war selbst Großgrundbesitzer, und als Landmann nicht minder erfolgreich wie als Kaufmann. Das ererbte Familiengut Wendisch=Ahlsdorf arrondierte er dis auf 10000 Morgen und richtete es zu einer Musterwirtschaft ein, in der sich jeder Agrarier, ob in Bezug auf Körnerbau oder Lichzucht, hätte Kats erholen können. Hier tried er in großem Umfange Moorkultur, um Neuland zu erschließen, hier sührte er die landwirtschaftlichen Maschinen ein und erprobte vom Neuen das Beste. Später erwarb er im Kreise Jüterbog das Kittergut Konneisdorf hinzu. Der Lorwurf, den die Agrarier so gern den liberalen Parteien machten, daß sie von der Landwirtschaft und ihren Bedürfnissen nichts verständen, konnte man gegen Siemens nicht erheben, er war

Landwirt und ein erfolgreicher Landwirt, und er sprach aus seiner Ersfahrung heraus, wenn er der Landwirtschaft riet, sich durch einen modernen und intensiven Betrieb der Zeit anzupassen, aber nicht zu erwarten, daß die Zeit ihretwegen still stehen würde.

Dabei blieb er im Leben wie im Parlament stets von vornehmer Es überraschte ihn nie, die Zeit für neue Ideen noch nicht Ruhe. reif zu finden, aber er zweifelte so wenig an dem Gieg des volkswirt= schaftlich Richtigen und Guten, daß er für die Rückschrittler (Philister pflegte er zu fagen) mehr Mitleid als Born hatte. So gewannen feine Reden oft den Stempel echt staatsmännischer Belaffenheit. Es fam ihm auch nicht darauf an, die Philister gelegentlich im eigenen Lager zu finden und mit seinem feinen Spott zu fennzeichnen, seine fraftgenialische Natur fehrte sich an feine Parteirucksichten, wenn die Partei gegen seine Brundfage ging. Go ftellte er fich bei den Reichstagsdebatten über die geplante zentralafrifanische Bahn in schroffen Gegensatz zu seinen liberalen Parteifreunden. Mit großer Gelassenheit erflärte er: "Meine Herren, diese Bahn wird gebaut werden, früher oder später, weil sie eine Notwendigfeit ift. Vor 60 Jahren haben alle Leipziger Philister erklärt, daß eine Bahn von Leipzig nach Dresden unmöglich fei, und beute erflären andere Philister, daß diese Sache nicht gemacht werden könne. Diese Dinge werden alle gemacht werden."

Aber tehren wir gurud zum Hauptwerfe seines Lebens, zur Deutschen Bant. Rur furze Zeit blieben die Geschäfte unter dem Druck der Abergründungen nach den Kriegsjahren ftehen, dann schritten fie rasch fort, jo daß schon zu Beginn der 80er Jahre die Deutsche Bank in der ersten Reihe der Berliner Geldinstitute stand. Schon 1877 fonnte Siemens bei der Emission der österreichischen Goldrente der sog. Rothschildgruppe Ronfurreng machen. Später war seine Bank stets unter ben Säufern, mit welchen Breußen und das Reich die großen 3prozentigen Anleihen abschlossen, mit deren Hilfe die früheren zu höherem Zinsfuße aufgenommenen Staatsschulden abgetragen wurden. Ungefähr drei Milliarden find vom Reiche und Preußen seit 1870 zu diesem niedrigen Binssate untergebracht, und neben den übrigen Mitgliedern des "Breußenkonfortiums", dem diese Anleihen in der Regel übergeben wurden, hat auch die Deutsche Bank großen Anteil an ihrer Unterbringung gehabt, die gar nicht leicht war, denn das Bublikum war von den niedrig verzinsten Staatspapieren gar nicht sehr erbaut und versuchte mehr als einmal zu streifen, indem es Industriepapiere den unrentablen Anleihen vorzog. Die lette große

Unleihe von 200 Millionen hat ihre besondere Geschichte, in die Siemens eng verwickelt war. Miguel wollte im Jahre 1899 den ihm gunftig erscheinenden Zeitpunkt — das Kapital begann sich damals am Ende einer unvergleichlichen Hochkonjunktur langsam wieder vom Industriemarkte zurückzuziehen - benutzen, um eine große Unleihe, eben obige 200 Millionen zu 3% Zinsen, mit gutem Kurs unterzubringen. Breugenkonfortium, dem die bedeutendsten Berliner Banten angehörten, schien von den letten Geschäften dieser Urt noch gesättigt und hätte wohl faum zu einem lohnenden Emissionsturs sich bereit finden lassen. Miguel bot die 200 Millionen der Seehandlung an, die vor mehr als 100 Jahren zur Belebung des Handels begründet, dem Staate oft als beguemes Werkzeug zur Ausführung von Finanzoperationen gedient hatte. Aber die Verhandlungen zogen sich in die Länge, das Unternehmen schien für die Seehandlung zu groß, und der Minister wurde ungeduldig. Gines Abends ließ er durch einen ihm befreundeten Bankier den Leiter der Deutschen Bank zu sich bitten. Siemens war gerade damals auf ein Jahr von den Geschäften beurlaubt, trokdem scheint die Angelegenheit zwischen ihm und Miguel nach furzem Verhandeln erledigt worden zu sein und zwar in einer für den Staat sehr günstigen Weise. Die Deutsche Bank übernahm die ganze Unleihe zu einem unerwartet hohen Emiffions= furs. Siemens war niemals alleiniger oder nur bevorrechteter Leiter ber Beschäfte, er war stets Direktor neben anderen Direktoren, von denen 3. B. Steinthal 27 Jahre mit ihm zusammen am Ruder der Bant saß; er muß sich trotzem ftark als Herr der Situation und seiner Kollegen fehr ficher gefühlt haben, um ein fo großes Geschäft unter Bedingungen zu machen, die das Preußenkonfortium nie eingegangen wäre. Er konnte auch wiffen, daß die Leiter der übrigen Berliner Großbanken sein isoliertes Vorgehen mit geteilten Empfindungen begleiten würden, und er mußte fich an der Spitze fehr ftark fühlen, um die Berantwortung für dies Weschäft auf sich zu nehmen. In der Tat soll eine Berstimmung zwischen der Deutschen und den übrigen Großbanken die Folge des selbstbewußten Borgehens der erfteren gewesen sein, aber Siemens' Berechnung erwies sich im allgemeinen als richtig. Es war allerdings vorauszusehen, daß die Unleihe zu dem vereinbarten hohen Emissionskurs nicht gleich Abnehmer finden würde und daß man große Mittel darin auf längere Zeit festlegen mußte, aber Siemens wußte, daß eine Zeit des geschäftlichen Ruckganges, der Gründungsmüdigkeit vor der Tür stand und daß sich das Privat= fapital dann soliden Staatspapieren wieder zuwenden würde und müßte.

Mehr im Programm der Deutschen Bank liegend, aber Gegenstand häufiger und heftiger Angriffe waren die zahlreichen exotischen Anleihen, die sie vermittelt hat, und aus denen das Unternehmen als solches hohe Gewinne gezogen hat. Allerdings war es unvermeidlich, daß beim Börsenspiel mit solchen Papieren zuweilen Übertreibungen und Berluste vorkamen, aber sür diese fühlte sich Siemens nicht verantwortlich und lehnte auch öffentlich eine solche Berantwortung energisch ab. "Was sind denn", rief er gelegentlich im Meichstage den Angreisern der Bankpolitik größeren Stils zu, "was sind denn die sogenannten Banken? Wir stehen nicht auf dem Standpunkt, den die konservative Partei uns zuweist, daß wir kleine Effektenhändler und Börsenjobber wären. Wir haben den Standpunkt immer für uns in Anspruch genommen und nehmen ihn weiter in Anspruch, daß wir eine Art Führer des Unternehmungssegeistes der Nation sein wolken."

Mis Politifer aber war er der Ansicht, daß ein ftarfer Besit ausländischer Wertpapiere für einen großen Staat, der etwas auf dem Weltmarkte bedeuten will, eine unbedingte Notwendigkeit sei. Er, der in die finang= und wirtschaftspolitischen Unterströmungen seines Zeitalters beffer eingeweiht war, als die meiften Politifer und Staatsminifter es find, er fannte genau die Wahrheit des Wortes, daß Geld die Welt regiert, daß selbst die letten Machtmittel der hohen Politik, Flinten, Cabel und Kanonen, stumpf und rostig werden, wenn nicht eine gesicherte Volkswohlfahrt und ein ftarkes Nationalvermögen dahinter ftehen. Den Besitz ausländischer Werte aber hielt er für eine der besten Reserven, die ein reiches und ftarfes Bolf anlegen fann, und mehr aus diesem Grunde, als wegen der paar Millionen Emissionsgewinn begünftigte er solche Anleihen. Gerade an junge, in der ersten Entwickelung begriffene Staaten lieh er mit Vorliebe Geld, da er wußte, daß das unausbleibliche spätere Steigen der Rurse den Wert der billig übernommenen Papiere ohne unser Zutun erhöht. Er konnte darauf hinweisen, wieviel das deutsche, ja überhaupt das europäische Nationalvermögen profitiert hat am Wert= zuwachs amerikanischer Anleihen, die einst zu niedrigen Kursen über= nommen sind und heute zu hohen Rursen zurüchströmen, daß mit solchen Papieren zum großen Teil die 4 Milliarden M. bezahlt werden, die die Bereinigten Staaten jährlich von Europa für ihren Export zu fordern haben. Er konnte auch darauf hinweisen, daß Unleihen exotischer Natur oft gar nicht in das Land, welches sie aufgenommen hat, gelangen, sondern in den Emissionsländern bleiben, um die Schulden des borgenden Staates

zu begleichen. Go gewährte Frankreich mehrfach Anleihen für die Donaufürstentümer, um seine eigenen Baffenlieferungen an dieselben zu bezahlen, d. h. es erhielt tohnende Aufträge, deren Bezahlung in Schuldscheinen bestand, die später zu günstigen Rursen präsentiert werden dürften. Huch die riesigen ruffischen Unleihen in Frankreich sind wohl zum großen Teil in frangösischen Sänden zur Begleichung ruffischer Schulden geblieben. Gine nordamerikanische Gisenbahnanleihe, die die Deutsche Bank seinerzeit unterbrachte, wurde ebenfalls in Deutschland ausgezahlt und zwar an Rrupp, der die Schienen jener Bahn geliefert hatte. In einer Reichs= tagerede faßte Siemens seine Gründe gelegentlich furz zusammen: "Der Besitz von ausländischen Anleihen", sagte er, "ist für uns von allerhöchstem Wert zur Aufrechterhaltung unserer Währung. Wir haben jedes Jahr hunderte von Millionen für die Ernährung unseres Bolfes auszugeben. Alles das fönnte vielleicht unsere Landwirtschaft leisten, aber gegenwärtig fann sie es eben noch nicht. In diesem Wechsel der Geldbewegung, der uns unter Umftänden zwingen fann, viel Geld ans Ausland zu remittieren, brauchen wir ein Prellfiffen. Wir muffen jett bas, was unfere Land= wirtschaft nicht selbst produziert, vom Auslande kaufen, unsere Industrie muß durch das Geld, welches fie am Export verdient, die Mittel dazu liefern. Wenn aber diefer Export einmal aus inneren oder äußeren Gründen zurückgeht, so brauchen wir alle diese ausländischen Werte zur Aufrechterhaltung unserer Währung und unseres Zinsfußes." Vor allem jedoch wurde er nicht mude zu betonen, daß ein großer Stock ausländischer Wertpapiere eine Kriegsreserve ist, wie feine bessere existiert. Nicht nur daß ihr Verkauf zu Kriegszeiten einem Lande riefige Mittel in die Hand gibt, ohne den eigenen Rredit anzugreifen, schon im Frieden ift ein Staat einem anderen immer überlegen, wenn er sehr beträchtliche Mengen von Wertpapieren, Anleihen desselben usw. in Sanden hat, da es in der Hand des besitzenden Teiles liegt, den anderen durch plögliches Angebot großer Mengen solcher Werte an der Börse freditlos zu machen. Bismarck hat von diesem Drohmittel 3. B. Ruftland gegenüber erfolgreichen Gebrauch gemacht.

Siemens hatte überhaupt einen nahezu unbegrenzten Glauben an die Macht des Großkapitals, und seine Erfahrungen gaben ihm recht. In das "Goldene Buch des deutschen Bolkes an der Jahrhundertwende" schrieb er folgendes bezeichnende Wort: "Die Kämpfe des nächsten Jahr-hunderts werden weniger mit Säbel und Gewehr, als mit kommerziellen und industriellen Waffen ausgesochten werden; die Führung wird daher

seltener bei Diplomaten und Generalität, um so häufiger bei den großen Kapital Missaitonen liegen. Dorthin haben die Nationen ihre besten Männer zu stellen, wenn sie erfolgreich sechten wollen."

Daß er einer der Besten unter diesen leitenden Weistern war, hat er in dreißigjähriger Arbeit bewiesen. Raftlos tätig, bestand seine Erholung meist nur in einem Wechsel des Gegenstandes, der ihn beschäftigte. fannte durch zahlreiche Reisen fast die gange Welt. Alle Erdteile mit Plusnahme Plustraliens hatte er gesehen, und in allen hatte er wichtige Beziehungen angeknüpft. Heute in seiner schönen Wohnung am Tiergarten zu Berlin mit wichtigen Konferenzen beschäftigt, war er vielleicht am Abend schon im Schlafwagen unterwegs nach Paris, Wien oder Beters= burg. Mit Rugland, Standinavien, Italien, Spanien, Rumanien, mit ber Türkei und Oftafien, mit Nord- und Sudamerika in lebhaftem Beschäftsverkehr stehend, dehnte er seit den 80er Jahren die Tätigkeit der Bank auch auf industrielle Unternehmungen aus. Seine persönlichen Beziehungen zu vielen Größen der deutschen Industrie machten ihm das leicht. Er trat in die Verwaltung der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft als Aufsichtsratsmitglied ein, vermittelte große Geschäfte für die Firma Krupp, emittierte Unleihen für ausländische Bahnen, beteiligte sich an der Umwandlung und Erweiterung des Sauses Siemens und Halste, genug er und die Deutsche Bank hatten ihre Sand in den besten und größten Unternehmungen. Allerdings wuchs mit der Beteiligung der Bank an Gründungen welcher Art immer die Berantwortlichfeit der Direktoren gegen ihre Runden und vor allem gegen die Depotinhaber. Der Ruf der Deutschen Bank war weltbefannt und galt für sicher wie Gold, es hieß diesen Ruf auch bei der Beteiligung an den lockendsten Geschäften bewahren. Siemens suchte ein Gegengewicht gegen das Risiko der Gründungstätigfeit in den ungeheuren Reserven, die er aufspeicherte. Die Gewinne der Banktätigkeit hätten ihm in vielen Jahren noch größere Dividenden erlaubt, als tatfächlich ausgeschüttet wurden, er zog es vor, beträchtliche Teile des Gewinnes aufzuspeichern. Die elf größten Berliner Banten, die 1897 ein Aftienkapital von 770 Millionen repräsentierten, hatten gleichzeitig Reserven in Höhe von 23% dieses Kapitals in Bereitschaft, der Reservenstock der Deutschen Bank, der größten unter ihnen, aber betrug 46 Millionen bei 150 Millionen Mark Aftien, also rund 31% des Rapitals. Damit ließ sich schon etwas wagen, und Siemens war gang der Mann, mit dem in seine Band gelegten Pfunde zu wuchern. Die heimische Gründungstätigkeit — er war u. a. auch bei

ber Berliner Sochbahn, der Aurfürstendamm-Gesellschaft, der Studiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen und vielen anderen Unternehmungen beteiligt — und die riefige ausländische Finanztätigfeit füllten ihn feineswegs aus. Er begann 1888 auch noch das Riesenunternehmen der Anatolischen Gisenbahnen mit dem Zweck, das ungeheure Wirtschaftsgebiet von Kleinasien dem deutschen Fleiße zu erschließen. Die Gesellschaft für den Bau dieser Bahnen begann 1889 ihre Tätigkeit mit einem Grundfavital von 37 Millionen Mark, wozu noch eine Unleihe in Sohe von 65 Millionen fam. Es gelang Siemens, jo gunftige Bedingungen für den Bau diefer 1000 km langen Bahn von der Pforte zu erlangen, daß er das Risifo des großen Unternehmens ruhig auf die Schultern der Deutschen Bank wälzen konnte. Es waren damit auch feinerlei besondere Gewinnaussichten verknüpft, die zu dem Geschäfte hätten reizen können, es war einfach wieder der weite politische Blick Georg Siemens', sein wirtschaftliches Führertalent, das ihn in Anatolien zugreifen hieß, solange es noch nicht zu spät war. Er sah damals schon die "amerikanische Gefahr" aufdämmern, die heute alle sehen, die ungeheure industrielle Expansion der Vereinigten Staaten, die der gangen Welt den Krieg erflärt. Wenigstens Westasien wollte er zum Teil für Deutschland retten, und deshalb ruhte er nicht, bevor er zu der Anatolischen Eisenbahn nach heißem Ringen die Konzeffion der Bagdadbahn hinzugefügt hatte. Der vorläufige Vertrag über diese Bahn wurde zwischen Dr. Siemens und dem türkischen Sandelsminister Weihnachten 1899 in Konstantinopel abgeschlossen.

Die Erhebung in den Abelsstand lohnte Siemens' Bemühungen um diese Tat deutschen Kulturfortschrittes. Denn um eine solche handelt es sich viel mehr, als um einen mehr oder weniger schwierigen Eisenbahnsbau, wie ihn z. B. die wirtschaftlich so versehlte Benezuelabahn, das Sorgenfind der Diskonto-Gesellschaft, verkörpert. Nicht die Bahnstrace schwebte dem Urheber des großen Planes vor, sondern die Wiederbelebung des riesigen, einst so fruchtbaren Stromlandes von Mesopotamien, wo noch vor tausend Jahren, als schon die Hälte des Landes zur Wüste gemacht worden war, hunderte von Millionen durch den Ackerbau gewonnen wurden. Der Wiederausbau der Kanäle, die Erschließung der Erdöls und sonstigen Bodenschäße, die Urbarmachung des Landes mag Generationen in Anspruch nehmen, ist aber zweisellos ein Ziel derselben Anstrengungen vort, die England für Ägypten gemacht hat.

Es ist erklärlich, daß ein Mann, der so viele weltumspannende Unternehmungen leitete und ersann, der eine Macht ausübte nicht über Millionen, sondern über hunderte von Millionen, daß ein solcher Mann mit seinen Aufgaben auch persönlich wuchs. Es war selten, daß Georg v. Siemens aus der Rolle des einfachen, ja bescheidenen Geschäftsmannes heraustrat, aber es gab Momente, wo sich die Selbstherrlichseit seiner Natur, der Natur eines echten "Königlichen Kausmanns", auch nach außen schroff bemertbar machte. Es war ja eine ungewöhnliche Mischung von Talenten und Kenntnissen nötig, um einem so riesenhaften Institut seine neuen Wege zu weisen und es so fest darin zu leiten, daß es auch nach dem Tode des Schöpfers sicher und unerschüttert dieselben Bahnen weiter wandeln konnte, ja mußte.

"Georg Siemens" - wir folgen hier einem Nachruf feines Partei= freundes Ih. Barth — "war durch ungewöhnliche Willenstraft und ein= dringenden Scharffinn befähigt, eine solche Stellung; gleichsam als Premier= minister eines Bantstaates, zu befleiden. Er selbst wuchs mit diesem Staate und der Staat durch ihn. In der vernünftigen Ausübung der in seiner Bank ruhenden Geldmacht, darin lag für ihn der höhere Reiz feiner Stellung. Das Geldverdienen an sich, die bloße Plusmacherei, war ihm eigentlich langweilig; und das Börsenjobbertum verachtete er. Eine bei ihm start entwickelte Reigung zur Paradorie verleitete ihn nicht selten zu Außerungen, die wie Befenntnisse einer fraß materialistischen Weltan= schauung flangen, aber er war viel besser, als er sich selbst machte, von einer stolzen Rechtlichfeit, die sich begradiert gefühlt hätte, wäre sie im Bewande fleinbürgerlicher Moral erschienen. Seine ganze Auffassung vom geschäftlichen Leben hatte etwas Großzügiges. Reine Sentimentalität, feine Rleinlichfeit, feine Angstlichfeit und feine Pfennigfuchserei. large Manier, die er als Bankdirektor zeigte, betätigte er auch als Privat= mann. Es war auch nicht die Spur von einem Geldprogen in ihm. Seine reiche Freigebigfeit verlangte feinen Dank, und sein flares Urteil fonnte durch feine Schmeichelei bestochen werden."

Man glaubte besonders beim Ausscheiden Miquels aus dem Posten des preußischen Finanzministers mit Sicherheit, daß Siemens sein Nachstolger werden würde. An offiziöser Stelle wurde damals geantwortet: "Mit Herrn von Siemens ist niemals über die Übernahme eines Ministeriums verhandelt worden, es ist ganz befannt, daß er ein Portesenille nicht annehmen würde." Solange Siemens die Leitung der Deutschen Bant in der Hand hatte, konnte allerdings seine Stellung wohl als wichtiger angesehen werden, denn die eines preußischen Ministers, der für die Entwickelung der Volkswirtschaft nur in seltenen Fällen etwas zu

tun Gelegenheit findet. Als er aber austrat, um sich ganz seinen vielen öffentlichen Amtern zu widmen, es war im Jahre 1900, da war es zu spät. Nur ein Jahr sollte der Unermüdliche noch wirten. Fast gegen seinen Willen übernahm er noch den Vorsit des Handelsvertragsvereins, der seine Spike gegen den Bund der Landwirte richtete. Er hatte noch die Freude, zu erleben, wie seine Schöpfung, die Teutsche Vant, die Stürme des Krisensiahres 1901 siegreicher als ein anderes der großen Geldinstitute überstand.

Es war befanntlich der durch die Trebergesellschaft herbeigeführte Busammenbruch der stets für unantastbar gehaltenen Leipziger Bank, der das längst volle Maß der Übergründungen in Deutschland zum Überlaufen brachte. Die Panif der Interessenten der Leipziger Bant, von denen viele zu Bettlern wurden, andere Selbstmord begingen, pflanzte fich fort, und es begann jener allgemeine Sturm auf die Depositenkaffen der Banken, unter dem selbst die größten Institute erzitterten. Huch die Dresdener Bank in Berlin, die mächtigste und strebsamste Nebenbuhlerin der Deutschen Bank, wurde ftark in Mitleidenschaft gezogen. Sie verlor zuerft in Sachsen, dann, als das befannt wurde, infolge der blind sich fortpflanzenden Panif wohl auch in Berlin tausende von Depositen-Runden. Es sollen damals gegen 50 Millionen Mark Depots abgehoben sein. Die Bank hielt sich, vermochte aber natürlich nicht, in Leivzig einzugreifen. Die Deutsche Bank machte sich den dortigen Krach zunute, errichtete Zweigstellen und gewann die meisten Runden der zusammengebrochenen fächstischen Häuser. Hur sie und die Distonto-Besellschaft gingen aus jenem Jahre des Unheils ganz ungeschwächt hervor. Lettere hatte von jeher einen relativ fleinen Depositenbestand, erstere ftand geradezu in dem Rufe, die einzige völlig sichere Bank in Deutschland außer der Reichsbant zu fein. Sie war unermüdlich bemüht, die foliden Schwesterinstitute zu stützen und ihnen über die Zeiten der Verlegenheit hinwegzuhelfen, denen damals die jolidesten Geschäfte ausgesetzt waren.

Die Macht und der Umfang der Deutschen Bank sind auch in den letzten Jahren ununterbrochen gewachsen. Georg von Siemens starb am 24. Oktober 1901 nach unerwartetem, kurzen und schweren Leiden, aber während seinen Leid zu Gotha die Flammen verzehrten, blied sein Werk unerschüttert bestehen. Es änderte sich vielleicht einiges in den Prinzipien der Leitung, es verschwand vielleicht und mag noch weiter verschwinden jener hohe politische Zug, den Siemens ihr einzuhauchen wußte. Aber ihre Macht blied bestehen, ja sie erweiterte sich, und der innere Druck dieses im Rollen begriffenen Kapitals von 1/4 bis 1/2 Milliarde, über

welche die Bant verfügt, wird dafür sorgen, daß auch sernerhin sein Stillstand eintritt. Über 1625 Angestellte, gegen 80 Kassen, Zweigsgeschäfte und Niederlassungen, 54000 Konten und 44 Milliarden Mark Umsah verfügte die deutsche Bank im Jahre 1899, inzwischen sind diese Ziffern weiter gewachsen, und es hat fast den Anschein, als sollten sie wachsen, die der letzte "kleine Bankier" verschwunden ist, und wenige, mit Milliarden arbeitende Hänser die Finanzoperationen eines ganzen Landes leiten.

In den Händen der Hamptbankbirektoren, ruft angesichts dieser Verhältnisse einer der besten Kenner des Bank- und Börsenwesens aus, in ihren Händen häuft sich eine ins Märchenhaste wachsende Macht. Nicht nur ihr Aktienkapital, nein ganze Industriezweige beherrschen sie und können die deutsche Produktion kontrollieren und regulieren. Wie klein erscheinen neben solcher Machtfülle unsere Minister! Kein Siemens hätte als Minister das System zu ändern verwocht und kein Ballin könnte es, wenn er morgen Erzellenz werden würde, das System wäre stärker als sie und zwänge sie, ihm zu dienen. Der Bankdirektor aber ist ein freier Mann. Er beschließt, wo und wann es ihm paßt, innere Kolonisation, baut Bahnen, wo er Gewinne wittert, und läßt soviele Schiffe vom Stapel lausen, wie er für nötig hält. Er, nicht der Kanzler, treibt Weltpolitik. Was können in solcher Machtstellung Männer leisten, die nicht zuerst bei jedem nenen Plan an die Dividende denken, sondern an die wirtschaftliche Zukunst der Nation!

Nun, Georg von Siemens war ein solcher Mann, und das wird ihm, wenn einst die Geschichte der wirtschaftlichen Entwickelung Deutschlands seit 1870 geschrieben wird, unvergessen bleiben. Er war ein königlicher Kausmann an einem königlichen Platz.



Der hafen von New York.

## 3wei alte New Yorker Patrizierhäuser.

Die Banderbilts, eine Herrscherfamilie im Reiche des Berfehrs.

In die Jahre, da auf der New Yorker Schiffswerft von Brown der erste ersolgreiche Passagierdampser der Welt gebaut wurde und vom Stapel lief, Robert Fultons berühmter "Ctermont", in diese Zeit sallen die Jugenderinnerungen des ersten Vanderbilt, der seinen Namen weltbekannt machen sollte. Ob ihm dieses, für seine Zeit in der Tat außerordentliche Ereignis die Richtung seines späteren Lebens gegeben hat, ob er am 4. September 1807, als der "Clermont" zur ersten Reise nach Albany den Husson auswärts die Schauseln rührte, mit unter den tausend begeisterten Zuschauern gestanden, weiß von seinen Chronisten keiner zu sagen. Unmöglich ist es wenigstens nicht. Sehr möglich freilich, daß auch ohne die Ersindung Fultons der rege Geist des Knaben sich der Schiffahrt und dem Versehragiewandt haben würde, denn er versbrachte wahrscheinlich mehr Tage seiner Kindheit auf dem Wasser, als in der Schule, deren segensreicher Einstuß ihm die ins Jünglingsalter hinein sehr problematisch blieb.

Den allen Holländern eigentümlichen, unwiderstehlichen Tätigkeitsetrieb, der sich bei Kommodore Banderbilt so frühzeitig entwickelt zeigt und welcher den Grundzug seines Charafters bildet, mag er als Erbteil von seinen Vorsahren überkommen haben, die furz nach der Gründung

New Yorks von Holland nach Amerika übergesiebelt waren. Sein Vater, der gleich ihm den Namen Cornelius führte, hatte sich in Staten-Island niedergelassen und lebte hier behaglich und beschaulich auf seiner Farm. Um jene Zeit war die Insel in größere Grundstücke abgeteilt, welche, von den Einwohnern fleißig bebaut, ansehnliche Proviantvorräte für die nahe Stadt lieserten. Fortwährender Verkehr mit den New Yorkern wurde den Inselbewohnern demnach zum Bedürfnis; viele unter ihnen besaßen tleine Segelboote, in denen sie ihre Erzengnisse nach dem unsernen Markte brachten. Als die Bewohnerzahl von Staten-Island sich jedoch mit der Zeit start vermehrt hatte, machte sich die Notwendigkeit anderer Verkehrsmittel gestend. Vanderbilt der Ültere, nachdem er sein Boot eine Zeitlang auch zur Besörderung fremder Marktwaren verliehen, geriet nun auf den praktischen Einfall, ein Fährboot — ferry-boat — herzustellen, das regelmäßig jeden Morgen nach der erblühenden Großestadt absuhr und jeden Nachmittag von dort wieder zurücksehrte.

Der fleine Cornelius wurde im Frühling 1794 geboren und hat sicherlich viele dieser Fahrten mitgemacht, bevor ihn der unwiderstehliche Trieb ergriff, das Geschäft nunmehr auf eigene Hand sortzusesen und sich unabhängig zu machen. Nach einigen Schwierigkeiten — er war eben 16 Jahre — erlangte er vom Later einen Vorschuß von 100 Dollar. Das war das Anlages und Betriebstapitat, das er in 60 Jahren bis auf 90 Millionen Dollar vermehren sollte. Es ist seitdem mancher Untersnehmer und Kausmann in den Vereinigten Staaten rascher zu einem paar oder einigen Duzend Millionen gekommen, aber wenige mit soviel selbstseigener Arbeit, soviel Fleiß und Rechtlichkeit, wie Cornelius Landerbilt.

Gin fleines Segelboot für den Marktverkehr nach New York war die Wiege der Unternehmungen, mit denen der jugendliche Schiffsreeder, Kapitän und Bootsmann zunächst seine Schuldenlast den Eltern gewissen haft abtrug und dann höheren Zielen entgegenstrebte. Das geduldige Sparen der ersten paar hundert Dollar, das später Carnegie, Rockefeller und viele andere "Multimillionäre" der amerikanischen Geschäftswelt als die entscheidende Grundlage ihrer Erfolge bezeichnet haben, verstand auch er aus dem Grunde, und gar bald zeigten sich weitere, sohnendere Erzgebnisse. Es dauerte nicht lange, und unser Schiffsmann sah sich in Stand gesetzt, sein Transportgeschäft durch Ankauf eines umfangreicheren Fahrzeuges zu erweitern. So ging es ein paar Jahre fort, Cornelius' Mittel vergrößerten sich täglich infolge seiner Sparsamkeit, dis er sich an seinem achtzehnten Geburtstage Miteigentümer und Führer eines

der größten Fährboote im New Yorker Hafen nennen durfte und kurz darauf auch Mitbesitzer von zwei fleineren Booten, die zum Betriebe. desselben Beschäftes dienten. Während dieser ganzen Zeit lebte er fast nur auf dem Wasser, damit beschäftigt, Gepack, Waren und Passa= giere zu befördern, lettere zu verföstigen usw. Richt zufrieden mit der oft harten Tagesarbeit, führte er während des Krieges mit England im Jahre 1812 den beiden Hafenforts am Sudson und bei der Wasserenge "The Narrows" allnächtlich Vorräte zu. Mit den Erfolgen stieg fein Mut, fast bis zur Wagehalsigfeit. Seine Ausdauer und Geschicklichfeit waren überall befannt, auf sein Wort konnte man sich so blindlings verlaffen, daß unwillfürlich sich die Blicke auf "Cornelius, den Bootsmann" richteten, sobald es galt, ein fühnes oder wichtiges Unternehmen durchzuführen. Weder Wind, Regen, Gis noch Schnee konnten ihn an der Erfüllung eines Versprechens hindern. Einmal während des Krieges, es war im September 1813, hatte die britische Flotte trot eines heftigen Südoststurmes furz vor Tagesanbruch versucht, in den Hafen zu dringen, war jedoch bei Sandy-Hook zum Rückzuge genötigt worden. Nachdem die Kanonade vorüber war und die Garnison von Fort Richmond sich wieder in ihre Quartiere begeben hatte, schien es von höchster Wichtigkeit, daß einige Offiziere nach dem Hauptquartier eilten, um hier Bericht zu erstatten und die nötigen Verstärkungen gegen einen zweiten Angriff zu erlangen. Der Sturm wütete fürchterlich doch was machte dies? - das Werk mußte vollbracht werden. Alle wußten, daß nur ein einziger Mensch bereit sei, das Wagnis zu besteben. Man fragte bei Landervilt an. Er erwiderte ohne Bedenken: "Ja, ich will's, aber ich werde die Herren Offiziere eine Zeitlang wohl unter Wasser hinfahren muffen." — Man begab sich an Bord, und in der Tat, als man nach einer Weile glücklich an Ort und Stelle gelangt war, hatte das Unwetter an der ganzen Reisegesellschaft keinen trockenen Faden gelaffen. Sie waren wirklich einen Teil des Weges "unter Waffer gefahren."

Als ein Mann des raschen Handelns erwies sich Cornelius Banderbilt in allen Lebenslagen. Mit 16 Jahren hatte er sich auf eigene Füße gestellt, mit 19 begründete er eine Familie und übersiedelte nach New York. Er mußte in den Kriegsjahren erklecklich verdient haben, denn kurz nach seiner Heiner Erward er für sich ein neues prächtiges Fährschiff und für seinen Schwager de Forest einen für jene Zeit ungewöhnlich großen Schoner. Noch zwei Jahre harter Arbeit, und er war ein Mann von Vermögen, denn für seine Verhältnisse bedeuteten die 9—10000 Doll., die er bisher zusammengespart, wirklich ein Vermögen. Ein größeres Vermögen aber bedeutete sein Name als der des geschicktesten Kapitäns seiner Zeit. Thomas Gibbons, der Unternehmer einer regelmäßigen Dampsschiffahrt zwischen New York und Philadelphia, bot ihm die Führerstelle auf einem seiner Schiffe an, und Vanderbilt, mehr wohl um den Dampserdienst kennen zu lernen, als um des Gehalts von 1000 Doll. willen, nahm an. Er blieb sogar 12 Jahre lang in Gibbons Diensten und wußte die Vorteile des Reeders so gut wahrzunehmen, daß er aus dem anfänglichen Kapitän bald der eigentliche Leiter der ganzen Untersnehmung wurde. Nicht nur als Schiffssührer, auch als Konstrukteur, als Hotelunternehmer und Organisator machte er sich unentbehrlich, und so war es schließlich kein Wunder, wenn von dem jährlichen Reinertrag der Linie, der bald auf 40000 Doll. stieg, für Vanderbilt erklecklich mehr absiel, als sein Gehalt von 1000 Doll.

Endlich hielt der Unermüdliche sein Vermögen und seine Erfahrungen für ausreichend, sich in größerem Umfange selbständig zu machen und jedes Abhängigkeitsverhältnis abzuschütteln. Er war 35 Jahre alt, hatte eine rasch anwachsende Familie - sein ältester Sohn zählte bereits acht Jahre — und teilte 1829 Gibbons seine dahingehende Absicht mit. "Sie dürfen mich nicht verlaffen", erwiderte dieser; "das Geschäft geht ohne Sie feinen Tag." Um ihn zu feffeln, bot er ihm eine Erhöhung feines Gehaltes auf 5000, ja noch mehr Dollar an, wenn er es bloß auf Gelderwerb abgesehen habe. Aber Banderbilt hatte sich wohl überlegt, was er tat. Er wies das Anerbieten von der Hand. Da gestand ihm Gibbons ganz offenherzig, der Betrieb der Dampfschiffahrts=Linie lasse fich ohne Banderbilts Mitwirkung nicht fortsetzen. "Nehmen Sie, Bander= bilt", fagte Gibbons, "nehmen Sie die Sache lieber felbst und allein in die Hand. Bezahlen Sie mir dafür nach und nach einen Preis im Berhältnis zum Gange der Geschäfte." Auch dieser verlockende Antrag wurde abgelehnt, denn Banderbilt war nicht willens, fich große Berbindlichkeiten auferlegen zu laffen, wiewohl er die Büte des Antragftellers vollkommen würdigte. Gibbons verkaufte in der Tat die Dampfichiffahrts= Linie bald nachher an andere Unternehmer, doch die Seele des Geschäftes war dahin.

Um so glänzender entwickelte sich nunmehr die eigene Reederei Banderbilts. Seine Sparsamkeit, die ihn in 20 Jahren ein beträchtliches Vermögen hatte ausspeichern lassen, seine Erfahrungen, seine Verbindung mit allen besseren Schiffswerften, sein Name — alles kam ihm nun in

gleichem Maße zu statten. Zwanzig Jahre lang beschränkte er sich auf die Schiffahrt und rief in dieser Zeit nacheinander Dampferlinien auf dem Hudson, dem Sund und für die Ruftenfahrt in nördlicher und füdlicher Richtung von New Jorf ins Leben. Er hielt stets darauf, die besten und schnellsten Schiffe zu besitzen, und fonnte deshalb leicht jeden Wettbewerb schlagen. Als das Goldsieber in Kalifornien ausbrach, machte er als fürzeste Reiseroute dorthin — Überlandbahnen gab es noch nicht den Weg durch Nicaragua ausfindig. Er schuf Postdampferverbindungen auf beiden Dzeanen, einerseits von New York, andererseits von San Francisco nach Nicaragua und schloß mit der Regierung dieser Republik im Jahre 1849 einen Vertrag, in welchem ihm und der von ihm zu gründenden Gesellschaft das ausschließliche Recht verliehen ward, Reisende und Waren zwischen den beiden Weltmeeren mittels Eisenbahnen, Dampf= booten oder anderen Verfehrsmitteln zu befördern, wobei aufs bestimmteste der Kanalbau und die Transitbewilligung auseinander gehalten wurden. Am Christtage des Jahres 1850 ging unser Amerikaner auf dem von ihm erbauten "Prometheus" nach Nicaragua ab. Die Mitglieder der Rommiffion, welche die Aufgabe übernommen, zum Zwecke des Ranalbaues und der übrigen Gesellschaftspläne das Land zu durchforschen, kamen während dieser ganzen Zeit zu feiner Ruhe. Bald in Tragbahren, bald hoch zu Roffe oder zu Fuß durchwanderten fie die feuchten Riederungen, Sumpfe und Morafte, oder fie mußten durch den unbetretenen Urwald sich Bahn brechen, oder im offenen Boot nach dem geeignetsten Wege suchen. Alls paffender Hafenplat an der Kufte des Stillen Dzeans ward zuerst Realejo außerforen, später jedoch entschied man sich für den damals nur wenig befannten Safen von San Juan del Sur. Die in Frage fommenden Übergangsrouten von Dzean zu Dzean waren endlich ausgeforscht und fartographisch zu Papier gebracht, und Banderbilt konnte sich nunmehr aus Bert machen, die festgestellte Linie ins Leben zu rufen. Mit dem fleinen, neugebauten Dampfboote "Direftor" fuhr er den San-Juan-Fluß aufwärts. Hier ließ er das Schiff bis nach Nicaragua bugsieren und überwachte in eigener Verson die Vollziehung der ebenso drängenden wie ermüdenden Aufgabe, das Gahrzeug über die Stromschnellen himvegzuschaffen. Dies ließ sich erst nach Besiegung einer Menge von Mühsalen bewerfstelligen. — Mittlerweile fand die Gründung der Transitgesellschaft statt, und nach gang außerordentlichen Anstrengungen fonnte endlich im Juli 1851 die Route nach Ralifornien via Nicaragua, zunächst mit 14 tägigen Fahrten, eröffnet werden.

Unter der Leitung Vanderbilts ward die hergestellte Route eine der lebhastesten zwischen der Dst. und Westküste, und der hohe Übersahrtspreis von New York nach San Francisco konnte bald von 600 auf 300 Dollar herabgesett werden. — Vanderbilt baute inzwischen eine ganze Anzahl Routendampser erster Klasse, sowohl für den jenseitigen wie diesseitigen Verschr auf dem Weltmeere, und sein Wert gedieh in so erfreulicher Weise, daß ein ansehnlicher Gewinn ihn entschädigte, als er am 1. Januar 1853 seine Dampsschiffe, wie man sagte, mit einem Vorteit von zehn Willionen Dollar, der neu begründeten "Transitz-Gesellschaft" überließ. Nachdem er als Agent derselben noch mehrere Monate tätig gewesen, wurde er im Januar 1856 zum Vorstand der Gesellschaft und zum Leiter ihrer Unternehmungen gewählt.

Bu Beginn der fünfziger Jahre sah man Cornelius Banderbilt für einen der vermögenoften und einflugreichsten Männer seines Vaterlandes an. Aber damit nicht zufrieden, beschloß er jetzt, auch jenseits des Meeres in der Alten Welt Beziehungen anzuknüpfen und neue Wege zur Verwertung seines Reichtums zu erspähen. Er hatte einen neuen, großen Dampfer, den "Nordstern" erbaut und ihn unter seiner persönlichen Leitung als das schönste und prächtigste Schiff einrichten laffen, welches damals die Wellen teilte. Bevor er aber diefen Dampfer dem Publikum überließ, beschloß er selbst damit, unter Ausschluß bezahlender Kahrgäste, eine Bergnügungs= und Erholungsfahrt nach Europa zu machen. Es war wohl die erste große Rubepause, die er sich in seinem 60 jährigen Dasein gegonnt, und er setzte diese Reise mit dem gangen Reflameapparat des smarten amerikanischen Geschäftsmannes ins Werk. Alle Welt erfuhr von seiner Absicht, und als der "Nordstern" am 19. Mai 1853 mit der ganzen Familie des Millionärs an Bord die Anker lichtete und oftwärts steuerte, wußten bereits in England alle Blätter von dem foniglichen Beherrscher der amerikanischen Handelsflotte zu berichten, der ein fürstlich ein gerichtetes Schiff aus eigenen Mitteln und für seine eigene Verson über das Weltmeer bringen konnte, um auf begueme Art Europa fennen zu lernen.

In der Tat hätte die Reise eines Monarchen nicht mit mehr Aufsehen geseiert werden können. Telegraphen verfündeten die Ankunft der amerikanischen Familie und deren Gesellschaft in Southampton, und keiner von allen, welche das prachtvoll ausgerüstete Fahrzeug sahen, vermochte sich seinem imposanten Eindruck zu entziehen.

In Bezug auf die Schiffseinrichtung erzählte der Korrespondent der "Times" am 3. Juni 1853: "Das Innere der Kajüte erregt fortwährend

die Bewunderung aller Besucher; es ist schwer zu glauben, daß eine königliche Jacht mit mehr Luxus und Bequemlichkeit, Geschmack und Eleganz ausgestattet sein könne." — "London Herald" und "London Chronicle" von dem nämlichen Tage berichten: "Der "Nordstern" ist eine der schönsten Dampfjachten, die wir je gesehen. Alles an Bord desselben ist amerikanisch; die Amerikaner stehen uns in der Herstlung nüglicher und eleganter Erzeugnisse nicht nach."

In jedem Lande, das die Reisenden berührten, wurden sie von der Elite der Gesellschaft, von Behörden und Korporationen mit größter Ausmerksamkeit empfangen. In Southampton ehrte man Vanderbilt und seine Begleitung durch ein glänzendes Gastmahl. In Rußland verschmähten es selbst der Großfürst Konstantin und die Admirale der russischen Flotte nicht, an Bord des Dampfers zu erscheinen. Iener erbat sich die Erstaubnis, eine Zeichnung desselben abnehmen lassen zu dürsen. Micht minder achtungsvoll, zuvorkommend, ja herzlich war die Aufnahme des vielbewunderten Schiffsherrn in Gibraltar, in Konstantinopel, in Italien, Malta sowie an anderen Orten. — Höchst befriedigt von seiner Rundsreise fehrte Vanderbilt nach vier Monaten, am 23. September 1853 nach New York zurück.

Sein Besuch in Europa hatte ihn in der Aberzeugung bestärft, daß es im Interesse des mächtig emporblühenden Sandels Umeritas liege, die Schiffahrtsverbindungen zwischen der Alten und der Neuen Welt zu vermehren, zu erleichtern und regelmäßiger zu geftalten. In diesem Sinne machte er nach seiner Rückfehr dem Generalpostmeister zu Washington das Anerbieten, einen geregelten Salbmonatsturs zwischen England und Amerika ins Leben zu rufen, welcher abwechselnd mit der Collins=Linie um den Preis von 15000 Dollar das Postfelleisen und sonstige Post= güter herüber und hinüber befördern sollte. Als jedoch der Postdienst der englischen Cunard-Linie wegen des ausgebrochenen Krimfrieges unterbrochen worden war, schlug Landervilt vor, für wöchentliche Abfahrten forgen und dergestalt die stattgefundene Lücke ausfüllen zu wollen. Obschon dieser Antrag nicht genehmigt wurde, ließ unser Reeder seine Idee nicht fallen, sondern errichtete am 21. April 1855 auf alleinige Rechnung und Wefahr eine Verbindung zwischen New York und Havre. Zu diesem Endzwecke baute er mehrere neue Dampfschiffe, unter andern den "Ariel" und endlich mit einem Koftenaufwand von 800000 Dollar den "Bander= bilt". Das Unternehmen ward mit großer Energie begonnen und mit erheblichem Erfolge fortgeführt. Infolgedeffen entstand nach dem Bau

des "Vanderbilt" ein aufregender Wettstreit zwischen den Fahrzeugen der verschiedenen Linien. Die "Arabia" und "Persia" von der Cunard», die "Baltie" und der "Atlantie" von der Collins» und der "Vanderbilt" von der "Independant» Linie" traten als Konfurrenten in die Schranken. Vornehmlich suchten sie sich in Bezug auf Schnelligkeit zu übertreffen und leisteten darin wirklich das Möglichste. Der "Vanderbilt" trug den Sieg über alle davon. Er hatte den Weg in fürzerer Zeit zurückgelegt als je ein europäisches oder amerikanisches Dampsboot vor ihm.

Indeffen follte Banderbilt doch erfennen, daß es nicht jo leicht war, mit der englischen als mit der heimischen Seeschiffahrt in Wettbewerb zu treten. Die englischen Reedereien hatten den Überseeverkehr mit Nord= amerika von jeher in der Hand gehabt und hielten ihn auch nach der Losreißung der Bereinigten Staaten und später nach der Ginführung der Dampfichiffahrt fest. 2118 Banderbilt mit seiner transatlantischen Linie in Wirksamkeit trat, hatte er mit mehreren großen englischen Ge= sellschaften zu rechnen, die alsbald einen schonungslosen Tariftampf gegen den neuen Gegner unternahmen. Vielleicht hätte er sich trotsdem behaupten fönnen, wenn nicht der amerikanische Bürgerkrieg, der 1862 ausbrach, die Schiffahrt seines Landes vollständig lahmgelegt hätte. Es ift bekannt, daß die Südstaaten eine ihrer Hauptaufgaben während des Krieges darin erblickten, durch Raperei die Handelsflotte der Nordstaaten zu vernichten, und daß sich England diese Unterbrechung der nordamerikanischen Schifffahrt jo gut zunute machte, daß es auch nach dem Kriege so gut wie vollständig die Schiffahrtsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten in der Hand behielt. In dieser Zeit, als die Bundesregierung jedes irgend= wie brauchbare Schiff ankaufte, um es für Kriegszwecke auszurüften, machte ihr Kommodore Banderbilt seinen besten und schnellsten Dampfer, den "Landerbilt" zum Geschenk. Er erhielt dafür eine öffentliche Dankesadresse, eine Medaille wurde ihm zu Ehren geprägt, und man sprach von ihm mehr als je. Er konnte das Schiff jest entbehren, denn während des Krieges hätte er es für Handelszwecke kaum auslaufen laffen können ohne die Gewißheit, es zu verlieren, und vermutlich war damals sein Entschluß bereits gefaßt, sich nach dem Kriege anderen, nunmehr lohnenderen Geschäften zuzuwenden, seine Flotte aber an andere Gesellschaften zu verkaufen. Jeden= falls führte er diese Absicht während der sechziger Jahre so rasch aus, daß er bis 1867 oder 68 sein lettes Schiff veräußert hatte. Mit der= selben Entschloffenheit und Energie, die er in einer gunftigen Schiffahrts epoche auf die Erwerbung einer großen Flotte verwendet hatte, stieß er

diese Werkzeuge wieder von sich, sobald sie drohten, verlustreich oder auch nur minder einträglich zu werden. Gewiß war die rasche Veräußerung seiner Flotte nicht ohne Schaden für ihn, aber wie die Rothschilds sagte er: der erste Verlust ist der beste! und verkaufte, bevor der vollendete Niedergang der amerikanischen Schiffahrt auf den Markt noch schwerer zu drücken begann.

Es werden viele Züge von Banderbilt berichtet, die auf eine ftarke angeborene Großmut seines Wesens, eine hohe Lauterkeit seines Charafters schließen laffen. So hoben seine Biographen seine tiefe Anhänglichkeit an seine Mutter hervor, die er bis in ihr höchstes Alter mit rührender Sorgfalt pflegte und ehrte. Andererseits wird er jedoch als ein ziemlich ausgesprochener Haustyrann geschildert, vor dem seine zahlreiche Familie er besaß 12 oder 14 Kinder — mehr zitterte als ihn liebend verehrte. Alls er die oben erwähnte Reise nach Europa auf dem "Nordstern" machte, promenierte er — so wird berichtet — eines Abends mit seinem ältesten Sohn, dem dreißigjährigen William, auf dem Oberdeck hin und ber. Beide ihrer Gewohnheit nach gewaltige Rauchwolken von sich stoßend. "Billy", sagte plötlich der Kommodore in seiner brüsten Art, "ich fann's nicht leiden, wenn du rauchst! Es ist eine abscheuliche Angewohnheit. Ich gabe 10000 Dollar dafür, wenn du es dir abgewöhntest!" - "Wie", rief der stets fügsame Sohn, "ich wußte das nicht. Aber dazu braucht es feiner 10000 Dollar, ich bin zufrieden, wenn Ihr zufrieden seid!" Warf seine Zigarre über Bord und rauchte nie wieder. Vermutlich hätte er seinem Nater beffer gefallen, wenn er den Handel eingegangen wäre, benn es war der größte Schmerz des alten Banderbilt, daß fein Sohn feinen Geschäftsgeist offenbarte. Lange Zeit enthielt er sich überhaupt, von ihm zu sprechen, und wenn es doch geschah, war es, um ihn für faul und dumm zu erklären. "Der Junge wird niemals aufwachen", pflegte er zu sagen, "er hat weder Verstand noch Ehrgeiz."

Als William Vanderbilt mit 20 Jahren als Kommis einer Bank 1000 Doll. Gehalt bezog, erklärte er seinem Bater, er wolle heiraten und zwar, genau wie der Alte seinerzeit, ein Mädchen ohne Vermögen. "Und wovon" — fragte der Kommodore — "wovon wollt Ihr leben?" "Von 12 Dollar die Woche", antwortete William. "Villy" — sagte sein Vater — "du bist nicht gescheit, ich hab's ja immer gesagt." Wandte ihm den Kücken und fümmerte sich nicht weiter um das junge Paar, das in einer bescheidenen Pension am Broadway recht und schlecht, wie Leute des besseren Proletariats, lebte. Nur einmal griff der vielsache

Millionär helfend ein, als ihm der Arzt sagte, Williams Gesundheit sei nicht ausreichend, um dem Comptoirleben dauernd zu widerstehen, er würde in New York kein hohes Alter erreichen. Vanderbilt kaufte ihm auf Staten-Island, wo einst sein Bater Rohl und Gemüse für den New Yorker Markt gebaut hatte, eine kleine Farm und riet ihm, dasselbe zu



Cornelius Vanderbilt.

tun, da er zum Geschäftsmann ja doch einmal nicht tauge. William fand sich darin, ja er war sehr erfreut, dem New Yorfer Leben entrückt zu sein, und bildete sich in wenigen Jahren zu einem so tüchtigen Farmer aus, wie er — nach seines Vaters Meinung — ein schlechter Kaufmann gewesen war. Es war im Jahre 1842, als William Vanderbilt begann, sich auf Staten-Island dem Gartenbau und der Landwirtschaft zu widmen, und 22 Jahre mußte er hier mit kurzen Unterbrechungen, sozusagen in der Verbannung seben, bevor sich sein Vater entschloß, ihn zum Teilhaber

seiner Geschäfte zu machen. Hundert Anekdoten geben um über bas sonderbare Verhältnis dieser beiden Männer zu einander, von denen sich feiner je dazu herbeiließ, dem anderen um Haaresbreite entgegenzukommen, obwohl sie sich zuweilen saben und gang freundschaftlich mit einander verkehrten. Selbst als der Kommodore eines Tages von einem seiner Freunde hörte, daß William, deffen Farm sich recht gut entwickelte, 5000 Doll. brauche, um ein günftig gelegenes Stück Land hinzuzukaufen, weigerte er sich, sie ihm zu leihen. "Mein Sohn ift ein Faulpelz und ein Verschwender", sagte er, und ließ es ruhig geschehen, daß sich sein zufünftiger Erbe das Geld von einem seiner Nachbarn lieh. William zahlte es dem Alten gelegentlich heim. Bährend des Bürgerfrieges betrieb er genau dasselbe Geschäft, das seinem Vater im Unabhängigkeitskriege fünfzig Jahre zuvor viel Geld eingebracht hatte, er lieferte Kartoffeln nach New York und verdiente viel Geld dabei. Als Rückfracht pflegte er den Dung der New Norfer Stallungen mitzunehmen, und es kam ihm nicht darauf an, in der Nachbarschaft seines Vaters, der soeben der Republik ein Kriegsschiff zum Geschenk gemacht, mit seinem Juhrmann Dünger aufzuladen. Wenn er glaubte, den Alten damit zu beschämen, so irrte er sich allerdings, denn der Kommodore sah diesem nütlichen Geschäft mit Interesse zu. "Wie teuer" — fragte Billy, "verkauft Ihr Euren Stalldunger?" — "Bas willst du geben?" meinte Cornelius bedächtig, der sich auf diesem Boden, trot seiner sonstigen Geschäftskenntnis, nicht gang sicher fühlte. — "Vier Dollar die Karre." - "Gut", sagte der Alte, der vermutlich an Schiebkarren dachte und glaubte, ein gutes Geschäft zu machen. An einem der nächsten Tage sah er einen gewaltigen, hochbepackten Wagen vom Hofe schwanken. "Du", rief er seinem Sohne nach, "wieviel Karren sollen das sein. Ich hoffe doch dreißig mindeftens!" "Rein Papa", erwiderte Billy gelaffen, "Karren ift Karren, und Ladung ist Ladung." Er fuhr davon, und der alte Banderbilt begann zum erften Male zu glauben, daß am Ende doch etwas von feiner Natur in seinem Erstgeborenen stecken moge. Er hörte mit Wohlgefallen, daß Williams Farm eine Musterwirtschaft sei und seine Bferdezucht die besten Resultate liefere. Vom Farmer war William allmählich jum Großgrundbesitzer aufgestiegen, auftatt seines fleinen Landhäuschens stand ein prächtiges Herrenhaus da, und sein Ginkommen wurde auf 10 bis 12000 Doll. geschätzt. Der Kommodore sprach nicht mehr mit Berachtung von seinem faulen und dummen Billy, aber er suchte ihn auf einem anderen Felde zu erproben.

Es war damals eine kleine Lokalbahn auf Staten-Island gebaut

worden, die für den Farmbetrieb der Insel sehr nütlich hätte werden können, aber durch eine schlechte Verwaltung heruntergebracht worden war. Beide Vanderbilts gehörten zu den Attionären. Der Kommodore machte sich, als die Sache gar nicht mehr gehen wollte und die Attien sanken, durch Ankauf einer größeren Partie zum Haupteigentümer des Bähnchens und übertrug dann seinem Sohne die Verwaltung. William widmete sich dieser Aufgabe mit derselben Energie, mit welcher er seine Arbeiter zu den leistungsfähigsten und seine Farm zur einträglichsten auf Staten-Island gemacht hatte. Er vervollkommnete die Vetriebsmittel, legte neue Züge ein, sorgte für eine Fähre zum Anschluß nach New York, und nach zwei Jahren war die Bahn ein gut rentierendes Unternehmen.

Damit waren Bater und Sohn endlich auf demselben Boden angelangt, denn das große Feld der Eisenbahngrundung war es, dem sich Lander= bilt seit dem Aufgeben seiner Schiffahrtsunternehmungen mit seiner ganzen Energie zugewandt hatte. Es bestanden damals schon zahlreiche Eisenbahnlinien, zumal von New York gingen ihrer eine ganze Menge aus, aber die wenigsten davon arbeiteten zur Zufriedenheit ihrer Attionäre. Banderbilt suchte sich zunächst eine der heruntergekommensten aus, die Haarlem River-Cifenbahn, deren schlechte Verwaltung und ungenügendes Betriebsmaterial den Aftienkurs auf ein Fünftel des normalen Wertes heruntergedrückt hatten. Er kaufte davon billig soviel, wie nötig war, um fich selbst zum Verwaltungerat wählen zu können, und ging dann mit William zusammen an die Reorganisation. Die Gleise wurden verdoppelt, die Züge vermehrt, die Einnahmen erhöht, und der Aftienkurs stieg in furzer Zeit weit über 100. Billig faufen, durch geeignete Mittel den Stand der Aftien heben und dann teuer verfaufen oder bei fehr gut rentierenden Bahnen die Früchte der Sanierung selbst genießen, das wurde nunmehr das Programm, nach welchem die Banderbilts eine Bahn nach ber anderen in ihre Hände brachten. Zuweilen ging die Aftion ganz friedlich und still vor sich, zuweilen gab es aber auch wilde Konkurrenz= fämpfe, in denen die Landerbilts stets Sieger blieben. Rach der Haar-Iem = Bahn bemächtigte sich der Kommodore zunächst der Sudson River= Gijenbahn, von deren Aftien er bei fehr niedrigem Aursstand drei Biertel anfaufen konnte. Im Jahre 1865 machte er einen Vorstoß auf die ebenfalls das Hudsontal verfolgende New York=Zentralbahn, der zu ernsten Rämpfen führte. Die Direftoren der Linie verbündeten sich mit der Hudson=Dampfschiffahrts=Gesellschaft und begannen gegen Landerbilts

Hudsonlinien einen Tariffampf. Der Kommodore war dagegen vorläufig machtlos. Sobald aber die Schiffahrt durch den Frost unterbrochen wurde, war er der Mächtigere, denn es lag nun in seinem Belieben, der Zentralbahn den Unschluß in Albany abzuschneiden, und er machte von diesem Mittel so rücksichtslos Gebrauch, daß die feindliche Bahn in wenigen Tagen den größten Teil ihrer Frachten und Raffagiere verlor. Altien santen unaufhaltsam, und da sich der größte Teil davon in den Händen weniger Großfapitalisten befand, die Aftien der fleinen Teilhaber aber bei niedrigem Kursstand alle von Banderbilt aufgefauft wurden, so hielten die ersteren es für geraten, mit dem Kommodore Frieden zu schließen. Im Dezember 1867 ging als Generaldireftor der Zentralbahn Cornelius Banderbilt aus der Bahl hervor. Sein ausführender General in diesen ftrategischen Feldzügen war meist sein Sohn William, der jetzt der einzige männliche Erbe seines Reichtums war. Von drei Brüdern waren zwei im Bürgerfriege gefallen, der dritte litt an einer unheilbaren Krantheit. Die neun Schwestern waren verheiratet und hatten, wie jedermann wußte, nichts außer einem Pflichtteil zu erwarten, da der große Finanzmann nicht willens war, sein Lebenswerf nach seinem Tode wieder zersplittern zu lassen.

Vanderbilt arbeitete als Diftator des Eisenbahnwesens mit nicht minderem Glück als früher auf dem Gebiete der Schiffahrt. Er legte, einmal in dieses Fahrwaffer gefommen, nunmehr auch jeden Dollar in Schienen und Lokomotiven an und widmete sich ebenso rücksichtslos diesem Felde, wie früher dem anderen. So hatte er fünf Jahre nach dem Bertauf seiner Schiffe bereits 25 Millionen Dollar in Gisenbahnattien angelegt und dabei sein Bermögen, nach dem derzeitigen Kursftande, verdoppelt. Er bemächtigte sich nun, indem er den größeren Teil ihrer Altien an sich brachte, der Kanadian-Südbahn und der Michigan-Zentralbahn, deren Erträgnisse er dadurch zu heben wußte, daß er eine Reihe von seitlichen Stichbahnen anlegte, die das Zufuhrgebiet der Hauptlinien vergrößerten. Endlich aber fronte er seine Tätigkeit durch ein Werk, das eben nur er, als gleichzeitiger Herrscher über vier große, in New York endende Gisenbahnlinien, unternehmen konnte. Er beschloß, alle diese Bahnen, auf denen täglich 150 Züge ein- und auszulaufen pflegten, in einem gemeinsamen, mitten in New Nork zu bauenden Kopfbahnhof zu= sammenzufassen. Es war das bei der Menge von Straßenzügen, die zu unterfahren oder zu überbrücken waren, eine Riesenaufgabe sowohl in

technischer als finanzieller Hinsicht, und Cornelius Banderbilt war damals ein Greis von beinahe 80 Jahren. Aber er hatte sich diesen Plan eins mal vorgesetzt, er erwartete davon — mit vollem Rechte, wie der Erfolg bewieß - eine mächtige Hebung des Vertehrs, und so ließ er feine Hinderniffe gelten. Meilenweit auf Brücken, in Ginschnitten und Tunnels verlaufend, wurden die Bleise bis ins Berg von New York geleitet und hier, zwischen dem Broadway und der Fünften Avenue, erhebt sich noch heute der Zentralbahnhof, den nur der Wille Banderbilts den natürlichen Schwierigkeiten abgetrott hat. Die Rosten beliefen sich auf 61/2 Millionen Doll. oder 27 Millionen Mark. Der technische Leiter der Arbeiten war William, der jetzt völlig zum Geschäftsteilhaber erhobene Sohn des Gifenbahnkönigs. Ja mit 81 Jahren zog sich der Kommodore gänzlich von den Beschäften zurück und überließ sie im vollen Umfange seinem Sohne. "Ich habe", sagte er gelegentlich, "in jedem Jahre meines Lebens eine Million verdient, und was mehr ist, ich hoffe dabei meinem Baterlande noch größere Dienste geleiftet zu haben als mir." In gewissem Sinne hatte er recht, das Eisenbahnwesen der Vereinigten Staaten hatte die spatere Stufe der technischen Vollendung wohl faum erreicht, wenn Kommodore Banderbilt 10 Jahre früher die Hände in den Schof gelegt hätte.

Giner seiner Biographen schildert den Eindruck des Achtzigjährigen mit folgenden Worten: "Er war mit 81 Jahren ein unvergleichliches Beispiel geistiger und körperlicher Rüstigkeit. Wo er sich sehen ließ, zog er die Ausmerksamkeit in nicht geringerem Grade auf sich wie der Präsident oder General Grant. Von hoher Statur und vollendetem Buchs, das große Auge immer noch in jugendlichem Feuer blizend, drückte er unswillkürlich das Bewußtsein seiner selbsterworbenen überragenden Stellung als der reichste Mann der Vereinigten Staaten aus. Von seinen 10 Kindern und 33 Enkeln umgeben aber bot er den Eindruck eines Patriarchen."

Cornelius Banderbilt war so ungebildet wie die Rothschilds der zweiten Generation, denen er auch in der Zugeknöpstheit in Bezug auf alles Geschäftliche glich. Selbst sein Sohn erfuhr stets nur soviel wie nötig war, um die ihm gegebenen Direktiven zu vollziehen. "Nach welchen Grundsähen er handelte, welches seine Kalkuls eigentlich waren", sagte Billiam später, "das habe ich nie begriffen. Und wenn er gedacht hätte, sein Rock hätte sie begriffen, er würde ihn augenblicklich zerrissen haben." Nach einem zeitigen Frühstück und einer halben Stunde, die er den Morgenzeitungen widmete, pslegte der Kommodore im selbstkutschierten

Phaethon aufs Bureau zu fahren. Dort arbeitete er in zwei Stunden soviel, wie andere in einem Tage, wobei er die ersorderlichen Daten meist aus seinem enormen Gedächtnis, den Rest aus einem kleinen Rotizsbuche entnahm, das er nie von sich ließ. Er schrieb weder Briefe — denn seine Orthographie war unmöglich, noch las er welche. Bei der vierten Zeile pstegte er einen Brief voll Ungeduld seinem Sekretär zuszuwersen: "Lesen Sie und sagen Sie mir in vier Worten, was er will."

Mit 74 Jahren verlor der alte Banderbilt seine Frau, die er aufrichtia betrauerte. Ein Jahr später heiratete er von neuem und zwar eine gang junge Verwandte, die ihn bis zu seinem Tode mit Hingebung und Anhänglichkeit pflegte. Er war, wenn auch nicht geizig, jo doch nie eigentlich wohltätig gewesen, er pflegte Urmut und Faulheit zu verwechseln, ebenso wie er einseitig die Tüchtigkeit nur nach dem äußeren Erfolg maß. Seiner jungen Gattin aber und einem ihm ziemlich nahestehenden, feines= wegs orthodoren Beistlichen, dem Rev. Deems pflegte er selten etwas abzuschlagen. Der Reverend war es auch, der Banderbilt zu der einzigen großen Stiftung seines Lebens — wenn wir von der befannten, wohlüberlegten Schenkung seines besten Schiffes an den Staat absehen bewog. Landerbilt hatte in seinen letzten Lebensjahren die Absicht, eine Million Dollar für ein neues Wajhington-Monument zu ftiften, Deems überredete ihn dagegen, die Summe gur Stiftung einer freien Universität zu bestimmen. "Sie, Mer. Banderbilt", joll er geantwortet haben, als der Rommodore eines Tages seinen Mangel an Erziehung und Schul= bildung beflagte, "gerade Gie sind eins der größten Sinderniffe der guten Erziehung in diesem Lande." "Wiejo?" meinte der alte Gisenbahnkönig. "Denken Sie einmal nach", erwiderte der Beistliche, "wieviel junge Leute zu Ihnen als zu ihrem Beros auffehen, mit dem Bewuftsein: Geht, das ift der Rommodore Banderbilt, einer der reichsten Leute in der Welt, und doch hat er nicht studiert, hat kaum eine genügende Schulbildung genoffen. Was ist es uns nötig, viel zu lernen, wenn so wenig Wiffen zum Erfolg nötig ift?" Die Folge dieser und ähnlicher Unterhaltungen war die Begründung der Banderbilt-Universität. Es ist befannt, welche ausgedehnte Nachahmung diese nütliche Umwendung selbst erworbener Millionen unter den späteren amerikanischen Millionären gefunden hat.

Im Januar 1877, nach halbjährigem Siechtum, schloß Cornelius Vanderbilt die Angen. Ganz New York hatte in diesem halben Jahre regen Anteil an seinem Schicksal genommen, aber es war größtenteils der

Anteil der Neugierde, des Interesses an dem reichsten Amerikaner und seinen Willionen, denn der Kommodore hatte in der Tat nicht viel getan, um sich populär zu machen. Er hinterließ ungefähr 105 Willionen Tollar, oder 430 Willionen Warf, wovon er seinem Sohne Bilh allein 90 Willionen Dollar bestimmte, um das von ihm erwordene Vermögen in einer Hand zu wissen. Der Rest verteilte sich unter die verschiedenen Verwandten. William soll den Anteil einer jeden von seinen Schwestern, der 250000 Dollar betrug, verdoppelt haben, ohne damit sonderlichen Tank zu ernten.

Ihm selber brachte das ungeheure Erbe, das er antrat, wenig Blück. Er befaß nicht die robusten Nerven und die Gabe seines Baters, andere als Werfzeug zu gebrauchen. Er war viel gebildeter und vielleicht scharffinniger als der alte Cornelius, aber mißtranisch und unfähig, seine Leute selbständig arbeiten zu lassen. So ruinierte er sich, bei mäßigem Lebens= genuß, durch Unmäßigkeit in der Arbeit. Auch wurde sein Leben durch eine Sintflut von Beläftigungen aller Art, von Bettel= und Drobbriefen, von Behelligungen auf der Straße und versuchten Attentaten verbittert. Er wurde tropdem fein Misanthrop, sondern tat sogar, wenn auch im Aleinen von lächerlicher Genauigfeit, im Großen mehr Gutes als sein Für sich selbst erbaute er einen prachtvollen Palast, für den er gelegentlich seiner Besuche in Europa eine bedeutende Gemäldesammlung erwarb. Für Bilder, die ihm gefielen, konnte er märchenhafte Summen anlegen. Für seine Baterstadt stiftete er jenen ägyptischen Obelisten, die "Nadel der Kleopatra" im Zentralpark, dessen Ankauf und Transport ihn eine halbe Million fostete. Auch für Schulen, Rranfenhäuser, Wohltätigfeitsanstalten hatte er stets eine offene Sand.

William Vanderbilt war 56 Jahre alt, als er das Erbe seines Baters antrat. Nur acht Jahre waren ihm vergönnt, es zu verwalten, aber sie genügten, das ihm überlieserte Kapital zu verdoppeln. Er besaß ganz die Tatkraft, den kaufmännischen Spürsinn und die Entschlössenheit seines Baters. Was er in die Hand nahm, pflegte zu glücken. In dem allgemeinen Geschäftsniedergang der siedziger Jahre behielten seine Bahnen ihren Attienstand. Bei den Riesenausständen der zu gemeinschaftlichem Borgehen erwachten Arbeiterschaft blieden seine Arbeiter in ihrer Tätigkeit. Wenn er begann, für eine heruntergekommene Bahn sich zu interessieren, so stiegen die Kurse, denn man wußte, daß sich mit der Einverleibung in das "System Vanderbilt" auch der reelle Wert des Unternehmens steigen würde. Als William im Tezember 1884 seinem Vater ins Grab nach-

folgte, umfaßte dieses System elf der bedeutendsten östlichen Gisenbahnlinien, das Bermögen aber, das er hinterließ, bewertete sich auf 200 Millionen Doll.

Welliam wurde aufgefordert, auch seinerseits den Hauptteil seines Vermögens wieder an einen seiner Söhne zu vererben, um die Vandersbiltsche Hausmacht in einer Hand zu erhalten. Seine Antwort war charafteristisch für die Summe Glückes, die er aus seinen ungeheuren Besitz geschöpft. "Ich will", erwiderte er, "es nicht verantworten, das Leben eines meiner Söhne gewaltsam abzufürzen." Dementsprechend hatte er sein Testament versaßt, vielleicht auch noch in der Erinnerung an die Vitterseit, die des Vaters Verfügungen seinerzeit unter seinen eigenen Geschwistern hervorgerusen. Von Williams Söhnen erhielt der älteste, Cornelius, 80, der zweite 55 Millionen Doll. Ie zehn Millionen sielen an die beiden letzten Söhne und die vier Schwestern. Endlich famen noch 8 Millionen zur Verteilung an verschiedene wohltätige Anstalten, Universitäten und Stiftungen. Die meisten der Erben haben ihr Geld gut verwaltet, denn gegenwärtig soll das Gesamtvermögen der verschiedenen Zweige der Familie sich bereits auf 400 Millionen Dollar belausen.

Nun sind alle diese Zissern mit Vorsicht aufzunehmen. Die Vanderbilts haben ihr Geld, auch als das Spekulieren in Sisenbahnwerten unter der Konkurrenz der Gould und Rockeseller begann schwieriger zu werden, niemals in Dollarstücken auf dem Haufen gehabt. Ihre Willionen staken und stecken in Sisenbahnaktien und Obligationen, deren Wert sich je nach der Ronjunktur ändern kann. Als die Vanderbilts noch die undestrittenen Könige des Sisenbahnwesens in Amerika waren, lag es in ihrer Hand, die Kurse und damit den Wert ihres Vermögens in weiten Grenzen zu bestimmen. Heute sind neben ihnen andere Mächte emporgestiegen, die Trusts haben sich des Verkehrswesens bemächtigt, und kein einzelner, und wäre er noch so mächtig, kann alleinbestimmend wie ehemals auf den Gang der Tinge einwirken. So mag auch der reelle Vert des Vandersbiltschen Vermögens in weiten Schwingungen, der geschäftlichen Konjunktur des Landes solgend, sich auf und nieder bewegen.

Eines vermochte der alte Kommodore seinen Nachfolgern nicht zu hinterlassen, seine robuste Gesundheit. William starb mit 64, der nächste Chef der Familie, Cornelius, schon mit 56 Jahren. Er war 1843 geboren, so daß er beim Tode seines berühmten Großvaters schon 33 Jahre alt war, und starb im Herbst 1899. Er soll sich durch einen bemerkenswerten Gewaltstreich in der Erbsolge hervorgetan haben. Bon seinen Söhnen

war der Tradition nach der Atteste, wiederum ein Cornelius, berechtigt, den größten Teil des väterlichen Vermögens zu erwarten. Aber er heiratete gegen den Willen seines Vaters ein "armes" Mädchen, d. h. eine Dame aus gutem Hause mit einer Million Doll. Mitgist. Der Chef der Familie, der vielleicht die Augen auf eine englische Prinzessin geworfen



William Vanderbilt.

hatte, war empört. Cornelius wurde sozusagen enterbt, er erhielt 5 Millionen Dollar, was für einen modernen Banderbiltschen Haushatt allerdings recht wenig war. Er war aber nicht nur damit ganz zufrieden, sondern sogar so bescheiden, an einer der Bahnen seines Bruders eine gute Stellung anzunehmen. Durch eine nicht unwichtige Erfindung, die Rohlenersparnis beim Lokomotivenbetrieb betreffend, hat er fürzlich in technischen Kreisen von sich reden gemacht.

## Die Familie Aftor.

Ter Fremde, der New York durchwandert und den Broadway hinaufgeht, wird auf sein Besragen nach dem Namen dieses oder jenes hervorragenden Gebäudes oder Playes wiederholt den Namen eines und desselben Mannes aussprechen hören. Bald ist es das Astor-Haus, das Astor-darf Theater, bald der Astor-Play, worauf er ausmerksam wird. Wendet er sich dann von dem Astor-Play zu dem Lafayette-Play, so wird sein Blick von einem großartigen, langgestreckten Bauwert angesogen, das die Titseite des Lasayette-Playes einnimmt. Erkundigt er sich nach dessen Namen und Bestimmung, so sagt man ihm: das ist die öfsentliche Bibliothek, die "Astor-Library", zu deren Errichtung Johann Jakob Astor die ansehnliche Summe von 400000 Dollar in seinem Testamente aussetze.

Nicht weniger befannt und genannt wie die Banderbilts, sind die Uftors ihnen doch ziemlich in jeder Beziehung unähnlich gewesen und sind es noch. Nicht die unternehmende Kühnheit des alten Kommodore Banderbilt, der mehr als einmal alles auf eine Karte fette, sondern Geduld, Zähigfeit und Ausdauer waren die Haupteigenschaften des ersten Uftor, der seinen Namen berühmt gemacht hat. Die Unternehmer- und Gründertätigfeit auf industriellem Gebiet war seine Sache nie. Anfangs hat ihn der Handel wohlhabend gemacht und zwar nicht nur, wie man zuweilen leien fann, der Belghandel, sondern der internationale Warenhandel auf breitester Grundlage, und dann beschränkten er und feine Nachfolger sich auf ein einziges Geschäft, bei dem es nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen gab, auf die Bodenspekulation in dem beranwachsenden New York. Wenn man von den Unternehmungen der Bander= bilts mit Recht fagen fann, daß fie ebenso gut das Bolfsvermögen wie das ihrige vermehrt haben, daß ihre Gründungstätigfeit, wenn auch begünftigt und gehoben durch den Aufschwung des ganzen Volkes, ihrerjeits auch wieder zu diesem Aufschwung beigetragen hat — so fallen alle diese Boraussetzungen bei den Aftors fort. Der anfänglichen Handelstätigfeit des alten Johann Jatob Aftor fann man allerdings das Zugeftandnis nicht versagen, daß sie ebenso wie die Flotten des Kommodore Bander= bilt beigetragen hat, die Wohlfahrt der Bereinigten Staaten zu heben, aber weit entfernt, die Gewinne dieser Tätigkeit zur Erweiterung seiner Weschäftsbeziehungen zu benuten, begann er schon frühzeitig die Bodenspekulation, die seine Nachkommen dann mit so enormem Nugen fortgessest haben. Sein Verdienst war dabei nichts als der rechtzeitig erkannte Grundsat, die natürliche Steigerung des Bodemvertes in einer rasch außblühenden Großstadt für seinen Vorteil auszunuten. Vermöge der Übermacht, die ihm sein frühzeitig erworbener Reichtum verlieh, ließ er eben den Mehrwert, die steigende Bodenrente, die die gemeinsame Arbeit des ganzen Volkes geschaffen, mühelos in seine Tasche fließen. Er hat für das Gemeinwohl durch Gaben und Stiftungen mehr als der alte Vanderbilt getan — er hatte wohl auch mehr Anlaß, den instinktiven Volkshaß zu beschwichtigen, der sich stets an den rasch erworbenen, am brennendsten aber an den mühelos erworbenen Reichtum heftet.

Johann Jakob Aftor, geboren im Juli 1763, stammt aus Walldorf, einem badischen Flecken zwischen Rhein und Neckar gelegen. Sein Bater war Megger und nebenbei, wie auf dem Lande jelbstver= ftändlich, im Besitze eines fleinen Ackers. Die Bermögensverhältnisse scheinen nicht die glänzendsten gewesen zu sein, denn gleichzeitig verließen von den vier Söhnen, deren jüngster unser Johann Jakob war, zwei das väterliche Haus, der eine um nach England, der andere um nach Amerika auszuwandern. Jener, der sich als Instrumentenmacher in London niederließ, wurde vom Glück begünftigt und lud infolgedeffen einen seiner Brüder ein, zu ihm zu fommen. Der ältere zeigte feine Lust, die Heimat zu verlassen. Da erbot sich der sechzehnjährige Johann Jatob, welchen es aus den engen Schranfen, die ihn umgaben, hinaustrieb in die weite Welt, dem ergangenen Rufe zu folgen. Er nahm furgen Abschied von den Eltern und machte sich auf den Weg nach Holland, um von da nach England überzuseten. In London angekommen, trat er als Gehilfe in das Geschäft seines Bruders und arbeitete hier vier Sahre hindurch zur vollsten Zufriedenheit desfelben.

Mit der zunehmenden Ausdehnung seines Geschäftes war der ältere der beiden Brüder genötigt, auf weitere Absatzelegenheiten für seine Produkte zu sinnen. Nach dem Unabhängigkeitskriege zwischen den Verseinigten Staaten und England sah man allgemein in der jungen, nunmehr ganz ungehemmten Republik ein Zukunftsland der kaufmännischen Tätigskeit, und so sinden wir den Wijährigen Vohann Jakob schon gleich nach dem Friedensschluß, im November 1783, unterwegs nach dem neuen geslobten Lande, wo er zunächst in Baltimore versuchen sollte, eine kleine Ladung musikalischer Instrumente zu besseren Preisen als in der Heime

loszuschlagen. Die Reise gestaltete sich unerwartet langwierig. Nach mehr als zwei Monaten voll stürmischer Tage und Rächte sah sich bas Schiff am Ende des Januar einer mächtigen Cisbarriere gegenüber, die die ganze Chesapeatebai anfüllte und das Einlaufen verhinderte. Es blieb dem Rapitan nichts übrig, als Anter zu werfen, um mildere Witterung abzuwarten: ein Los, das übrigens noch mehrere andere Schiffe teilten. Bis in den März hinein dauerte diese winterliche Quarantane. Sie erschien gang dazu angetan, einem jungen, zwanzigjährigen Manne das neue Land zu verleiden. Doch Aftor besaß unter anderen zwei treffliche Eigenschaften, und fie sind ihm bis an sein Ende treu geblieben: Weduld und Muhe. "Keep quiet, keep cool!" darin bestand später seine hauptfächlichste Ermahnung an alle seine Untergebenen. Während andere verzweiflungsvoll die Hände rangen oder dufter und gedankenlos vor sich hinbrüteten, verbrachte Uftor diese Tage in lebhaftem, belehrendem Gespräche mit einem Landsmann, dem Laffagier eines anderen benachbarten Schiffes. Dieser, ein amerikanischer Belghändler, fehrte gerade zu berselben Zeit von England zurück, wohin er eine Ladung Pelzwaren verfauft hatte. Aftor eröffnete demfelben seine Plane und Aussichten, wurde aber von dem Reisegefährten auf den Belghandel als das augenblicklich sicherste und einträglichste Geschäft hingewiesen. Der Velzhändler riet ihm, einige Zeit in die Lehre eines Rürschners zu treten, um den Wert, die Behandlung der Pelze und die Lage des Marktes fennen zu lernen, und dann zu versuchen, auf diesem zufunftsreichen Boden weiter zu arbeiten.

After handelte diesen Weisungen entsprechend. Mit Unterstützung seines früher nach New York ausgewanderten Bruders fand er Unterkunft in einem Pelzwarenhause und lernte in wenigen Jahren die einschlägigen Tinge, Bezugsquellen, Absat, Behandlung der zum Teil sehr wertvollen Pelzsörten kennen, die damals noch von den Trappern und kanadischen Pelzhändlern direkt auf die Märkte der Ostküste gebracht wurden. Dann ging Iohann Iakob mit Borsicht und Geduld an sein erstes selbskändiges Geschäft. Zu einer Zeit, als das Angebot in New York die Nachstage überstieg, kauste er soviel als möglich gute Ware und schiffte sich mit derselben nach England ein. Das Glück begünstigte ihn. Es bot sich eine gute Konjunktur zum Berkauf, und er kehrte mit ansehnlichem Gewinne nach New York zurück zur Wiederholung dieser Operation. Seine Warensenntnis und Zuverlässisseit, nicht minder sein einsaches, schlichtes Benehmen, unterstützten ihn gleich sehr, und mit jeder neuen Reise mehrten

sich Rapital und Bertrauen. Was aber noch mehr wert war als dies: auch seine Kenntnisse und seine kausmännische Bildung gewannen mit jedem Jahre. Wie er in Amerika den Ursprungsquellen des Pelzhandels bis in die entlegensten Wildnisse im Westen und Norden nachspürte, die außer dem Mokassin des Indianers nur der Fuß des abgehärteten Viber- und Bärenjägers betrat, so studierte er während seiner Anwesenheit in London die Absabedingungen für Pelzwerk in Europa, unterrichtete sich über den Stand der Kontinentalmärkte und deren besondere Verhältnisse, ja wandte noch verschiedenen anderen Branchen des Warenhandels, die vorteilhaste Geschäfte versprachen, Aufmerksamkeit zu. Und nun begann er, statt baren Geldes zuweilen andere Artisel mit nach New York zurückzusühren. Von seinem Bruder in London erhielt er ohnehin regelsmäßige Sendungen von musikalischen Instrumenten, deren Absah den Gewinn mehrte.

Doch waren dies nur untergeordnete geschäftliche Versuche. Unverrückbar behielt er als großes Ziel die Ausdehnung des Pelzhandels im Auge, und hier galt es namentlich, sich nach und nach von den Zwischenshändlern zu befreien und so viel als möglich aus erster Hand zu fausen. — Um die Tätigkeit Astors besser würdigen zu können, wird es notwendig sein, einen Rückblick auf die Entwickelung des nordamerikanischen Pelzs

handels zu werfen.

Bon frangöfischen und englischen Raufleuten, aber unter englischem Schute, da Ludwig XIV. die Unterstützung des Unternehmens ablehnte, war im Jahre 1670 die Sudjonsbai-Gefellschaft gegründet worden. Die Erwerbung von Pelzwaren aus den Händen der eingeborenen Jäger und die Gewinnung von Neuland für die englische Krone waren der Zweck der Gesellschaft, die ihr Rapital von 10000 binnen 80 Jahren auf 60000 Pfund erhöhte und trot der scharfen Konkurrenz kanadischer Franzosen, die sich wenig an ihre Privilegien fehrten, eine Art Monopol im Pelzhandel aufrecht erhielt. Während des spanischen Erbfolgefrieges, der seine Wirfungen bis in die englischen und frangösischen Besitzungen in Nordamerifa ausdehnte, wurden die von der Hudsonsbai-Gesellschaft angelegten Forts von den Frangosen besetzt, der Utrechter Frieden gab jedoch 1713 Labrador und New-Wales an England zuruck. In der Mitte des 18. Jahrhunderts gelangte dann England in den Besitz von gang Ranada, was anfänglich für die Hudsonsbai-Gesellschaft den Borteil hatte, daß die einzelnen fanadischen Händler, die gegen ihre Licenzen verstießen, nun leichter belangt werden fonnten. Aber nach und nach bildeten sich, ebenfalls unter Autorisation der englischen Regierung, auch andere Pelzhandelsgesellschaften, wie die Nordwestkompanie zu Montreal im Jahre 1784, die Mackinaw-Gesellschaft westlich vom Oberen See, und nach wie vor gab es noch eine ganze Anzahl von Einzelhändlern in den Vereinigten Staaten, die ihre Verbindungen mit den Indianern und Trappern unterhielten. Freilich hatte sich auch das Gebiet des Pelzhandels und der Jagd entsprechend ausgedehnt, besonders nahm der Pelzhandel dadurch einen neuen Ausschung, daß der britische Weltumsegler Cook während seiner letzten Reise große Mengen von Seevttern, deren sammetweiche, tiesschwarze Felle 1725 zum ersten Male in den Handel gekommen und ungemein gesucht waren, an der Nordwestküste Umerikas entdeckte.

So fand Uftor die Berhältnisse, und es ist begreiflich, daß er, der einzelne Händler, zunächst einen schweren Stand gegen die drei großen fanadischen Velzhandelsgesellschaften hatte, die auch nach der Beendigung des Unabhängigkeitskrieges noch eine ganze Reihe von Bosten im nörd= lichen Waldbezirf der Vereinigten Staaten unterhielten und dadurch auf Die Trapper einen Drud ausübten. "Benn Diese Posten fallen", fagte Ustor, "so werde ich mein Glück im Pelzhandel machen." Und tatsächlich ging es, als 1794 die alten, nicht mehr gultigen Grengpoften aufgehoben wurden, raschen Schrittes mit ihm bergan. Von nun an hatte er nicht mehr nötig, alljährlich nach Montreal und anderen fanadischen Plägen zu reisen, um dort die Belge zusammenzufaufen und selbst über Ranada nach London und anderen Märkten zu führen. Die lange angebahnten direften Verbindungen mit den Händlern, Jägern und Trappern Kana= das wurden rasch festgeknüpft und nach allen Seiten hin erweitert. In den Sudjonsbai-Ländern, in den Regionen des Oberen Sees wie in den Jagdgründen zwischen dem Mississpi und den Roch-Mountains, nicht minder am Columbiafluß an der Nordwestfüste Amerikas etablierte der tätige Mann Agenturen, und bald ward der Name Aftor in allen Teilen dieser unermeklichen Streden befannt und geachtet. Bon allen Seiten her sammelte sich das Pelzwerk in seinen immer großartiger anwachsenden Lagern zu New York, von wo aus es nach Europa und Asien versandt Anfangs befrachtete er fremde Schiffe. Alls seine Mittel sich mehrten, wurde er selbst Reeder, und neben dem Geschäfte des Erporteurs trieb er auch das des Importeurs in immer steigendem Maßstabe. Seine mit Pelzwerk beladenen Schiffe kehrten heim mit Seide und Tec, Weinen und oftindischen Waren, sämtlich für eigene Rechnung als Rückfracht von seinen Superkargos in Europa und Usien eingekauft.

Aber seine Pläne zielten weiter, und während er äußerlich der anspruchslose, unter seinen Arbeitern und Lagerhaltern von früh bis spät wirkende Geschäftsmann blieb, entstanden in seinem Innern weltumspannende Entwürfe, die ihn, wenn er ihnen auf die Dauer treu geblieben wäre, zu einem der größten Kausseute aller Zeiten gemacht haben würden.

Bu Anfang des 19. Jahrhunderts, im Alter von 37 Jahren, besaß Ufter nach sechzehnjähriger Tätigkeit schon ein Bermögen von einer Biertelmillion Dollar. Im Laufe der nächsten zehn Jahre zählte seine Firma zu den ersten Amerikas. Sein Reichtum und sein Ginfluß hoben sich in gleichen Verhältnissen. Die Regierung wandte sich in allen Angelegenheiten, die den Belghandel oder die Berhältniffe bei den Indianern betrafen, an den fenntnisreichen Mann, und seine Ratschläge wurden maßgebend für ihre Entschlüsse. Alftor verstand es, diesen Einfluß auch zur Förderung seiner großen Plane zu benuten. Im Jahre 1811 vereinbarte er mit der amerikanischen und mit der russischen Regierung den Entwurf einer regelmäßigen Schiffahrtslinie zwischen New Port und den damals noch ruffischen Unfiedelungen an der westlichen Rüfte von Nordamerifa. Natürlich hätte der Warenbedarf dieser vereinzelten Siedelungen eine solche Verbindung nicht lohnend gemacht, Aftor beabsichtigte indessen, den Rampf mit den englischen Belgkompanien vorzugsweise im Westen des Landes aufzunehmen und auf dem Stillen Meere zum Austrag zu bringen. Bom Staate New Norf erlangte er die Genehmigung zur Bildung einer amerifanischen Belghandelsgesellschaft, gegründet mit einem Rapitale von 1 Million Dollar. Diese Gesellschaft war er eigentlich selbst, denn das Kapital schoß er allein ein. Die Direktoren waren von ihm ernannt. Hierauf taufte er die dritte der englischen Gesellschaften, die Mactinawfompanie, aus und verschmolz sie mit der erstgenannten Gesellschaft zu einer neuen: der Sudwestkompanie. Auf diese Weise erlangte er die Kontrolle über die Hälfte der indianischen Posten, welche die Mackinawtompanie in den Vereinigten Staaten befaß; die andere Hälfte sollte nach fünf Jahren übergeben werden. — Jetzt hielt er es an der Zeit, mit seinen Entwürfen offener hervorzutreten. Dieselben bestanden zunächst darin, den Belghandel von den amerikanischen Geen bis zum Stillen Meer zu organisieren und zu zentralisieren mittels einer Reihe von

Handelsniederlassungen den Missouri hinauf, von da zum Columbia, und diesen hinunter bis zu dessen Mündung in das Stille Meer. Regelmäßige Schiffsssendungen um das Kap Horn sollten die Riederlassungen an der Nordwestfüste und das an der Mündung des Columbia zu errichtende Hauptdepot mit allem Rötigen versehen, ebenso die nahen russischen Riederlassungen. Die Schiffe sollten alsdann mit den aufgesammelten Pelzvorräten quer durch das Stille Meer nach China segeln, dort die Waren, die bisher von New York dahin verladen wurden, verkausen und als Rückfracht chinesische Artisel zurücksühren. Wenn möglich, besabsichtigte Astore eine der Sandwichinseln als Station für die zwischen Nordwestamerika und China segelnden Schiffe zu erwerben.

Während die Unterstützung der amerikanischen Regierung, vermutlich weil Präsident Jefferson die Gelegenheit zu neuen Reibungen mit England scheute, dem Unternehmen fehlte, schien Aftor mehr Erfolg zu haben mit seinen Versuchen, die beiden englischen Gesellschaften, die sich schon lange mit Erbitterung befehdeten, endgültig zu trennen. Er näherte sich der rührigen Nordwestkompanie, die damals bereits mit einem Kapital von 600000 Dollar arbeitete und ihre Niederlaffungen über das Felfengebirge bis an den Dregon und Columbia ausgedehnt hatte. After bot ihren Leitern die Beteiligung an seinem Unternehmen bis zu einem Drittel an, aber während sich dieselben Bedentzeit ausbaten, sandten sie heimlich eine Expedition nach dem Stillen Meer, um die Mündung des Columbia zu besetzen, und lehnten dann seinen Vorschlag ab. After gründete nun, den offenen Rampf aufnehmend, die Pelzfompanie vom Stillen Meere und sandte noch im September 1810 die erste Expedition dahin um das Rap Horn ab. Er hatte die vollständige Ausruftung der Erpedition sowie die sämtlichen Kosten während der ersten fünf Jahre bis zum Betrage von 400000 Dollar übernommen. Dagegen follte auch der Bewinn zur Hälfte ihm, zur anderen Hälfte seinen Partnern und deren Ussociés zufallen.

Offenbar dachte Aftor nicht an unmittelbaren Nutzen, als er das ganze Misiko für die fünf ersten Jahre übernahm. Er war nach zuverstäffigen Mitteilungen darauf gesaßt, zehn Jahre lang nur Auslagen zu machen, und hoffte erst in dem folgenden Decennium einen Ertrag; nach zwanzig Jahren aber glaubte er einen jährlichen Gewinn von 1 Million Dollar erwarten zu können. Es sollte ganz anders kommen.

Aftor hatte in seine "Pacific Fur Comp." auch eine Anzahl Engländer

aufgenommen, die früher im Dienst der kanadischen Nordwestkompanie gestanden hatten, und deren Erfahrungen er mit Nutsen zu verwerten hoffte. Gben diese Leute sollten sein Unglück werden. Er hatte die erste Expedition unter Rapitän Thorn auf dem "Tonquin" mit der Weisung abgesandt, zuerst die Sandwichinseln aufzusuchen, wo eine dauernde Niederlage errichtet werden sollte. Bon da sollte nach der Columbia=



Johann Jakob Aftor.

Mündung gefahren und die Expedition an Land gesetzt werden, während der "Tonquin" den nördlichen russischen Ansiedelungen einen Besuch machen sollte.

Gine zweite Expedition, hauptsächlich aus Bootsleuten und Trappern bestehend und von Hunt besehligt, dem sich noch der Pelzhändler Ervots und die Engländer Nutall und Bradbury zugesellten, verließ St. Louis im Januar 1811, um auf dem Landwege durch die Prärien nach Columbia zu gelangen.

Dem unermüdlichen Gleiße, womit Aftor alle Ginzelheiten des großartigen Unternehmens geordnet hatte, entsprach die Ruhe und Geduld, mit der sein rastloser Beist die Ersolge seiner Tätigkeit abwartete. Lom 10. September 1810, an welchem Tage der "Tonguin" abjegelte, bis jum Oftober 1811 war von der Expedition feine Nachricht eingetroffen. Unbeirrt expedierte Aftor bennoch am 10. Diefes Monats fein erstes mit Vorräten für die Niederlaffung beladenes Schiff, den "Biber", und mit diesem eine Anzahl amerikanischer Arbeiter, welche die bei der Expedition befindlichen Engländer ersegen sollten. Abermals vergingen Monate, und noch entbehrte Aftor aller Nachrichten. Endlich brachte ein Schiff, das von der Nordwestfüste heimtehrte, die Schreckenspost: Rapitan Thorn, M. Ray und die Schiffsmannschaft seien nach verzweifeltem Widerstande von den Indianern der Bancouver-Injel ermordet, der "Tonquin" jelbst aber von einem der Mannschaft mit sämtlichen Eingebornen, die der Rapitan unvorsichtigerweise habe an Bord fommen laffen, in die Luft gesprengt worden. Aftor fühlte diesen Schlag tief. "Das ift ein Unglück, dessen Tragweite nicht abzuschen ist", äußerte er; doch erging er sich nicht in nuglosen Rlagen.

Noch denselben Abend erschien er im Theater, wie gewöhnlich ruhig, selbst heiter. Als ihn ein Freund, der die unglückliche Nachricht kannte, fragte, wie er heute am Theater Gesallen sinden könne, antwortete er: "Bas kann ich tun? Soll ich vielleicht zu Hause sitzen und wie ein Kind über das weinen, was nicht zu ändern ist?"

Ilnd wiederum verstossen Monde, ein Jahr verging, noch immer sehlten zuverlässige Nachrichten von der Nordwestküste. Das Jahr 1813 brachte den Krieg mit England und vervielfältigte damit noch die Gesahren der Unternehmung. Insolge der Blockade von New Nort konnten Schiffe nicht gesahrlos auslausen, um neue Vorräte nach dem Columbia zu bringen. Außerdem stand die Wegnahme der Niederlassung durch die Engländer zu besürchten, und es war sehr fraglich, ob die Gesellschafter und Diener, in ihrer Nehrzahl englische Untertanen, dem amerikanischen Unternehmer treu bleiben würden. Zum Übersluß endlich traf die Meldung ein, daß die Nordwestkompanie im Begriff stehe, ein Schiff mit 20 Kanonen abzusenden, um eine Riederlassung an der Mündung des Columbia zu errichten. — Astor wandte sich nunmehr an den Staatssiekretär, um eine Besatung von 40 oder 50 Mann für die Kolonie zu erbitten, deren Bedeutung ja nicht bloß eine kommerzielle, sondern auch

eine politische sei. Er fand leider kein Gehör in Washington. Dennoch entschloß er sich, ein drittes Schiff nach dem Stillen Meere auszurüften, und bereits am 6. März ging die "Lark" mit einem Superkargo unter Segel. Altor zweiselte nicht, daß Hunt die Mündung des Columbia erreicht habe, und schrieb ihm: "Wäre ich an Ort und Stelle, ich würde allen Gesahren zu begegnen wissen. So aber hängt alles von Ihnen und Ihren Freunden ab. Unser Unternehmen ist großartig und verdient Erfolge. Wäre meine Absicht nur Geldgewinn, so würde ich sagen: Metten Sie, was noch zu retten ist, und kehren Sie zurück! Aber der bloße Gedanke daran ist wie ein Dolchstoß in mein Herz."

Nur nach und nach sickerten einzelne Nachrichten vom Stillen Dzean, meist auf dem Landwege, bis New York durch, bis endlich Astor im Jahre 1814 die ganze Lage, und den Untergang seiner gesamten Hoffsnungen flar übersehen konnte.

Nach mehr als Jahresfrist, nach vielen Beschwerden und Wefahren, aber mit einer ziemlich großen Ausbeute war die über das Telsengebirge gesandte Pelzerpedition im Februar 1812 an der Mündung des Columbia eingetroffen. Hier fand Hunt bereits eine Riederlassung vor, errichtet von einer unter M. Dougals Befehl stehenden, 16 Mann starten Abteilung der Bemannung des "Zonquin", die vor dem unglücklichen Ende Dieses Schiffes hier ausgesetzt worden war. Zehn Monate hatten die Unfiedler bereits hier zugebracht, schon war der Bau eines Forts und Warenmagazins begonnen. Der "Tonquin" selbst war dagegen in der Tat während seiner Beiterreise auf die früher beschriebene Beise gugrunde gegangen. Man war also mit der Hoffnung auf weitere Berstärfungen und Lebensmittel auf Aftors Hilfserpeditionen angewiesen. Ein Lichtstrahl war, daß die angedrohte Expedition der Nordwestkomp. wenigstens nicht vor dem "Tonquin" eingetroffen war, und somit die amerikanische Flagge zu Recht über der Columbiamundung wehte. Das erste Ersatschiff, der "Biber", traf im Mai, das zweite dagegen überhaupt nicht ein, es war im Stillen Dzean gescheitert. Hunt benutzte den "Biber", um über Neu-Archangel, wo das Schiff eine Pelzladung für China aufnahm, bis nach den Sandwichinseln mitzufahren und hier die geplante Riederlaffung zu begründen. Seine Rückfehr nach "Aftoria" verzögerte sich, da nicht gleich ein Schiff aufzutreiben war, und diese Berzögerung entschied das Schickfal der Kolonie am Columbia. Hier nämlich hatte mittlerweile die Nachricht von dem zwischen England und Amerika ausgebrochenen Kriege die größte Verwirrung hervorgerufen. Wie schon früher erwähnt, bestand ein großer Teil der Wesellschaft aus englischen Untertanen. Diese hielten einen jogenannten Kriegerat und beschloffen, angesichts der Verhältnisse, die eine fernere Verproviantierung der Rolonie von New York aus unmöglich machten, die Rolonie im nächst= folgenden Frühjahr zu verlaffen. Der Hauptanftifter dieses Beschluffes war das Gesellschaftsmitglied M. Dougal, ein früherer Teilhaber der Nordwestgesellschaft. Er bewog die übrigen Teilnehmer am 1. Juli 1813, eine Erflärung zu unterzeichnen, worin sie sich verpflichteten, die Rieder= laffung mit dem 1. Juni 1814 aufzugeben, falls bis dahin feine weiteren Vorräte angekommen wären. Als Sunt sieben Wochen später zurückfehrte, vernahm er mit Schrecken das Geschehene. Er beschloß, so viel als möglich von den Pelzvorräten zu retten, und segelte mit dem "Albatros", auf dem er die Fahrt von den Sandwichinseln gemacht hatte, nach den Marquesasinseln, um dort ein Schiff zu mieten oder zu faufen. Doch auch dieses gelang ihm nicht. Erft auf den Sandwichinseln wurde es möglich, eine Brigg zu erwerben, und mit dieser ging er am 22. Januar 1814 nach der Mündung des Columbia unter Segel. Leider fam er zu spät.

Es war zu Anfang Oftober 1813, als sich drei Boote der Rieder= lassung näherten, zwei unter englischer Flagge, eins unter amerikanischer. Sie brachten eine Abteilung Leute der englischen Nordwestkompanie, auf die Mac Kenzie von der "Aftoria" auf seiner Rücksehr aus dem Innern gestoßen war. Bald folgten acht weitere mit Belzen beladene Boote, nebst 75 Mann, unter der Führung von Mac Tavish. Diese behändigten M. Dougal einen Brief, worin ihm seitens der Nordwest= kompanie die Anzeige gemacht wurde, zwei englische Kriegsschiffe seien im März mit der Ordre abgesegelt, die Fattorei Aftoria in Besitz zu nehmen. Es wäre nicht schwer gewesen, diese Absichten zu vereiteln. M. Dougal verfügte über 60 Mann mit Waffen und Munition und befand sich hinter seinen Befestigungen in Sicherheit; die Engländer da= gegen waren unbewaffnet. Außersten Falls, d. h. bei der Ankunft der englischen Schiffe, konnten die Belzvorräte auf den Booten stromauf ins Innere gebracht werden. Doch Mi. Dougal, längst heimlich im Bunde mit der Nordwestkompanie, ließ sich in Unterhandlungen ein. Endlich am 22. Oftober 1813 unterzeichnete er die Abtretung von "Aftoria" an die Nordwestkompanie und überließ derselben sämtliche Belzvorräte für den Anfaufspreis, d. h. für den dritten Teil ihres Wertes, ebenso alle übrigen Warenbestände. Die Bediensteten der Gesellschaft erhielten ihre rückständigen Löhne und freie Mückreise nach Kanada. Dann wurde die englische Flagge aufgezogen — und "Aftoria" war übergeben.

Troß dieses mißlichen Ausgangs seiner Unternehmung gab Astorinicht jegliche Hossimung auf. Der Friede gab "Astoria" an die Berseinigten Staaten zurück. Er machte nunmehr der Regierung zu Washington den Antrag, sein Unternehmen unter dem Schutze einer Garnison zu ersneuern. Man versprach ihm auch Unterstüßung seitens des Gouwernesments, es geschah aber nichts. Und so verblieb die Nordwestkompanie im Besit des Pelzhandels an der Küste des Stillen Meeres.

Übrigens scheinen Astors Anstrengungen in dieser Zeit mehr seinem Namen als der Sache gegolten zu haben. Er hatte nach den Mißgeschicken der letzten Jahre faum noch große Lust, den Pelzhandel in den bisherigen Bahnen beizubehalten, zumal er längst andere Unternehmungen eingeleitet hatte, die größere und weniger unsichere Gewinne brachten. Gingen doch, besonders während der Kontinentalsperre in Europa, auch die Geschäfte der beiden englischen Gesellschaften so schlecht, daß sie jahrelang überhaupt feine Tividende zahlten und sich erst seit 1821, seit ihrer Verschmelzung zu der "Renen Hudsonsbaigesellschaft" wieder bemerkbar hoben. Die Unternehmungen der von Astor abhängigen Amerikanischen Pelzhandelskompanie, die die Gegenden des Mississippi und der Großen Seen beherrschte, nahmen andererseits in jenen schlechten Jahren einen guten Fortgang und wogen seine Verluste bei der Expedition nach dem Vesten reichlich auf.

Er hatte ja auch genug andere Tuellen des Reichtums. Eine davon war seine Sparsamkeit. Fünfzehn Jahre hindurch, während sein Vermögen auf eine Million Mark stieg, hatte er mit seiner Frau, Sara Todd, ein paar Jimmerchen über den Lagerräumen seiner Pelzniederlage bewohnt. Tann erst gestatteten sie sich den Luxus eines eigenen Hänschens. Glückliche Spekulationen in Bundesobligationen warsen Nitor in kurzer Zeit weitere bedeutende Gewinne in den Schoß, und diese wurden sass ausschließlich zum Ankauf von Land auf Manhattan Island (die Insel, auf der die Stadt New Jork erbaut ist) verwendet. Mit dem Wachstum der Stadt steigerten sich im Verlause der Jahre die Vodenwerte von guter Lage zu ungeahnter Höhe, und aus dem vergleichsweise bescheidenen Kapital am Ende des achtzehnten Jahrhunderts wurde bis gegen die Mitte des neunsehnten Jahrhunderts das größte in den Händen eines einzelnen Mannes liegende Vermögen Amerikas.

Aber auch Aftors Bodenspekulationen waren von eigener, wohlerprobter Art. Er kaufte in den verschiedensten Teilen der aufblühenden Stadt, die von 30000 Einwohnern im Jahre 1790 auf 166000 in 1825 anwuchs, und ging mit seinen Landfäufen immer der weiter hinausgeschobenen Peripherie nach. Heute gibt es keinen Teil von New Nork, wo nicht Aftorsche Grundstücke und Aftorsche Häuser zu finden sind. Dabei belasteten er wie seine Nachkommen niemals ihre Grundstücke mit fremdem Welde. Ebensowenig verfauften fie fie. Jedes Stück Boden wurde, bei nicht übermäßigem Zins, auf 21 Jahre verpachtet, mit der Bestimmung, daß die darauf errichteten Häuser nach dieser Zeit mit dem Boden zugleich an Aftor zurückfielen. Die fo in seinen Besitz tommenden Mietshäuser hielt er im besten Stande und ebenso ließ er die gahlreichen felbst= erbauten Häuser stets aus dem besten Material errichten. Heute sollen mehr als hunderttausend Leute in New York bei den Astors zur Miete Ihr Bermögen, immer aufs neue in Bodenwerten angelegt, wuchs allmählich ins riesenhafte. Zu einer Zeit, als der ältere Vanderbilt noch bezahlter Geschäftsführer eines fremden Dampfschiffsunternehmens war, hatte es Johann Jakob Aftor auf 20 Millionen Doll. gebracht. Später sollte ihn allerdings der Kommodore überholen.

Auf diese Bau- und Grundstücksspekulationen gestützt, zog sich Astor allmählich von allen anderen Geschäften zurück. Ja auch die lausenden Arbeiten übertrug er nach und nach, als er das sechzigste Lebensjahr überschritten, seinem 1792 geborenen Sohne William, der später als "der Landlord von New York" eine der bekanntesten Persön- lichkeiten der Weltstadt wurde und gleich seinem Vater ein sehr hohes Alter erreichen sollte.

Die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte Johann Jakob Aftor zurückgezogen im Kreise seiner Kinder und Enkel und in der Gesellschaft gebildeter Männer. Zu seinen besten Freunden zählte der trefsliche Washington Irving, sein Testamentsvollstrecker, der auch sein Biograph geworden ist. Wie ihn das Glück bei seinen Unternehmungen mehr als andere Sterbliche begünstigt hatte, so war ihm auch das ungewöhnliche Alter von nahezu 85 Jahren beschieden. In den letzten Iahren vor seinem Tode, welcher am 19. März 1848 erfolgte, erschien wohl seine Gestalt etwas von der Last der Jahre niedergebeugt und seine Körpersträfte waren dahingeschwunden, aber der Geist des seltenen Mannes war ungewöhnlich frisch geblieben. So erhielt er sich einen guten Teil der

ehemaligen Gesundheit und Heiterkeit bis aus Ende seiner Tage, zum Teil sicherlich in dem Bewußtsein, von seinem Reichtum mehr für öffentsliche, wohltätige und gemeinnützige Zwecke hingegeben zu haben, als irgend einer von seinen Landsleuten.

Schon bei Lebzeiten dotierte er eine Anzahl öffentlicher Anstalten, wie die German Society und die Gesellschaft zur Unterstützung alter bedürftiger Frauen. In seinem Testamente vermachte er beiden weitere 25000 rejp. 20000 Dollar. Den Armen seines Geburtsortes Walldorf hinterließ er 50000 Dollar. Die ansehnlichste Gabe erhielt jedoch die Stadt New Nort selbst, in welcher er der Reichste geworden war, durch ein Bermächtnis von 400000 Dollar zum Bau einer Bibliothef, die, wie wir schon im Eingange saben, eine der größten Zierden New Yorks geworden ift. Sein unterm 4. Juli 1836 niedergelegter Wille erflärt, daß diese Schenkung dem Wunsche entsprungen sei, dem Gemeinwohl der Stadt New York zu dienen und zur Verbreitung nütlicher Kenntnisse wie zum allgemeinen Besten der Gemeinde beizutragen. Sohn und Erbe Aftors machte der Bibliothet später noch ein Geschent, bestehend aus einer Sammlung von Werken technischen und gewerblichen Inhalts, und erbaute außerdem auf eigene Rosten neben der Bibliothet ein gleich großes Gebäude zu verwandtem Zwecke. Heute ist der Bücherbestand der Astorbibliothet längst über eine Viertelmillion von Werken angewachsen.

Die Erbschaft, die William Aftor antrat, wurde auf den Wert von 20 Millionen Dollar beziffert. Wir wissen, daß sie sast außschließlich in Häusern und Grundstücken bestand, deren Wert ohne jedes Jutun ihres Besitzers weiter und weiter wachsen nußte. Ganz richtig sagt Otto v. Gottberg in einer Studie über die amerikanischen Multimillionäre: Die Astors haben den Stein der Weisen entdeckt, sie bauen seine Bahnen, sie handeln nicht, stehen der Börze fern und — werden täglich reicher. William Astor lebte die 1875 und hintersließ einen Besitz von 50 Millionen, nach anderen von weit höherem Werte. Die Hauptmasse davon erhielt dessen ältester Sohn, da auch bei den Astors das vererbte Prinzip herrscht, den Familienbesitz ungeteilt zu lassen. Die jüngeren Geschwister werden mit Legaten abgesunden und müssen ihren Besitz meist auch noch von dem Majoratserben verwalten lassen. Nach dem Tode des Enfels von Johann Jasoh, im Jahre 1890, trat der gegenwärtige Besitzer des Vermögens, Mr. William Waldorf

Alftor, die Erbschaft an. Er war ein Mann von hoher Bildung, ver= feinerter Lebensweise, und litt unsäglich unter der Robeit der öffentlichen Aritif, die den Millionenfürsten der Vereinigten Staaten in erstaunlichem Maße zu teil wird. Die Volksstimmung in Amerika, schreibt Gottberg ganz richtig, ist den Multimillionären gram. Sie fichert mit dem Reporter, der erzählt, daß Rockefeller nach Haarwuchsmitteln suche und freut sich. daß er trot all seines Reichtums sich nicht satt effen fann. Die Witblätter farifieren seine forperlichen Gebrechen. Die Tageszeitungen machen die Millionare verhaft und lächerlich. Gie faen den Wind des Rlaffenhasses und werden einst den Sturm der Revolution ernten. Wenn man aus diesem Besichtswinfel jene Schenfungen und Stiftungen betrachtet, dann gewinnt das Bild pathetischen Anstrich, denn sie erscheinen als Bersuch, die öffentliche Meinung zu versöhnen. Deren Haß freilich läßt sich schließlich tragen. Nicht verargen aber fann man den wirklichen Gentlemen unter den Multimillionären, daß jene Rengier fie anwidert, die ihnen auf der Straße folgt und durch Türrigen in Rüche, Reller und Schlafgemach fpaht. Die war es, die Mer. 28. 28. After den Husruf entlockte: "Amerika ist fein Land, in dem Gentlemen leben können!" und ihn seiner Heimat den Rücken fehren ließ. Er leistete den britischen Untertaneneid. Da offenbarte sich ein prächtiger Charafterzug der Nation. Die Bolfesstimme erflärte ihn in Acht und Aberacht. Er ift der dem Pankee verhaßteste Mensch. Richt weil er jenen Ausspruch getan ober weil er seine Millionen ins Ausland getragen. Das tat ja manche Erbin um einer Grafenfrone willen. Aber — daß er dem Sternenbanner abschwören konnte, war unverzeihlich. Rein Schimpswort war zu niedrig, um es seinem Ramen voranzusetsen, und um mit diesem nicht ihre Spalten zu beschnutzen, nannte ihn die Presse den Unaussprechlichen.



Panorama von New York.

## 3wei moderne Handelsfürsten der Vereinigten Staaten.

## Andrew Carnegie, der Stahltonig und Philanthrop.

Unter allen den vielbewunderten und vielgeschmähten "Multimillionären" des neueren Amerika verdient ohne Zweifel der neuerdings so viel genannte Andrew Carnegie den Chrenplats. Carnegie, der ehemalige Stahltonig und gefürchtetste Großinduftrielle der Neuen Welt neben Rockefeller, ist ein weißer Rabe unter den Dollarkönigen. Er ist nicht durch seine zweisellos große Menschenkenntnis verbittert, sondern traut allen Leuten das beste zu und ist bemüht, alle auf den besten Weg zu leiten. Er ist ein vergnügter und lachender Multimillionär und versteht zu leben und andere leben zu laffen. Er hat zweifellos viele Eriftenzen zu Grunde gerichtet, aber er hat auch viele Existenzen begründet und ift seinen Arbeitern fein Ausbeuter, sondern ein gerechter Herr, wenn auch allerdings ein unbeugfamer Herr gewesen. Wenn er gab, gab er nicht tropfenweise, sondern mit vollen Händen, und als er sich am Ende seiner produktiven Laufbahn dessen erinnerte, daß er seine 250 Millionen Dollar ohne Mithilfe seiner Arbeiter trot aller Energie und allen Fleißes nicht hätte erringen können, da jetzte er den Arbeitern der Stahlwerte, von denen er schied, gleich 4 Millionen Dollar mit einem Schlage aus. "Diesen ersten Gebrauch von meinem Überschuß an

Reichtum", schrieb er gelegentlich dieser Millionenschenfung, "mache ich in Anerkennung der großen Schuld, welche ich den Arbeitern gegenüber habe. die soviel zu meinem Erfolg beigetragen haben." War das derselbe Mann, von dem ein gerechter und unterrichteter Beurteiler, wie Gottberg, die folgende furze Schilderung gegeben hat? "Alein aber gedrungen, mit einem Stiernacken und von eiserner Willensfraft, verrichtete er die Arbeit von drei Menschen. Oft im Gisenbahnwagen denkend, diftierend, defretierend, effend und auch wohl schlafend — doch furz nur und selten fo fuhr er, ein Feldherr des Handels, durchs Land. Städte entstanden auf sein Beheiß. Gein Finger zog auf der Landfarte die Grenzen der Intereffensphäre der Stahlinduftrie. Aber er überschritt sie auch lachend und fiel in fremdes Gebiet ein. Er fonnte ein großherzig freigebiger Freund, aber auch ein guter Haffer sein. Jovial verstand er einem Widersacher auf die Schulter zu flopfen und allen Haß aus ihm heraus zu lachen, aber auch rücksichtslos einen Gegner zu Boden zu werfen. Rach Rockefellers Vorbild machte er sich zunächst die Bahnen und mit ihrer Silfe die Konfurrenz gefügig. Die Lippen der Angestellten seiner Wegner wußte er geschickt zu öffnen. Die Stahlindustrie fannte fein Geheimnis vor ihm."

Und derselbe Mann, der mit der ganzen Energie seiner Herrschers natur um Geld und Macht fämpste, der wurde gegen das Ende seines Lebens mit einmal zum Philosophen, zum Geber, zum Berbreiter von Bolfsbildung und prägte als Motto für seinen ferneren Lebenszweck, eine Milliarde Mark nutbringend zu verausgaben, das Wort: who dies rich, dies disgraced. (Wer reich stirbt, stirbt entehrt.)

Geben wir in furzen Zügen den Lebensgang, das Werden und Wollen dieser seltsam zusammengesetzten Natur wieder.

Auch über Carnegie wird die von so vielen Finanzgrößen umgehende und für eine ganze Anzahl von ihnen bereits widerlegte Geschichte erzählt, daß er bettelarm zur Welt gekommen sei. Ganz so schlimm war es auch in diesem Falle nicht, wenigstens in seiner frühen Kindheit hat er bessere Tage gesehen, als es später dann allerdings eine Reihe von Jahren der Fall war. Sein Bater William galt in dem schottischen Städtchen Dunsermline, beiläusig einer der ältesten Städte des Landes, wo Andrew im Jahre 1837 geboren wurde, keineswegs für einen mittellosen Mann. Er besaß vier Damastwebstühle, beschäftigte mehrere Lehrlinge, und wurde erst in eben diesen Jahren durch die immer mehr umsichgreisende Massschinenweberei und die Fabriken so in seinem Handwerf beeinträchtigt,

daß er endlich im Jahre 1848 sich entschloß, den hoffnungslosen Kampf aufzugeben. Die Familie, die bereits früher ausgewanderte Verwandte in Vittsburg besaß, wurde dahin einig, es ebenso zu machen und auch eine neue Existenz in den Vereinigten Staaten zu begründen. Sie verkauften Haus, Geräte und sonstige Habe und schifften sich ein; besonders auf den 12 jährigen Andrew machte der Abschied von der geliebten Heimat einen unauslöschlichen Eindruck.

Alleghann City, ein junger Ort mit fraftig aufblühender Baumwollindustrie, gegenüber dem größeren Pittsburg, war der erste Wohnort der Familie auf amerikanischem Boden. Bater und Sohn fanden alsbald Arbeit in einer der Spinnereien, und der fleine Andrew verdiente als Rlöppelbon an der Spulmaschine sein erstes Weld. Es waren schwere, harte Jahre; von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang unabläffige, raftlofe Arbeit, unterbrochen nur durch 40 Minuten Mittagspause, aber die fünf Schilling Wochenlohn ließen den fleinen Andy die Anstrengungen des Berufes vergeffen, und seine fräftige Natur bewahrte ihn vor den häufig auftretenden Schädigungen solcher frühzeitigen Überarbeitung. Erst nach zwei Jahren besserte sich seine Lage durch die Anstellung als Dampftesselwärter in der Spinnerei eines Schotten, der seine Webstühle mit Dampf betrieb. Der junge Carnegie, schon jett ein Muster an Pflichttreue und Chraeiz, sowie von unbegrenzter Hingabe an jedes ihm übertragene Umt, litt auf diesem Bosten schwer unter der ihm so zeitig aufgebürdeten Ber= antwortung. "Das Heizen", erzählte er später in seiner furzen, für eine Jugendzeitung niedergeschriebenen Selbstbiographie, "wäre noch angegangen, allein die Berantwortlichkeit, sowie die Furcht, durch einen Fehler die ganze Fabrik in die Luft zu sprengen, verursachte mir eine derartige Überanftrengung, daß ich selbst in meinen nächtlichen Träumen die Dampf= druckmeffer zu prufen pflegte." So konnte er es als eine Befreiung betrachten, als ihm nach einiger Zeit in derselben Fabrik ein kleiner Schreiberposten übertragen wurde, der an seine Kräfte weniger Anforde= rungen stellte und ihm etwas mehr freie Zeit ließ.

Es fand sich alsbald eine prächtige Gelegenheit, diese wenigen Freistunden nugbringend anzuwenden. Ein in Allegham Cith wohnender Hauptmann, namens James Anderson, machte damals befannt, daß er seine Privatbibliothek den Arbeitern und Knaben der Stadt zur freien Benutzung öffnen und jeden Sonnabend an dieselben Bücher ausleihen wollte. Unter denjenigen, welche von diesem edlen Anerbieten Gebrauch machten, befand sich auch der allzeit lernbegierige Carnegie. Zu arm, um

jelbst Bücher kausen zu können, nutzte er die sich nun darbietende Gelegenheit, gute Werke zu lesen, auße fleißigste aus. "Anderson", so schrieb Carnegie später einmal, "besaß zwar nur etwa 400 Bücher, aber ich bezweiste, daß eine so geringe Zahl jemals so viel Nutzen und Freude verursacht hat. Nur derjenige, welcher wie ich sich nach der Wiederkehr des Sonnabends sehnte, wo die Duelle des Wissens sich auß neue öffnen würde, kann ermessen, was Anderson für mich und andere Knaben der Stadt, von welchen mehrere später zu Bedeutung gelangten, tat."

Wohl möglich, daß der Hochgenuß, den die Leftüre dieser Bände dem armen Jungen bereitete, noch in dem Stahlfönig nach vierzig Jahren so start nachwirfte, daß er dadurch bewogen wurde, einen großen Teil seiner vielen Millionen auf die Gründung und Unterstüßung von Volksbibliotheken zu verwenden.

Bir muffen uns nicht vorstellen, daß es um diese Zeit allzu ärmlich bei den Carnegies ausgesehen habe. Das fleine, aus Europa gerettete Vermögen hatte noch ausgereicht zum Ankauf eines Häuschens, welches später dem jungen Andrew bei seiner ersten fapitalistischen Transaktion von großem Werte werden follte. Solange auch der Bater lebte, zwei Mitglieder der Familie verdienten, und die fleißige und hingebende Mutter, die Andrew bis an ihr Lebensende vergötterte, im Hause schaffte, ging es sicherlich in der Familie ganz behaglich her. Unablässig nach besseren Gelegenheiten zum Geldverdienen umherspähend, warf sich Andrew in seinem vierzehnten Lebensjahr wiederum auf ein neues Geschäft. Befannter seiner Familie nahm ihn mit nach Vittsburg und verschaffte ihm dort eine Stellung als Depeschenausträger mit 10 Schilling wöchent= lichem Gehalt. Wieder begann in dem Gehirn des ehrgeizigen Anaben der Kampf mit der stetigen Besorgnis, ob er seinen Posten auch werde ausfüllen können. Die Straßen der Stadt waren ihm fremd, aber er ruhte nicht, bis er durch fleißiges abendliches Umberstreifen sich jeden Winkel von Vittsburg eingeprägt hatte. Chrlichkeit, Zuverläffigkeit, Singabe an das Geschäft mit Leib und Seele, die Gigenschaften, die er später nicht müde wurde allen jungen Geschäftsleuten als das NBC des Erfolgs zu empfehlen, besaß er selbst als Anabe in hohem Grade. sehen wir ihn morgens vor dem Dienst auf dem Bureau bemüht, die Telegraphie selbst zu erlernen, und bald vermochte sein scharfes Gehör das Klappern der verschiedenen Signale zu unterscheiden. Ein gefälliger älterer Rollege unterwies ihn und schrieb später in einer von ihm verfaßten "Geschichte des Telegraphen": "Mir gefiel der Junge und ich sah

sehr bald, daß er, obgleich klein, voller Geist war. Er war kaum einen Monat in meinen Diensten, als er mich fragte, ob ich ihn das Telegraphieren lehren wolle. Ich begann ihn zu unterrichten und fand einen fähigen Schüler in ihm. Bald telegraphierte er so gut wie ich selbst." In seinem biographischen Vorwort zu einer Übersetzung von Carnegies berühmtem Werfe "Empire of business"\*) erzählt Dr. E. Lehmann eine hübsche Geschichte davon, wie sich dem jungen Depeschenträger Gelegenheit bot, seine Kähigkeit zu zeigen. Gines Morgens traf, als er noch allein auf dem Umte war, eine eilige und wichtige Todesnachricht aus Philadelphia ein. Undrew machte sich sofort daran sie aufzunehmen und zu übersetzen, so daß der erste ankommende Telegraphist die Depesche schon fertig zum Hustragen fand. Kurz darauf wurde Carnegie als Telegraphist mit 300 Dollar angestellt und fam nun in seiner amtlichen Sigenschaft mit vielen Leuten in Verbindung. So wurde auch der Inspettor der eben vollendeten Pennsylvaniabahn, Mr. Thomas A. Scott, auf den jungen, diensteifrigen Beamten aufmerksam und dachte, aus dem kann noch etwas werden. Scott engagierte ihn vom Fleck weg als Eisenbahntelegraphist, bot ihm 100 Dollar mehr im Jahre und hatte es nicht zu bereuen, denn Carnegie wurde sein eifrigster Mitarbeiter. In einem seiner launigen, stets mit packenden Vergleichen gewürzten Vorträge schilderte der vielfache Millionär einst seine Arbeit an dieser Bahn, in die er sich mit dem ebenso pflicht= eifrigen Scott ehrlich teilte. "Thoms Scott", erzählte er, "bot mir 35 Dollar monatlich, wenn ich sein Sefretär und Telegraphift werden wollte, was für mich ein Bermögen bedeutete. Herr Scott hatte damals 125 Dollar monatlich, und ich wunderte mich im stillen, was ein Mann mit soviel Geld anzufangen vermochte. Die Telegraphenlinie, die ich bedienen sollte, mußte ich zuerst bauen, denn in jenen Tagen mußte der Aufseher alles mögliche tun. Gine Teilung der Berantwortlichkeit gab es nicht. Man setzte voraus, daß fein Untergebener mit dem Telegraphen= dienst für den Lauf der Züge oder mit den nötigen Magregeln für einen etwaigen Zwischenfall betraut werden fönnte. Berr Scott und ich, sein Nachfolger, waren in dieser Beziehung zwei der größten Narren, die ich in meinem Leben gefannt habe. Wir selbst überwachten jeden Zufall und arbeiteten sogar die ganze Nacht durch. Oft kam ich eine Woche lang nicht nach Hause. Raum schlief ich inzwischen, es sei denn, daß ich mich für furze Zeit in einem Frachtwaggon niederlegte. Wenn ich jett

<sup>\*)</sup> Carnegie: "Kaufmanns Herrschgewalt" Berlin 1903.

auf diese Periode zurückblicke, so erkenne ich, wie schlechte Oberaufseher wir waren."

Indeffen waren die dreizehn Jahre, die Carnegie, zulett als Ober= inspektor, bei der Pennsylvaniabahn zubrachte, von ausschlaggebender Bedeutung für ihn. Hier machte er seine ersten Ersparnisse, hier lernte er fie vor allem so anzulegen, daß sie ihm Ruten brachten. Scott felber, der sich des treuen, helläugigen Jungen mit freundschaftlicher Teilnahme annahm, leitete ihn auf diesen Weg. Er fragte eines Tages feinen Behilfen, ob er ein gutes Geschäft machen wolle und 400 Dollar dafür auftreiben fönne, 100 wolle er selbst, Scott, ihm noch dazu leihen. handelte sich um zehn 50 Dollar-Altien der Abams-Expreß Komp., die aus dem Nachlaß eines eben verstorbenen Befannten von Scott vorteil= haft zu veräußern waren. Andrew schlug ein, ohne zu wissen, woher das Geld nehmen, und eilte dann zu seiner Mutter, die noch immer in Alleghann City jenseits des Stromes wohnte, um Familienrat abzuhalten. Die Mutter — Andrews Vater war inzwischen verstorben — schaffte auch wirklich Rat, sie begab sich sofort am anderen Morgen zu ihrem Schwager Carnegie nach Dhio und ging ihn um feine Vermittelung bei der Aufnahme einer Grundschuld auf ihr Haus an. "Mein Geschäftsfinn", erzählt Carnegie, "erwachte und wir belafteten unfer Säuschen, das bloß 800 Doll. wert war, mit einer Grundschuld. Ich konnte die zehn Unteilscheine kaufen, und die erste Dividende darauf war uns allen etwas ganz Neues, da wir bisher nichts ohne schwere Arbeit verdient hatten." Die Mams Romp. zahlte 12% Dividende, und es ist erklärlich, daß der Jüngling an dieser Art, sein Geld rasch zu vermehren, Gefallen fand.

Bald darauf brach der Bürgerfrieg aus, und die Privatbahnen wurden mit einem Schlage das wichtigste Hilfsmittel der friegführenden Parteien. Der Oberinspeftor Scott, dessen Organisationstalent bei der Einrichtung der Pennsplvaniabahn von sich reden gemacht hatte, wurde nach Washington ins Kriegsministerium berusen und nahm Carnegie mit. Der 24 jährige Gehilfe wurde mit einmal eine wichtige Person, er hatte den Truppentransport und den Lebensmittelnachschub zu beaufsichtigen, neue Telegraphenleitungen anzulegen und einzurichten und andere verantswortungsvolle Obliegenheiten. Zugleich sammelte er im Haupttelegraphensamt zu Washington viele Ersahrungen und war unter denen, die die Verwendung eines Chiffresustens zur Geheimtelegraphie anregten und eine solche Geheimschrift ausarbeiteten. Sogar verwundet wurde er im Kriege, wenn es auch keine seindliche Kugel war, sondern nur ein abspringender



Andrew Carnegie.

Telegraphendraht, der ihm eine ziemtich tiefe Fteischwunde beibrachte. Gereifter und erfahrener kehrte er aus dem Feldzug wieder zu seinen Schienen und Güterschuppen zurück.

Rurze Zeit darauf bot ihm der Zufall von neuem die Hand zu einem vorteilhaften Beschäfte, welches er sich, wie gewöhnlich, nicht ent= achen ließ. Während einer Gisenbahnfahrt lernte er einen herrn fennen, der ihn fragte, ob er zu den Leitern der Pennsylvaniabahn etwa nähere Beziehungen hätte. Carnegie gab das zu, und der Fremde, der sich Woodruff nannte, machte ihn darauf mit einer höchst folgenreichen Berbesserung der Eisenbahnwagen befannt. Woodruff war der Erfinder des Schlastwagens, längst bevor der später so berühmte Pullman an der= aleichen gedacht hatte, und konnte Andrew jogar ein Modell jeiner jehr praftischen Konstruftion vorlegen. Voller Enthusiasmus machte Carnegie jeinen Freund Scott und den leitenden Direftor der Bahn mit dem Erfinder befannt und setzte die Bestellung von zwei Probewagen durch. Der Bersuch war von Erfolg, und Woodruff schritt zur Gründung einer Schlaswagengesellschaft. Er forderte schon aus Dankbarkeit für die ihm geleisteten Dienste Carnegie gur Beteiligung auf, und trot seines geringen Barvermögens war Andrew sofort entschlossen, das Geschäft zu machen, bei dem er aufs neue Weld verdienen konnte, ohne seine gegenwärtige Etelle aufzugeben. Er ersuchte, um eine größere Einzahlung machen zu fonnen, einen ihm personlich befannten Bittsburger Bantier um ein Darleben, beffen Abzahlung in Monateraten von 15 Dollar erfolgen follte. "Mit Bergnugen, mein lieber Andy", jagte ber Geldmann, "gebe ich Ihnen das Weld, denn Gie find mir gang ficher und haben vollfommen recht." Andrew staunte sehr. "Ich unterzeichnete meinen ersten Schuldschein — es war ein stolzer Tag . . . Meine Freude über das Vertrauen vermag ich nicht zu schildern. Und ich machte bei dem Ge= schäft mein Schnittchen . . . Meine erfte bedeutende Einnahme zog ich aus dem Schlaswagenunternehmen, das später von Bullman übernommen murbe."

Auch dies Geschäft erwies sich als ein gutes, die Schlaswagengessellschaft zahlte so reichliche Dividenden, daß Carnegie nicht allein seine früheren Tarlehnssichulden in wenigen Jahren bezahlen, sondern auch bedeutend größere Summen in das Unternehmen stecken konnte. Seine stets mehr kaufmännische als technische Begabung kam jest voll zum Durchbruch, indem er, fortwährend auf der Suche nach neuen Untersnehmungen, stets den Weg wählte, der zum Erfolg führte. Er selbst

beauspruchte nie etwas anderes zu sein als ein Kausmann größten Stils, darin lag für ihn die höchste Würde und das einzige Glück, das die Beschäftigung mit sich bringen kann. "Wenn ein junger Mann", sagte er in einem Vortrag, "im Geschäft keine Romantik sindet, dann liegt die Schuld nicht am Geschäft, sondern an ihm. Geschäft ist nicht bloße Kasse allein: die Dollars sind nur die Schalen, der Kern der Sache aber liegt tieser. Ich darf Ihnen die geschäftliche Laufbahn getrost als eine solche bezeichnen, in der Raum genug für die Entfaltung des höchsten menschlichen Könnens und aller in der Menschennatur liegenden guten Eigenschaften bleibt. Nach meiner Überzeugung ist die Lebensausgabe eines großen Kausmanns, eines Bankiers oder eines Führers auf industriellem Gebiete besonders günftig zur Entfaltung geistiger Kräfte und zur Betätigung eines gereiften Urteils über eine große Zahl bedeutender Dinge, sowie zur Befreiung von Vorurteilen und zur Ausrechterhaltung freier Anschanungen."

Aber fehren wir von den Worten in das Gebiet der Taten zurück, und wo hätte ein moderner Unternehmer mehr Zaten hinterlassen, mehr neue Wege eröffnet, als Carnegie in den Bereinigten Staaten? Als Abteilungsbireftor seiner Eisenbahngesellschaft viel unterwegs, überzeugte er sich in den sechziger Jahren, sei es durch eigene Überlegung oder auf den Hinweis Sachverständiger, daß eiserne Brücken den bis dahin allgemein üblichen hölzernen unbedingt vorzuziehen seien. Er gründete zu diesem Behufe die Renftone-Aftiengesellschaft, zu seinem Teil wiederum mit geborgtem Gelde, und fuhr auch bei dieser Gründung sehr aut, da sich die Eisenbrücken in furzer Zeit allgemein einführten. Aber noch ein neues, ungleich größeres Geschäft fam durch Carnegies unermüdliche Tatkraft inzwischen zustande, die Erschließung der Ölquellen von Bennsplvanien. Nur sehr wenige Amerikaner ahnten damals die kommende Bedeutung der eben entdeckten ersten Betroleumquellen, aber zu ihnen gehörte auch Carnegie. Mit einigen Freunden zusammen faufte er das nachmals so berühmt gewordene Ölgebiet Storen für 8000 Litr., wohl selbst nicht ahnend, daß diese Unternehmung der Grundstein zu einem Milliarden= vermögen werden sollte. Von der Entwickelung von Storen Farm möge er selber erzählen:

"Bor etwa 22 Jahren", schrieb er 1885, "besuchte ich in Gesellschaft einiger Freunde die berühmte Ölquelle von Storen Farm, über dem Öls Kreek. Das Erdöl lief damals von der Quelle in den Bach, auf welchem ein paar flache, schon mit Öl angefüllte Kähne lagen, die darauf warteten,

den Alleghamfluß an einem bestimmten Tage jeder Woche hinunterge= trieben zu werden; der Bach wurde damals mit Silfe eines Dammes beflutet. Das war der Anfang der Industrie in natürlichem Dl. Wir fauften die Farm für 40000 Doll., und unfer Glaube an die Fähigfeit des Bodens, auf längere Zeit die hundert Fäffer DI, die die Quelle damals täglich gab, hervorzubringen, war jo gering, daß wir uns zur Herstellung eines großen Teiches entschlossen, der 100000 Tonnen DI halten follte. Rach unserer Berechnung war dieses Quantum im Falle cines Berjagens der Quelle immerhin eine Million Doll. wert. Unglücklicherweise lectte der Teich ganz furchtbar, und außerdem verursachte die Berdampfung großen Berluft, allein wir ließen das Dl ruhig weiter in den Teich hineinlaufen, um die täglichen Verluste wieder auszugleichen. bis auf diese Art verschiedene hunderttausend Tonnen des fostbaren Stoffes verschwunden waren. Der Wert der Farm stieg schließlich auf 5 Millionen Dollar, in einem einzigen Jahre zahlten die Aftien eine Million in reiner Raffe, gewiß ein außerordentlich guter Gewinn für eine Kapitalanlage von 40000 Doll. Selbstverständlich war das ein ungewöhnlicher Fall, viele hunderttausende sind bei der Erwerbung anderer Öltändereien verloren gegangen. Noch vor wenig Jahren wurde beitäufig dasselbe DI als Heilmittel für alle möglichen bekannten und unbekannten Krantheiten verfauft für 8 Schilling die Flasche. Es war damals als "Seneca = DI", das große Indianerheilmittel, allgemein befannt, weil die Seneca-Indianer vormals die Oberfläche der Ölquellen abzuschöpfen pflegten. Das "allmächtige Heilmittel" wird jest für 3 Schilling die ganze Tonne verfauft, und so befremdend es scheinen mag, dieselben Leute, die früher für 2 Doll. die Flasche die Heilfraft des Erdöls öffentlich bescheinigten, finden nun, da die Flasche nur noch 5 Cent wert ist, daß alle seine guten Eigenschaften dabin sind."

Wie die Schlaswagenfabrif an Pullman, so ging Carnegies Ölgebiet nach den Jahren der fettesten Ernte an Rockefeller über. Der Obersinspettor der Pennsylvania-Gisenbahn, diese Stellung hatte Andrew bisher noch immer festgehalten, da sie ihm eine Menge einflußreicher Verbindungen erschlossen, fand nun, daß es endlich an der Zeit sei, die Schwingen freier zu rühren, als er das in seiner dienenden Gigenschaft vermochte. Er war jetzt ein reicher Mann, der Erfolg hatte sich an seine Untersnehmungen geheftet, und er war flug genug, diesen Ruf, der ihm folgte, frisch auszunußen. Vorläusig widmete er sich mit ganzer Energie der Reystone-Gesellschaft, die inzwischen, nach Vollendung ihrer ersten eisernen

Brücke über den Dhio, jo mit Aufträgen überhäuft worden war, daß ihre Vergrößerung notwendig wurde und sie einer vollen Kraft bedurfte. Die Cyclop-Gijenwerfe standen ebenfalls unter der Leitung Carnegies und rentierten sich ebenso gut, wie die genannte Brückenbaugesellschaft. Während einer Reise nach England, die Carnegie im Jahre 1868 machte, erfuhr er, daß einzelne Bahnen statt der üblichen eisernen stählerne Schienen benutten. Wir haben über diefen für die ganze Induftrie folgenreichen Umschwung in der Biographie William Siemens' ausführ= licher berichtet. Im gleichen Jahre wurde in den Vereinigten Staaten von dem Stahlwerk Cooper, Hewitt u. Co. zuerst das Siemens-Martinverfahren eingeführt, und jest begann sich Carnegie vollständig auf die Stahlindustrie zu werfen. Die scharfe Konfurrenz, die auf diesem Gebiete alsbald in seiner Seimat entstand und ebenso wie in England die Stahlpreise zeitweise unter die Produktionskosten herabdrückte, lehrte ihn, daß der Vorteil nur in der Produktion im größten Maßstab und daneben in der Ausnutzung aller denkbaren technischen Verbesserungen zu suchen sei. Aber die letteren standen auch seiner Konkurrenz zu Gebote, er sah sich nach wirksameren Silfsmitteln um und fand sie auf wirtschaftlichem Gebiete, vor allem in der Vereinigung mit anderen gleich Mächtigen. Das Hauptzentrum der Stahlindustrie erwuchs alsbald in Bennsplvanien. vor allem in und bei Pittsburg, wo die nahen Seen und Kanäle den Verfehr verbilligten, die natürlichen Gasquellen ein beinahe koftenloses Keuerungsmaterial boten, wo umfangreiche Rohlenzechen zu Gebot standen und eine hochentwickelte Maschinenindustrie sowie ein dichtes Eisenbahnnek lohnende Absatzebiete eröffneten.

Hicher Ruf war bereits so groß, daß ihm jede Bank und jeder Kapitalist licher Ruf war bereits so groß, daß ihm jede Bank und jeder Kapitalist unbedenklich zur Verfügung stellte, was ihm etwa zur Ausführung seiner großen Pläne noch sehlte. Zuerst kaufte er die besten Kohlen= und Erzlager der Umgebung von Pittsburg, dann brachte er, als die erstaunlichen Berge fast reinen Gisens am Oberen See entdeckt wurden, auch von ihnen einen großen Teil an sich und hatte so in der Versorgung mit guten Rohstoffen einen beträchtlichen Vorsprung. Dann baute er eine Bahn von 280 km Länge zwischen den Umschlagshäsen am Eriese und seinem bei Pittsburg gelegenen Stahlwert Homestead und kaufte eine Flotte von Dampsern für den Seenverkehr, um das Erz vom Oberen auf den Eriesezu bringen. Was er anlegte, geschah alsbald im größten Mäßstab, unbequeme Konkurrenten suchte er auszukausen, ihre Werke mit den

seinigen zu verschmelzen, bevor sie ihm noch größeren Schaden tun konnten. Ließ sich aber in ihren Betrieben irgend eine Schwäche erspähen, konnte er ihnen die besten Leiter und Arbeiter, die lohnendste Kundschaft auf irgend eine Weise abspenstig machen, so war ihm kein Mittel zu schlecht, um sie hinterrücks zu ruinieren. So wuchs seine Überlegenheit unter den Stahlproduzenten der Neuen Welt immer mehr. Seine Werkstätten, seine Hochösen und Walzwerke waren die größten, wo andere 1000 Tonnen Stahl täglich erzeugten, schwolz er 10000 Tonnen und kam billiger davon. Dann begann er den Druck auf die Eisenbahnverwaltungen, um Differenztarise zu seinen Gunsten zu erzwingen, wie ihm das sein Freund Rockefeller auf dem Gebiet des Petroleums vorgemacht hatte. Mit manchen Eisenbahndirektoren war er befreundet, bekannt, und eine Hand wusch die andere. Die übrigen schüchterte er ein, indem er mit dem Bau von Konfurrenzlinien drohte, oder er kauste sich die Stimmen einflußreicher Angestellter.

Juzwischen ging es in seinen riesigen Fabriken immer tabellos ber, er wußte, daß er sein Werf nur mit tüchtigen Leuten führen fonnte, und hielt auf eine gute Behandlung derselben. Erhebliche Arbeitseinstellungen famen zur Zeit seines Regiments nicht vor. Der große Stahlarbeiterstreit ereignete sich erft, als der Truft bereits von den Carnegie-Werken Besit ergriffen hatte, und anstatt seines gesunden Menschenverstandes die Profit= gier um jeden Preis ans Ruder gelangt war. Sogar an begeifterten Lobrednern, wie sie bei uns Krupp mit größerem Rechte gefunden. fehlte es ihm nicht. "In diesem musterhaften Reich", schrieb in den 80er Jahren ein Besucher der "Carnegie Steelworks of Homestead" -"herrschte er als ein von seinen Untertanen, die es gut hatten, geliebter und verehrter König. Die Anlagen umfaffen 75 Morgen Landes und die großartigsten Maschinen, welche der Menschengeist je ersonnen. Carnegies Grundsatz war stets, an Maschinen wie an Menschen das Beste vom Besten zu mahlen. Demgemäß übertreffen seine Fabrifen an Leiftungs= fähigkeit alle anderen Stahlwerfe der Welt . . . Die Carnegiegesellschaft beschäftigt rund 27000 Personen, hat also, die Familie zu fünf Köpfen gerechnet, für etwa 135000 Menschen zu sorgen, und sie tut dies in der ausgiebigsten Weise."

Später, in den neunziger Jahren, wuchsen die verschiedenen unter Carnegies Leitung stehenden Werke auf einen Umfang, der nur mit dem der zahlreichen Fabriken Krupps zu vergleichen war. Bei ihren 19 großen Hochöfen, einer großen Zahl von Gruben, Bergwerken, Gisenbahnen,

Schiffen, eine Menge von Gießereien, Balzwerten und Hilfsmitteln jeder Art follen sie 50000 Arbeiter beschäftigt haben. Etwa 31/2, Millionen Tonnen Stahl, der achte Teil der Weltproduftion, wurden allein in seinen Fabriten produziert, er hatte zeitweise beinahe die Hälfte der Stahlerzeugung in den Bereinigten Staaten in der Sand. Schon damals drang er selbst infolge der wenig lohnenden Stahlpreise auf die Vereinigung der Produktion. In einem fleinen Auffatz: "Stahl und Gifen dabeim und in der Fremde" betitelt, schrieb er u. a. "Die Konsolidierung der Gifen= und Stahlintereffen ift die Folge der natürlichen Entwickelung. Wenn wir 3 Pfd. Stahl für 2 Cent verfaufen sollen, dann muß Stahl in Millionen von Tonnen gemacht werden. Man muß die von den großen Stahlaftien-Fabrifen in den letten Jahren erzielten Refultate kennen, um zu begreifen, daß ein solcher Preis selbst die bestsituierten Betriebe beunruhigt. Die Fabrifen, die bei diesen Preisen Geld zusetzen, muffen irgendwie nach Trost und Hilfe ausschauen, und da bietet sich nur die Vereinigung als der einzige Schritt in der richtigen Richtung dar. Der Stahlfabrifant muß sich eben mit einem sehr bescheidenen Rugen pro Tonne begnügen. Sobald ein Betrieb 2500 000 Tonnen jährlich liefert, braucht es nur wenig, um Verlegenheiten und Not fern= zuhalten, befonders wenn auf dem Betriebe feine Schuldverpflichtungen liegen." Das war ein ziemlich deutlicher Wink für die kleineren Betriebe, denn es hieß, ohne Schaden arbeite im ganzen Lande eigentlich nur noch ich, Andrew Carnegie, und an euch ift es, mir zu kommen, wenn ihr den letten Rettungsanker, die Bereinigung, den Truft, braucht und wollt. Ich fann euch entbehren, aber ihr mich nicht.

Es war in der Tat im letzten Jahrzehnt ein verzweiseltes Ringen gewesen, und die Preise, verbunden mit einer sinnlosen Überproduktion, tohnten wirklich die Arbeit nicht mehr. Dennoch vollzog sich die Einigung nicht, wie Carnegie wollte, unter seiner Leitung, sondern gegen ihn. Es waren mächtige Rivalen in den letzten Jahren aufgekommen, u. a. hatte Rockefeller, der frühere Freund Carnegies, unfähig seine Millionen nutsbringend anzulegen, sich zuletzt auf die Spekulation in Eisenwerken, Wersten und ähnlichen Geschichten eingelassen und war Eigenkümer einiger der bedeutendsten Stahlhütten des Landes. Mit Morgan, dem geschicktesen Vermittler und Trustbildner der Vereinigten Staaten, hatte er zuletzt den größten Teil der heimischen Stahlsüdustrie unter einen Hut gebracht. Nur der mächtigste fehlte, Andrew Carnegie. Er wußte nur zu gut, daß man ihn bei dem Wert brauchte, und ließ sich suchen. Er

stand überdies damals, es war im Jahre 1900, gar nicht mehr im Gesichäft drin. Er hatte es stets verstanden, sich tüchtige Helfer heranzubilden und ihnen Vertrauen und freie Hand gegönnt, weil er damit ersahrungsmäßig am weitesten kam. Homestead und seine anderen Unternehmungen waren so fest vrganisiert, daß sie jeht unter der scharsen Veitung des vom einsachen Arbeiter zum Direktor aufgestiegenen Präsidenten Schwab ihren gewohnten Weg auch ohne Carnegie gingen.

So hatte sich letterer 1899 von den Geschäften zurückgezogen. Er fand plöglich, "daß die Jagd nach dem Dollar des Alters unwürdig fei", und faufte sich das Schloß Sfibo Castle in seiner geliebten Beimat Schottland, um sich mit Muge der Arbeit zu unterziehen, sein Riesenvermögen wieder auf segensreiche Art zu verausgaben. Damals war er bereit, seinen Anteil an den von ihm beherrichten Stahlwerken für die Kleinigkeit von 200 Millionen Dollar zu verfaufen, aber er fonnte diesen Preis nicht erzielen, obwohl sich die Augen des bereits in der Bildung begriffenen Trustes verlangend genug auf Homestead hefteten. Carnegie wartete also und ließ inzwischen seinen Generaldireftor Echwab sich weiter plagen. Er hatte überhaupt nach dem Zeugnis seiner Freunde aufgehört, sich Ropfzerbrechen zu machen, seit er selbständig und nur noch sich allein verantwortlich war. Er jann die fühnsten Plane aus, fand mit Feld= herrntalent stets den richtigen Weg der Ausführung, war ein unübertroffener Organisator und wußte stets die besten Helfer zu finden. War es aber einmal joweit in Ordnung, jo hütete er sich, sich in alle Einzelheiten zu mengen, überließ vielmehr alles seinen Untergebenen und "schüttelte sich die Sorgen ab, wie die Rate das Waffer". Er felber erzählte gelegentlich mit Humor, wie sich dieser Umschwung in ihm voll= zogen: "Ich brauchte lange dazu, aber ich lernte es schließlich doch nämlich, daß alle großen Gisenbahnleiter niemals jelbst etwas Rennens= wertes tun. Ihr Hauptaugenmert richten sie darauf, andere arbeiten zu lassen, während sie selbst über die Arbeiten nachdenken. Ich nahm mir das für mein späteres Leben zur Lehre, jo daß tatjächlich fein Weschäft mir in Zukunft irgend welchen Rummer machte. Meine jungen Teilnehmer arbeiteten und ich lachte inzwischen. Dasselbe empsehle ich jedem Beschäftsmann zur Beachtung, da mit wenig Lachen auch nur wenig Erfolg zu ernten ift. Der Arbeiter, der sich seiner Arbeit freut und sich seine Unannehmlichkeiten weglacht, ist des Emportommens sicher, denn was wir mit Lachen und gern tun, das tun wir auch gut. Wenn Gie einen Präsidenten, einen Oberaufieher oder Schapmeister seben, der von jeinen Pflichten niedergedrückt und mit Kummer beladen ist, dann dürfen Sie sicher sein, daß er mit mehr Verantwortlichkeit beladen ist, als er zu tragen vermag, dann bedarf er der Erleichterung."

Carnegie also ließ sich um die Zufunft feine grauen Haare wachsen und wartete ab. Ein Jahr später war der Trust mit Rockesellers und Morgans Silfe zustande gekommen. Acht der ersten Stahlwerke des Landes mit einem Aftienkapital von beinahe 600 Millionen Doll, waren unter eine Leitung gebracht, man verfügte über 40 Prozent der amerikanischen Stahlerzeugung, und auch einige wichtige Bahnen waren in den händen bes Kartells. Rockefeller und Morgan glaubten jest den "Stahlfönig von Homestead" in der Hand zu haben. Gie boten ihm 50 Millionen Dollar in Truftattien für seine Stahlwerfe und fündigten ihm für den Kall der Ablehnung Rampf bis aufs Meffer an. Carnegie lachte fie aus und sagte, er würde schleunigst für weitere 15 Millionen Dollar, die er gerade disponibel habe, neue Stahlöfen bauen, um fich die Preiserhöhungen des Trustes zu nute zu machen. Außerdem meldete er die Absicht. einige neue Konturrenzbahnen zu bauen. Morgan und Rockefeller famen ihm nun entgegen; ihr erstes Angebot war ja in der Tat unverschämt gewesen und hatte wohl nur den Zweck gehabt, Carnegies Forderungen zu erfahren. Endlich einigte man sich, auf welcher Basis, hat weder der Trust noch Carnegie verraten, indessen scheint soviel sicher, daß Carnegie 250 Millionen Doll, mit einer bestimmten Zinsgarantie erhalten hat, es ift aber auch von einer noch viel größeren Summe gesprochen worden. Fast ebenso sicher ist auch, daß Andrew Carnegie mit diesem Erlös aus jeinen Stahlwerken — er besitzt daneben noch mancherlei andere Werte einer der reichsten Privatleute der Welt ist. Höchstens Rockefeller dürfte sein Vermögen inzwischen noch höher gebracht haben; dagegen haben beispielsweise die Rothschilds wohl nur zeitweise, wenn mehrere von ihnen ihr Vermögen zusammenzählten, ähnlich riefige Kapitalien angehäuft. Die jährliche Einnahme Carnegies aus seinen Trustattien beläuft sich auf 50 Millionen Mark, ift also mindestens doppelt so groß, wie Rrupps Gintommen in seinen letten Lebensjahren, auf der Sohe seines Besitzes, war.

Bis dahin ein Gegenstand der Bewunderung und des Neides, wurde Carnegie nunmehr durch die Art, wie er seinen ungeheuren Reichtum durch Stiftungen und Wohltum zu erschöpfen bestrebt war und noch ist, noch mehreren ein offenbares Rätsel. Schon zehn Jahre früher hatte er in mehreren Büchern sich über die Pflichten, die der Reichtum auferlegt, in einer Weise ausgesprochen, die allgemeines Aufsehen und ungläubiges

Staunen hervorrief. "Reichtum" — schrieb er u. a. in seinen vielgelesenen Brochuren "Reichtum und sein Gebrauch" und "Das Evangelium des Reichtums" - "Reichtum wurde bisher auf drei verschiedene Arten verteilt: die erste und hauptjächlichste ist seine Hinterlassenschaft an die eigene Familie. Im allgemeinen bringt dergleichen weder den Töchtern noch den Söhnen Glück, und das einzige, was fich zugunften dieses Berhaltens fagen läßt, ift das: es bildet eins der wirffamften Mittel für eine überschnelle Wiederzerstrenung des Reichtums. Ein anderer, vielfach üblicher Gebrauch ist der, den Reichtum nach dem Tode öffentlichen Anstalten zu vermachen. Darin liegt weder Edelmut noch Segen, etwas fortzugeben, was man selbst nicht länger zu behalten vermag! Wie wenig jolche Vermächtnisse nützen, hat gerade jett ein flassisches Beispiel erwiesen. Ein großer Jurift hat fünf oder jechs Millionen Dollar einer öffentlichen Bibliothet in New York hinterlassen, eine Einrichtung, die so außerordentlich notwendig ift, daß die Richtrealisierung biefer Stiftung direft als ein Unglück erscheint. Das Testament wurde infolge eines Formsehlers für ungültig erflärt, obgleich an den Absichten des Erblassers nicht der geringste Zweifel sein kann. Gine Travestie auf die Torheit derjenigen, die sich von ihren Millionen bis zu ihrem Ende nicht zu trennen vermögen. Die dritte und einzig edle Art für den Gebrauch von Reichtum ift die folgende: Man sehe Reichtum als ein geheiligt anvertrautes Pfand an, das von demjenigen, in deffen Sande es floß, für die höchsten Güter des Bolfes zu verwenden ift. Bu einem großen Fonds gehäuft und bann ähnlich verwendet, wie Cooper sein Geld für das Cooper-Institut bestimmte, begründet es etwas, was ganze Geschlechter überdauert. Dadurch erft, daß man seinen überflüssigen Reichtum schon während seines Lebens richtig anwendet, wird er für die Allgemeinheit zum Segen." Co und ähnlich hat sich Carnegie bei hundert Gelegenheiten ausgesprochen und zwar längst, bevor er sich zur Ruhe sette, um sich in Muße der Absicht hinzugeben, "feinen Reichtum mit derfelben Sorgfalt und Gewiffenhaftigkeit wieder zu verteilen, mit welcher er ihn angehäuft hatte."

So hielt er z. B. eine Rede über die Pflichten des Reichtums bei der Eröffnung des von ihm mit 20 Millionen Mark begründeten und auch später noch reichlich unterstüßten "Carnegie-Instituts" zu Pittsburg, einer prächtigen und vorbildlich eingerichteten Bibliothek für alle Stände. Er sagte darin unter anderem: "Der Schluß hat sich mir ausgedrängt, daß überflüssiger Reichtum ein anvertrautes Gut ist, das durch seinen Besitzer bei Ledzeiten zum Besten seiner Mitmenschen zu verwalten ist; und ich

wage vorherzusagen, daß einst ein Tag kommen wird — dessen Morgenstämmerung wir schon erkennen können —, wo der Mann, der als Besitzer von Millionen, über die er frei versügen konnte und die er hätte versteilen können, stirbt, entehrt stirbt."

Die Gründung und Unterstützung von Bolfsbibliothefen ift überhaupt Carnegies Steckenpferd, die Bibliothef ift in seinen Augen die Universität des Unbemittelten. In Vittsburg und Alleghann City hat er bereits über 50 Millionen M. für diesen Zweck gespendet. Der Stadt New Nork bot er die Dotierung von 65 Freibibliotheten in allen Stadt= teilen an. Er wollte für diese 20 Millionen Mt. opfern, und verlangte nur, daß die Stadtverwaltung ihre fünftige Erhaltung übernehme, um den Fortbestand seiner Stiftungen auch nach seinem Tode zu sichern. Nachdem er in Amerika und England bereits über hundert Bolksbibliotheken ins Leben gerufen und viele Millionen Dollar dafür gegeben hatte, sprach er gegen den befannten Menschheits- und Friedensapostel Stead seine Bereitwilligfeit aus, noch viel mehr zu tun. Er sei bereit, erklärte er, jedem Gemeinwesen englischer Zunge 200000 M. für die Errichtung einer Freibibliothef zu schenken, sobald die Gemeinden sich ihrerseits verpflichten wollen, jährlich 16000 M. für die Fortsetzung und Unterhaltung der Bibliothefen zu geben. Diese Forderung aber glaubte er stellen zu muffen, um seinen Stiftungen die Fortdauer zu fichern.

Ungeheures hat er auch für das Universitätswesen geleistet. Vor allem bedachte er seine alte Heimat Schottland, an welche er stets die frühere Anhänglichkeit behielt, mit einer neuen Universität, zu der auch der unbemittelte Jüngling völlig freien Zutritt hat, sobald er Fähigkeiten und Fleiß besitzt. Mit fünfzig Millionen M. Kapital, entsprechend 2 dis  $2^{1/2}$  Millionen jährlichem Einkommen ist dieses Institut so reich ausgestattet, daß arme und tüchtige Studenten sowohl freien Unterricht als freien Unterhalt während ihrer Ausbildungszeit erhalten können. Um jedoch auch diese fürstliche Stiftung zu Rate zu halten und seinen Wohltaten den Charafter des Almosens zu nehmen, hat der Stifter angeordnet, daß die umsonst ausgebildeten Studenten später, wenn sie im Leben vorwärts gekommen sind, die verauslagten Summen zurückzuerstatten haben.

Später schenkte Carnegie auch den vier älteren Universitäten Schottlands im ganzen 20 Millionen M., die für Stipendien, für die Zwecke freier Forschung und zur Unterstützung des Frauenstudiums bestimmt waren. Endlich soll der unerschöpfliche Milliardär die Absicht haben — und dürfte sie inzwischen auch schon ausgeführt haben, in Pittsburg eine einzigartige technische Hochschule, "eine geistige Hauptstadt der Eisenund Stahlwelt" ins Leben zu rusen. Diese großartigste seiner Schöpfungen wollte er mit 100 Millionen M. ausstatten.

Alle diese königlichen Gaben haben das Vermögen Carnegies kaum angegriffen. Ein Grundstock von einer Milliarde, der jährlich 50 Millionen Mark Zinsen trägt, ist so leicht nicht zu erschöpfen. Carnegie soll, bevor er sich zur Ruhe setze, 120 Millionen Mark verschenkt haben, seit 1899 dürste der Wert seiner Stiftungen mindestens das Doppelte betragen haben. Im Jahre 1901 äußerte er gegen Stead, daß er mindestens noch mit 1120 Millionen Mark aufräumen müsse, bevor er ans Sterben dächte; als damals 64 jähriger "Rentier" müßte er sich also mit dem Verschenken in Zukunst bedeutend mehr beeilen, als vorher.

Es ist Carnegies, es ist aber überhaupt das traurige Geschief der "Übermillionäre", mit ihren besten Absichten nicht ernst genommen zu werden. In Europa, wo man die Vergangenheit des Stahlkönigs von Homestead, seine nichtsachtende Energie im Verfolgen seiner Zwecke, seine brutale Beseitigung von Existenzen, die ihm hinderlich waren, weniger kannte, ist ihm die Achtung als einem der großherzigsten Nenschenfreunde nicht versagt worden — in den Vereinigten Staaten desto mehr. Man weiß allerdings nicht, wieweit man Gottberg, einem sonst guten Kenner der Verhältnisse, recht geben soll, wenn er schreibt:

"Diese Freigebigkeit amerikanischer Multimillionäre hat ja etwas Bestechendes. Freilich, wenn ein Carnegie sie übt, so wirkt sie vornehmslich auf die Lachmuskeln. Dieser Mann hätte sich auf seinem Lebensswege gar oft als barmherziger Samariter zeigen können. Aber er verssäumte es seinen Angestellten wie Konkurrenten gegenüber. Ohne ungerecht zu sein, dürsen wir uns dem Urteil vieler Amerikaner auschließen, die Carnegies Wohltun und Mitteilen seiner Sucht nach Reklame und Nostorietät zuschreiben. Dieser Tage meldete das Rabel, Carnegie beabsichtige in der schottischen Heimat den Grund und Boden eines Schlachtseldes anzukausen, damit er nicht zu profanem Zweck verwendet werde. Sarstaftisch schrieb die "Newyork Sum": "Nun werden die alten Schotten sich im Grabe umdrehen; der Gedanke, daß ihre Ruhestätten zum Rieselsfelde werden sollten, wäre leichter zu ertragen gewesen, als jener, der sie für Carnegiesche Reklame verwendet weiß."

Eigentümliche Ironie des Schickfals, daß das die New Porker "Sun" schreiben mußte, auf deren unbestechliches Urteil und gesunden

Menschenverstand Carnegie so große Stücke hielt. "Wenn's in der "Newsport Sun" steht, muß es wahr sein" — pflegte er zu sagen.

Man fann nicht miffen, wieweit Carnegies Sandeln von feinen eigentümlichen Familienverhältniffen bestimmt wurde. Bielleicht hätte er anders über die Verwendung seiner Millionen gedacht, wenn er einen Erben, wenn er eine Schar von Kindern und Enteln gehabt hätte vielleicht auch nicht. Er hatte das Blück, das er selbst oft mit Wärme pries, seine Mutter, die er stets als den Schutzengel seines Lebens betrachtete, bis in sein bestes Mannesalter zu behalten. Solange sie lebte, blieb er Junggeselle. Nach ihrem Tode erst heiratete er eine Amerikanerin, deren Liebenswürdigkeit und Güte von allen ihren Befannten gerühmt wurde. Als sich der Milliardär, nunmehr der Schloßherr von Stibo, ins Privatleben zurückzog, besaß er ein einziges Rind, ein Töchterchen von 12 Jahren. Für sie mußte freilich immer, und wenn seine Freigebigkeit noch fo groß war, genug übrig bleiben. Er fonnte die Rolle des philanthropischen Millionenfürsten ruhig spielen, ohne eine ihm nahestehende Seele zu benachteiligen. Er tonnte seinen Ramen über den Erdball berühmt machen, ohne etwas dafür zu bezahlen, was für ihn noch den mindesten Wert hatte.

Wer indessen gerecht sein will, muß zugeben, daß dieser merkwürdige Charafter auch noch von einer ganz anderen Seite beurteilt werden muß. Wohl möglich, daß Carnegie als "Messias der Milliarden", wie man ihn genannt hat, ebensogut er selbst ist, wie Carnegie als Matador der amerikanischen Industrie, als rücksichtsloser Tyrann des Stahlmarktes. Er kann auf diesem Gebiete geglaubt haben, eine Mission zu erfüllen, wie auf jenem. Sicher ist es jedenfalls, daß er davon überzeugt war, daß der Stahl das Gisen auf der Erde verdrängen müsse, daß ferner die Vereinigten Staaten das von der Natur vorher bestimmte Land der Stahlsproduktion für die ganze Welt seien, und daß drittens dieser Vorzug die Republik dazu besähige und verpstichte, überhaupt eine Herrschervolle unter den Völkern der Jukunskt zu übernehmen. In seiner Niederschrift über die "Stahlsabrikation des 19. Jahrhunderts" spricht er sich über diese Dinge sehr bestimmt aus.

"Gegenwärtig", heißt es darin, "arbeiten die Eisenstein= und Kots= werfe in England mit angespanntester Kraft, und doch zeigt sich die Ausbente nicht wesentlich erhöht. Dasselbe ist in Deutschland der Fall, abgesehen davon, daß hier noch minder wertvolle Kohlenselder der Ausbeutung harren, sobald, was wahrscheinlich ist, die Kohlenpreise steigen.

Rußland war bis jetzt für die Stahlsabrikation von geringer Bedeutung: wenn es gegen die Mitte des laufenden Jahrhunderts seinen eigenen Bedarf zu decken vermag, darf es zufrieden sein. Abgesehen von den Vereinigten Staaten, sowie von Großbritannien und Deutschland, wird wenig Stahl in der Welt gemacht, auch ist es nicht wahrscheinlich, daß künstig noch ein anderes Land viel davon produzieren wird. Die Erswartung von China und Japan, einst Stahl für den Weltmarkt zu liesern, hält der Versasser für irrig. Großbritannien und Deutschland dürsten davon später nicht viel mehr produzieren als jetzt, so daß dann die Verseinigten Staaten allein den täglich sich mehrenden Weltbedarf decken können." Hier, heißt es dann weiter und nicht ohne Verechtigung, liegen die reichsten Naturschätze für die Stahlprodustion in unerschöpflichen Lagern ausgespeichert. So dürste die Stahls und Eisenaussuhr dieses Landes, die (an der Wende des Jahrhunderts) schon 500 Millionen Mark im Jahre überstieg, bald ganz andere, unerwartete Dimensionen annehmen.

"Dann muß aber", fährt der Stahlkönig mit einem Anklug von Begeisterung fort, "die Ausgiebigkeit unserer Stahlkabrikation auf die einheimische Entwickelung von wunderbarer Wirkung sein. Die Nation, welche den billigsten Stahl hat, wird notwendigerweise auf wirtschaftslichem Felde die anderen Nationen beherrschen. Der billigste Stahl versmittelt die billigsten Schiffe, die billigsten Maschinen und mehr als tausend andere Artikel, welche ganz oder teilweise aus Stahl gemacht werden. Wir stehen am Vorabend einer Entwickelung der Industriemächte unserer amerikanischen Republik, dergleichen die Welt niemals vorher gesehen hat."

Gleichviel ob Carnegie mit dieser Prophezeiung, die eine Weltherrschaft der Bereinigten Staaten vorausahnt, recht hat oder nicht — jedenfalls kann man begreisen, daß ein Führer der Industrie, dessen Abstichten in dieser Weise das Erdenrund umspannten, in Kleinigkeiten und im Verfolgen seiner Ideen nicht rücksichtsvoll war. Um das Geld war es ihm nicht zu tun, wenn er die Stahlindustrie in seine Hand zu bringen suchte, das hat er durch sein späteres Leben bewiesen. "Der Dollar ist nur die Schale, der Kern der Sache liegt tieser!" sagte er öfter. Er hegte auch nicht die geringste Besorgnis, daß die neueste, ihm wenig sympathische Entwickelung des Geschäftslebens in den Vereinigten Staaten diesen natürlichen Gang der Dinge aushalten könne.

Mit großer Zuversicht hat Carnegie sich gelegentlich dahin ausgesprochen, daß weder Trusts noch Milliardäre, noch irgendwelche noch so ungesetzliche Kombinationen des Kapitals imstande sein werden, dem

Lande auf die Tauer den geringsten Schaden zuzufügen. Er war ein Mann, der einige Erfahrung besaß, und wenn er den Trusts eine wenig befriedigende Perspettive ausmalte, so muß es ihm damit Ernst gewesen sein, denn er zog sich aus dem Geschäfte zurück, sobald das Kollegium Morgan=Rockefeller=Frick es in die Hand genommen hatte.

"Die Amerikaner", schrieb er in seinem Aufjatz: Das Schreckgespenst der Trufts - "tonnen ruhig lachen über die Anstrengungen ihrer Eisenbahnmagnaten und all ihrer Fabrifanten, die volkswirtschaftlichen Besetze durch Trufts, Vereinigungen, Spieleinfäße, Differentialtarife und irgend etwas dergleichen zu umgehen, solange sie an dem Brundsate des unbeichränft freien Bettbewerbs festhalten. Haltet das Weld frei und offen. Freiheit vor allem für jeden Eisenbahnbau, wann und wo immer das Kapital ihn zu unternehmen wünscht, und zwar unter gleichen Bedingungen für alle. Niemand fann auf die Länge der Zeit mehr als den durch= schnittlichen Gewinn für Anlagekapital herauspressen; weder ein Monopol, noch ein Verfehrsmittel, noch eine Fabrif. Jeder darauf zielende Versuch muß mit einem Fehlschlage endigen. Es ift lächerlich, wenn Leute glauben, sie könnten dadurch, daß sie in einem und demselben Zimmer beraten und Resolutionen fassen, die großen Gesetze des Geschäftslebens andern - einerlei ob dieje Leute Gijenbahnprafidenten, Bantiers oder Fabrikanten find.

Die Trustmode hat nur noch eine kurze Lebensspanne vor sich. Zweisellos wird ihr nach der nächsten geschäftlichen Depression eine neue gleich törichte Mode folgen; aber es liegt darin auch nicht die geringste Gesahr. Gesunden Geschäftsprinzipien kann kein ernstlicher Schaden aus all diesen Bewegungen erwachsen. Die einzigen, welche die Trusts zu fürchten haben, sind diesenigen, die Narren genug sind, sich daran zu beteiligen. Der Konsument und der Versender, nicht der Fabrikant und der Eisenbahnbesitzer, werden dabei das Fett abschöpfen."

So urteilte Carnegie, der vielleicht die Wirfung der Trusts unterschätzte, weil er übersah, daß ihre Leiter, wenn sie einflußreich und strupellos genug dazu sind, sich vielleicht auch einmal dirette Eingriffe in die Handelssgesetzung zu Gunsten ihrer Schöpfungen erlauben könnten. Jedenfalls aber sind seine gesunden Ansichten gut für diesenigen zu lesen, die bereits in den neuen großen Trusts den Beginn des Weltuntergangs erblicken.

Ebenso wie über die Trusts, hatte Carnegie auch über die großen Kapitalisten, die sogenannten Multimillionäre seines Adoptiv-Vaterlandes, seine besonderen Ansichten. Er hielt sie für nüßliche, ja hochnotwendige

Glieder in der Entwickelung des Geschäftslebens und bekonte, daß sie, ob sie wollen oder nicht, doch schließlich alle nur für das gemeinsame Wohl und die Steigerung des Volksvermögens arbeiten.

"Betrachten Sie den Reichsten", rief er in einem Vortrage seinen Zuhörern zu, "den jemals die Welt gesehen und der vor einigen Jahren in New Yorf starb (Vanderbilt); was stellt sich dabei heraus? Daß von einer geringfügigen Summe für seine eigenen täglichen Bedürsnisse abgesehen, sein ganzes Vermögen und all sein Übersluß an Gewinn in Unternehmungen gesteckt war, welche das Eisenbahnsviem unseres Landes vervollkommneten. Ob der Millionär will oder nicht, unter den bestehenden Verhältnissen fann er das Gesetz nicht umgehen, das ihn zwingt, seine Millionen zum Besten der Gesamtheit zu verwenden. Tatsächlich lebt der moderne Millionär im allgemeinen recht einfach. Er gibt für sich selbst recht wenig aus und ist die Arbeitsbiene, die in den Vienentord der Industrie ihren Honig aussammelt, dessen, die in den Villgemeinheit sich einmal zu erfreuen die Gewißheit hat."

## John Rocefeller und die Standard Dil Company.

Es gibt in New York einen Millionär, es ist beiläufig ein wirklicher vielfacher Tollarmillionär, nicht einer von denen, die ein befannter Umerikaner im ftarken Berdacht hatte, daß fie ihre Millionen mindeftens zu vier Fünfteln mit in die Ewigfeit nehmen, weil sich nach ihrem Tode weiter nichts davon vorfand. Jener Mann — manche schäßen ihn auf 50, manche auf 100 Millionen — heißt William Rockefeller und doch nennt man ihn den armen Rockefeller zum Unterschied von seinem Bruder John D. Rockefeller. Dieser gilt dagegen als der reichste Umerikaner, wenigstens seit Andrew Carnegie als Schloßherr von Stibo im schönen Schottland auf die Erwerbung von Dollars verzichtet hat. Manche Quellen schätzen den Petroleumkönig auf 700 bis 800 Millionen Doll. oder drei Milliarden M., aber sie haben vermutlich um das dreibis vierfache übertrieben, vielleicht auch das Vermögen Rockefellers mit dem des Betroleumtrustes verwechselt, das allerdings auf 600 Millionen Tollar angegeben wird. John Rockefeller ift nur jum Teil Besitzer dieser Millionen, aber er ist daneben allerdings auch Teilhaber einer großen Bahl von anderen Unternehmungen, und es ist nicht gerade un= wahrscheinlich, daß sein Besitz eine Milliarde Mark bereits übersteigt.

Aus der Jugend und dem Vorleben Rockefellers ist zuverlässig fast nichts befannt. Er selber scheint in Bezug auf seine Vergangenheit sehr

zugeknöpft zu sein, er hat weder Zeit noch Neigung gehabt, gleich Andrew Carnegie seine Lebensgeschichte zum Ansporn für junge Leute niederzuschreiben. Es kann wohl mit Recht vermutet werden, daß er auch weniger Grund dazu hatte. Wenn er gelegentlich autobiographische Notizen von sich gab, geschah es in anderer, allerdings auch origineller Form. So überwies er vor einigen Jahren der von ihm begründeten Universität in Chicago sein erstes Banktonto-Buch. Die Eintragungen bewiesen, daß er bereits als zwanzigjähriger Lohnarbeiter wöchentlich drei Dollar zurückelegte. Wenn er damit dis auf den heutigen Tag fortgesahren wäre, so würde sich sein Vermögen mit Zins und Zinseszins sehr bescheiden aussnehmen neben den Zinsen, die ihm sein wirkliches Vermögen jest an jedem einzelnen Tage einträgt.

Unter diesen Umftänden können die hier mitzuteilenden Daten über das Leben des berühmten Petroleumkönigs keinen Anspruch auf absolute Zuverläffigkeit erheben. Man weiß nicht einmal das Jahr und den Ort, wo der verschlagenste Geschäftsmann und strupelloseste Machthaber des neueren Amerika das Licht der Welt erblickte. Es scheint, daß John Rockefeller zu Beginn der vierziger Jahre auf dem Lande oder in einer der fleineren Städte des mittleren Teiles der Bereinigten Staaten geboren wurde. Seine Eltern icheinen aus Frland oder Schottland ein= gewandert zu sein. Wie er seine Jugend hingebracht, ist streitig, manche fagen als Landarbeiter, andere als Juhrknecht. Jedenfalls juchte er dann nicht ohne Erfolg die Anfangsgründe des Detailhandels zu erlernen, denn im Jahre 1864 finden wir ihn als Handlungsgehilfen oder Buchhalter in einem kleinen Laden für alle möglichen Dinge, wie fie in den Land= städtchen noch jest üblich sind. Das Geschäft von Clarke u. Co. in Sharon (Benn.) war fein großes und fein fleines, es vegetierte so bin und nährte seinen Mann, zumal die Familie des Besitzers außerdem eine hübsche Farm in der Nähe der Stadt bewirtschaftete. Damals freilich ging der Handel in der Tat mehr schlecht als recht. Der Bürgerfrieg hatte das Land ausgesogen, und wenn der Bauer nichts hat, so hat genau wie bei uns auch der Mittel= und Handelsstand nichts.

Hier also lag Mr. John Rockeseller der Tätigkeit des Band= und Seise=, oder des Öl= und Sensenwerkauses ob. Er war ein stiller, zu= geknöpfter Mensch von schlanker Statur und blassem, wie versteinertem Gesicht, der nicht von sich reden machte und noch weniger selbst redete. Seine Empfehlungen waren gute, seine Führung tadellos, von den Talenten, die er später entwickeln sollte, kam vorerst noch nichts zum Durchbruche,

oder vielmehr die erste Gelegenheit, wo er sie versuchte anzuwenden, wurde auch die lette.

Der lange und vernichtende Bürgerfrieg nahte seinem Ende. Noch ein paar Monate vielleicht, und der solange gehemmte Strom des wirtschaftlichen Lebens mußte fich mit Macht wieder in das altgewohnte Bett fturzen. Eine Periode des Aufschwungs, wie sie fast jedem Kriege folgt, war auch hier zu erwarten. Das saben freilich in Sharon wenige voraus, aber zu diesen wenigen gehörte der junge Clerk des Hauses Clarke u. Co. Er fah im Geifte und entnahm den Zeitungsberichten, daß der Widerstand der Südstaaten binnen furgem gebrochen sein wurde, daß Sunderttausende von Streitern zur Arbeit zurückfehren wurden, und daß das jest halbverödete Land in einigen Monaten Käufer in Menge finden wurde. Er jah das ein und hätte fich gern fein befferes Wiffen zu nute gemacht, denn er hatte einen brennenden Wunsch — reich zu werden. Da ihm jedoch felbst die Mittel fehlten, erlaubte er sich seine Unsichten seinem Chef vorzutragen und ihm zu raten, jest und rasch von dem ledigen, noch billigen Boden zu faufen, soviel er befommen konnte. Mer. Clarke war indessen anderer Meinung, nicht allein über das zu machende Weschäft, sondern auch über die Befugnisse seines Gehilfen. Es fam zu einem unerwarteten Wortwechsel, und das Ende vom Lied war, daß John Roctefeller beim nächsten Termin sein Bündel schnürte und der hoffnungs= vollen Landstadt Charon den Rücken fehrte. In Cleveland, einer auf= ftrebenden Stadt, erhoffte er einen befferen Boden für feine Talente. Zuerst sah es damit nicht besonders günstig aus. Entschloffen sein Blud auf eigene Fauft zu versuchen, hatte er seine paar ersparten Dollar in ein fleines, wenig lohnendes Detailgeschäft gesteckt und marterte nun seinen Geist ab, einen Weg zu finden, der ihn aus diesen erbarmlichen Berhältniffen heraus und dem ersehnten Ziele näher führte. Gine Frau, die den gegenüberliegenden Laden besaß, pflegte später zu erzählen, wie er oft wie versteinert am Tenster gestanden und geistesabwesend in die Ferne gestarrt habe. "Wie ein hungriges Raubtier", erzählte sie, "sah er dann aus, obwohl er gar nicht so häßlich war. Mir graute vor ihm, und wir pflegten ihn in der Straße nicht anders zu nennen als den Mann mit dem steinernen Gesicht."

Der Zufall kam ihm zu Hilfe, jener Zufall, der sich jedem Menschen hier und da bietet, und den der Tüchtige stets mit rascher Hand zu erfassen weiß, während die meisten ihn ungenützt vorüber gehen lassen. Rockefeller lernte einen, zu seinen Kunden gehörenden Arbeiter, namens Andrews

fennen, der in einer der dortigen Petroleumraffinerien beschäftigt war. Andrews war mit seiner Lage ebenso unzufrieden wie Rockefeller mit der seinigen; er glaubte ein Verfahren gefunden zu haben, mit deffen Silfe sich aus dem roben Erdöl ein größerer Prozentsatz gereinigtes Petroleum gewinnen ließ, und suchte nun einen Teilhaber, um seine Idee zu verwirklichen. In dem unternehmungsluftigen Detailisten fand er seinen Mann, und da Rockefellers Ansichten in Bezug auf die Hebung der allgemeinen Geschäftslage sich als richtig erwiesen hatten, so schien die Zeit zur Begründung des neuen Unternehmens gut gewählt. Der junge Kaufmann hatte, um endlich einmal einen größeren Coup zu wagen, fein geringes Barvermögen und seinen ganzen Kredit benutt, um mit Silfe eines Bantiers - allerdings größtenteils ohne Deckung - einen Boften Erie-Gisenbahnattien zu faufen, die er dann bei steigendem Rurs wieder lossichlug. So fam er in den Besitz von ein paar tausend Dollar und unter abermaliger gleichzeitiger Anspannung seines Kredits benutte er diefes Geld, um mit Undrews gemeinsam eine Ölraffinerie nach deffen Ideen anzulegen. Es war im wesentlichen eine Gründung auf Borg, und obwohl sich einige Ölproduzenten fanden, die ihr Rohöl dem neuen Unternehmen ohne sofortige Bezahlung anvertrauten, so hätte die Raffinerie doch wohl in furzer Zeit aus Mangel an Betriebskapital eingehen muffen, wenn nicht Rockefeller zur rechten Zeit noch einen dritten Teilhaber mit 10000 Dollar gefunden hätte. Nun ging das Unternehmen wenigstens solange, bis das neue, in der Tat vorteilhafte Verfahren Andrews' sich bewähren konnte, und dann stand man infolge der erzielten Mehrproduktion an Dl bald felbständig und mit einem gewiffen Borjprung der Konfurreng gegenüber. Schon nach wenigen Jahren konnten Andrews und Rockefeller des dritten Teilhabers hatten sie sich wieder entledigt — eine zweite größere Raffinerie hinzupachten, und jett fingen fie langfam an, ein Bermögen zu sammeln. Der erste Gebrauch aber, den Rockefeller davon machte, war die Bestechung des Direktors einer Gisenbahn, auf welcher das Rohöl versandt wurde. Der Transport des Öls geschah größtenteils in Fässern mit der Bahn und war für die pennsylvanischen Eisenbahnen eins der größten Geschäfte, denn die verfrachteten Ölmengen stiegen mit jedem Jahre. Für die Raffinerien aber, die das Öl bar von den Besitzern der Petroleum= quelle fauften, bedeutete jeder Cent Frachtersparnis einen Vorteil.

Rockefeller war der erste, der sich diese Frachtvorteile systematisch und mit allen Mitteln zu verschaffen wußte, und auf dieser Basis sind seine großen Raffinerien, ist der Standard Dil Trust, sind seine Millionen erwachsen. Welches jedesmal die Mittel waren, durch welche er sich die Bahnen gefügig machte, ift niemals flar zu übersehen gewesen. Die Bewalt konnte es anfänglich, als er noch ein bescheidener Konkurrent unter vielen war, nicht gewesen sein, aber das Mittel der Bestechung, bei den Direftoren, Inspettoren, Arbeitern und Beamten der Gijenbahnen ausgiebig zur Anwendung gebracht, tat dieselben Dienste. Die Korruption ist ja leider — und war schon damals in den Vereinigten Staaten die fressende Krantheit des ganzen öffentlichen Lebens. Bestechung war üblich in den Gerichtsfälen und Parlamenten, Bestechung galt das meiste in den städtischen Rörperschaften und öffentlichen Umtern, Bestechung herrschte bei den Eisenbahnen und machte nur zu oft alle Bemühungen des ehr= lichen Raufmannes und Industriellen zunichte. Das war vor dem Kriege nur in sehr bescheidenem Maße der Fall gewesen und hatte faum eingreifende Wirkungen ausgeübt, jetzt aber, mit dem 1865 einsetzenden tropischen Aufschwung aller Gewerbe, wurde es ein allgemeines Übel und ist für das plögliche Unwachsen zahlreicher Riesenvermögen seit jener Zeit sicherlich mitverantwortlich zu machen.

Rockefeller also war einer der Ersten, die auf frummem Wege fleine, und sobald ihre Macht wuchs, große Vorteile über die Nebenbuhler zu erreichen wußten. Wo und wie er zuerst den Hebel eingesett, entzog sich der öffentlichen Kenntnis, erft viel später ersuhr man durch gericht= liche Feststellungen, daß sich Rockefeller schon wenige Jahre nach der Gründung seiner Fabrit Tarifvorteile von einzelnen Gifenbahnen zu verschaffen gewußt hatte. "Die Borwürse", schreibt Prof. L. v. Halle in seiner Untersuchung der Kartelle in den Bereinigten Staaten, "welche an bem Standard Dil-Unternehmen für lange Zeit haften geblieben, find: daß die Borzugstarife in unrechtmäßiger Weise durch Bestechung bezw. Bewährung von Begünftigungen an die betreffenden Gifenbahnverwalter erzielt seien, und ferner die unerbittliche Grausamfeit, mit welcher man widerstrebende oder lästige Konkurrenten vernichtete. Ersteres ist nun nach Bonham dem Einzelnen gar nicht so sehr anzurechnen, vielmehr ist von jeher das Bestechungssystem mit der Entwickelung der Eisenbahn Hand in Hand gegangen. Wenn der eine es nicht anwandte, so wandte ein strupelloserer Wegner es an, um ihn aus dem Telde zu schlagen."

Dies geschah indessen vorläufig, und viele Jahre hindurch, unter dem Schleier des tiefsten Geheimnisses. Befannt wurde nur, daß bald hier, bald dort eine Gisenbahn die Öltarise soweit erhöhte, daß das Geschäft für gewisse Nafsinerien unlohnend wurde, daß plöglich der oder



John Rockefeller.

jener Rohölproduzent seinem bisherigen Kunden die Abgabe von Öl verssagte, kurz daß sich Schwierigkeiten erhoben, deren Quelle im Dunkeln blieb und die nach und nach die schwächeren Raffinerien in Pennsylvanien existenzunfähig machten. Nur die größten Raffinerien zeigten sich unersschüttert, ja sie wurden noch stärker und waren stets bereit, die danieder liegenden Geschäfte zu billigem Preise anzukaufen. Rockeseller war keinesswegs der Narr, es mit allen zugleich oder auch nur mit den größten Gegnern aufzunehmen, er vernichtete zuerst die kleinen Raffineure, die

ohnehin unter schlechteren Verhältnissen arbeiteten, und traf inzwischen mit den großen Raffinerien Vereinbarungen, die auf ein gemeinsames Handeln hinausliesen. Dazu zeigten sich in einer Zeit, wo, eben durch Rockesellers heimliche Wühlereien, das ganze Erdölgeschäft zweiselhaft war, die meisten Fabrikleiter gern bereit, und so entstand allmählich ein fester Ring von großen Raffinerien, deren Maßregeln sich zielbewußt nach zwei Seiten richteten, gegen die Eisenbahnen und gegen die Besitzer der Ölquellen.

Früher hatte Rockefeller den allmächtigen Dollar spielen laffen, um sich einzelne Eisenbahnen gefügig zu machen. Jest zog er andere Saiten auf. Er forderte bald, daß man sein Dl zu jedem ihm genehmen Breis befördere, bald, daß die Gesellschaft das DI bestimmter Quellen und Raffineure überhaupt zu transportieren ablehne. Zu spät erkannten die Gisenbahnen, daß sie sich selber einen Tyrannen erzogen hatten. Einzelne weigerten sich; der "Mann mit dem steinernen Gesicht" unterstützte ihre Konfurrenzlinien, entzog den Ungehorsamen die Frachten, ja baute oder kaufte selbst Linien, die jenen alsbald einen mörderischen Wettbewerb bereiteten, und machte sich so nach und nach das ganze Eisenbahnnetz, welches für die Ölindustrie überhaupt in Betracht kam, gefügig. Als Herr — wenn auch nicht recht= lich, so doch fattisch, über alle mit ihm verbündeten großen Raffinerien fonnte er Waffen handhaben, denen keine einzelne Gisenbahn gewachsen war. Als sich dann später die Bahnen ebenfalls zusammenschlossen, als das Banderbiltsche und andere Eisenbahnsnsteme entstanden, war auch Rockefeller bereits eine Macht geworden, der sie selbst in ihrer Gesamtheit nicht mehr widerstehen konnten. Sogar ein Banderbilt erklärte einmal, es gabe nur einen Mann in den Bereinigten Staaten, mit dem er fich befinnen würde anzubinden — Rockefeller.

So waren die Eisenbahnen eine Waffe geworden, die der Unermüdliche nunmehr gegen die Rohölproduzenten schwang. Wie früher den Bahnen, erklärte er jest den Quellenbesißern, wem sie fernerhin ihre Produktion verkaufen dürften, wem nicht. Er diktierte ihnen die Preise und die Absawege. Wiederum erhob sich derselbe hoffnungslose Kampf gegen den übermächtigen Gegner. Viele Ölfarmen weigerten sich, Rockefeller ihr Rohöl zu verkaufen. Wie durch ein Zauberwort war ihnen plößlich der Absah versperrt. Die Raffineure weigerten sich, ihr Öl zu kaufen, die Bahnen gaben vor, es wegen Wagenmangels nicht befördern zu können. Die meisten wurden des Kampfes müde, ergaben sich dem Allgewaltigen oder verkauften ihre Quellen.

Alls Herr der Eisenbahnen und der Ölquellen fonnte nun Rockefeller

den noch unabhängigen Raffineuren völlig den Juß auf den Racken setzen. Er befahl ihnen, nur zu demselben Preise zu verfaufen wie er und der Ring der mit ihm verbündeten Kabrifanten, er schrieb ihnen ihr Absatzgebiet vor. Wer fich nicht fügte, wurde binnen furzer Zeit, oft in wenigen Monaten, unschädlich gemacht, und dieses Schickfal traf viele. Ihr Rohol verteuerte fich, ihre Bahnen machten Schwierigkeiten, in ihrem Absatzgebiet wurden fie plöklich unterboten, und wenn die Geschäfte gar nicht mehr gehen wollten, fam allenfalls ein Agent Rockefellers und bot ihnen für ihre Anlagen einen Spottpreis, den sie annehmen mußten, um nur etwas zu retten. Handelstammer von Pittsburg berichtete am dritten April 1876, daß 21 Raffinerien daselbst mit einem Geschäftstapital von mehr als zwei Millionen Dollar und einem Arbeiterpersonal von 3060 Leuten brachlägen. Bon den bestehenden 58 Raffinerien wurden 28 völlig vernichtet, 28 aufgefauft oder gepachtet von Rockefeller und seinen Genossen, der schon damals fog. "Standard Dil Company". Gins der erften Opfer, die fich Rockefeller aussuchte, soll übrigens der Sohn seines früheren Prinzipals gewesen fein. Mr. Clarke jun. gelang es, die Tochter eines "Ölpringen" zu beiraten, deffen Quellen einen bedeutenden Rugen abwarfen. Aber von dem Augenblick an, wo der Schwiegervater ftarb und der Name Clarke in der Firma erschien, war es mit dem Geschäft vorbei. Seine Ölbehälter waren voll, aber seine Abnehmer bestellten die fernere Lieferung ab. Die Eisenbahnen weigerten sich, sein Öl zu befördern. Er war genötigt, es in den Kanal laufen zu laffen, und mußte schließlich froh fein, für einen schlechten Preis zu verfaufen.

Ein etwas genaueres Bild von den Praktiken der Gefellschaft wurde in einer Gerichtsverhandlung auf Grund vieler Klagen wegen ungesetzmäßiger Handlungen der Standard Dil Co. entworfen. Wir geben nur einen einzelnen Fall wieder unter den vielen, die dabei zur Sprache kamen.

Der Kaufmann Simon Bernheimer äußerte sich, wie folgt: Seine Firma habe bereits 1861 mit dem Betriebe von Petroleumraffinerien begonnen. Ihr Betriebskapital war ein völlig genügendes, ihre Fabrikation stand auf der Höhe der Zeit; sie kauften das Rohöl zum Teil am Gewinnungsorte, zum Teil in New York zu denselben Preisen, wie die übrigen Raffineure, ein und waren hiernach jeder loyalen Konkurrenz gewachsen; auch machten sie bis in den Anfang der siedziger Jahre gute Geschäfte und vergrößerten nach und nach ihre Anlagen derart, daß sie ohne Schwierigkeiten ein Duantum von hunderttausend Faß Öl jährlich raffinieren konnten. Auf die Frage, woher es denn gekommen sei, daß

ein Mückgang des Geschäftes eingetreten, antwortete Bernheimer: "Der Grund davon war lediglich der, daß wir nicht dieselben Bedingungen für die Beförderung des Öls von der Ölgegend nach New York hatten, welche andere Leute zu haben schienen. Ich weiß nicht, welche Bedingungen anderen gewährt wurden, aber ich weiß, daß wir nicht mehr mit ihren Preisen konkurrieren konnten."

Der Gerichtshof fragte: "Wie zeigte sich dies auf dem Markte?" Untwort: "Ich kann hierauf nichts Genaueres erwidern. Wir verssuchten, es herauszubringen oder selbst eine Frachtvergütung von der Eisens bahn zu erhalten; aber es war uns unmöglich, zu ersahren, welche Frachtwergütung andere erhielten, und wir konnten eine solche überhaupt nicht bestommen. Im Jahre 1874 vermehrten wir unsere Kapitalien und vergrößerten unseren Betrieb, um uns noch konkurrenzfähiger zu machen. Das half aber gar nichts, wir verloren jedes Jahr Geld, wir arbeiteten mit Verlust."

Zwei Jahre lang, heißt es, fampfte man noch an gegen die Konkurreng, allein vergebens. Die Fracht, welche Bernheimer gahlen mußte, betrug 1,25 bis 1,45 Dollar für das Gaß, wovon nur die Penniplvania= Bentralbahn einen Rabatt von neun Cents gewährte. Die Griebahn erflärte fich bereit, alle Eltransporte zu befördern, aber ohne Gewährung von Refattien, und die New Yort-Zentralbahn lehnte jede Beförderung ab, weil sie überhaupt feine Petroleumwagen besitze, welche angeblich alle der "Standard-Digesellschaft" gehörten. Die Frachten dieser letteren aber waren jo niedrig, daß ein Tarif von 1,45 D., selbst unter Abzug des Rabatts der Pennsylvania-Bahn, einer völligen Berweigerung des Transports gleichkam. Was hatte es da für die Firma noch für einen Zweck, immer mehr Geld fortzuwerfen? Alls sich 1876 ein Agent ihrer Kon= furrenten mit ihnen in Berbindung fette, verfauften fie ihren Besit mit einem nicht allzugroßen Verluste und gaben dieses nur Schaden bringende ärgerliche Geschäft lieber ganz auf. Und das war eine Firma, welche, wie der gerichtliche Sachverständige aussagte, ein Bermögen von mehreren Millionen Dollar befaß.

Es war nicht Rockefellers Wille, auf der Stufe stehen zu bleiben, die er zu Beginn der achtziger Jahre erklommen. Die Standard Dil Co. war ein Gebilde in seiner Hand, aber noch ein loses Gebilde, denn nur zu oft zeigten sich Neigungen einzelner kapitalkräftiger Unternehmer, vorübergehende Konjunkturen, neu erbohrte Duellen, neuerschlossene Koloniale gebiete auf eigene Faust zu benuten und andere Wege zu wandeln, als der Gewaltige wünschte.

Um solche Selbständigkeitsregungen der einzelnen Teilhaber zu verhindern, entwarf der scharffinnige Jurist Dodd eine neue Form der Beschäftsverbindung, die scheinbar den Einzelunternehmungen volle Freiheit in ihrem Inn und Lassen gewährte, um sie in Wirklichkeit gang in die Hand der Truftleitung zu geben. Der Truft nach englischem Recht bedeutet die Übertragung von Eigentum an einen anderen zur Verwaltung und beliebigen Verwendung im Interesse des ursprünglichen Inhabers. Gine solche Übertragung an einen Trustee oder Bermögensverwalter ist also ein Vertrauensakt im höchsten Mage, denn der bisherige Besitzer des Vermögens ift aller Verfügungsrechte über sein Eigentum bar, und der Trustee ist zu nichts weiter verpflichtet, als für ihn das Erreichbare an Interessen, Zins, Dividende u. dal. aus dem von ihm verwalteten Besitz herauszuwirtschaften, fann aber sonst damit machen, was er will. Dodd arbeitete als erster eine Reihe von rechtsverbindlichen Statuten für die Trustierung einer Anzahl von gleichartigen Fabriken an eine ein= heitliche Leitung, d. h. zur Auslieferung der Intereffen aller Einzelunter= nehmer an wenige Machthaber aus. Die Trustleitung verbürgte dem Einzelnen eine gewisse angemessene Verzinsung seines Unternehmens und hielt dies Versprechen auch inne. Sie beließ auch die einzelnen Raffinerien scheinbar unter der Leitung ihrer Besitzer, aber diese waren von dem Augenblick, wo sie dem Trust beitraten, tatsächlich nichts weiter als An= geftellte, als bezahlte Rommis der Trustleitung, die ihnen ihr Tun und Laffen vorschrieb, ihren Produttionsumfang und Absattreis bestimmte, genug sie vollkommen beherrschte. "Der Trust", schrieb der Amerikaner Cook 1887, als sich diese Form der Vereinigung bereits über das ganze Land ausdehnte, "ift eine Bereinigung vieler konfurrierender Betriebe unter einer Berwaltung, welche dadurch die Produktionskosten reduziert, die Produktionsmenge regelt und die Verkaufspreise erhöht. Er ist entweder ein Monopol oder ein Versuch, ein Monopol zu gewinnen; sein Zweck ift, größere Profite durch Berminderung der Rosten, Ginschränfung der Produktion und Erhöhung des Preises zu erzielen. Dies erreicht er, indem er die Produzenten vor die Bahl stellt, sich dem Trust anzuschließen oder vernichtet zu werden. Seine Organisation ist verwickelt, geheim und schlau, er ift ein Meisterstück modernen Scharffinns und Anpaffungsvermögens, er ift zugleich ein Monument des amerikanischen Genies und ein Symbol der amerikanischen Raubgier."

Bei allen früheren Vereinigungen bestand außer dem angedeuteten Bedenken auch noch die Gefahr, daß sich die Gesetzgebung gegen die

Bültigfeit der Statuten, die über die Grenzen einzelner Staaten hinaus= griffen, erflärte, oder darin eine "conspiracy against public welfare", eine Verschwörung gegen das öffentliche Wohl, erblickte. In beiden Fällen waren die Bereinigungen angreifbar, und der Teilnehmer, der gegen die Statuten seine Sonderinteressen verfolgte oder eingegangene Berpflichtungen nicht erfüllte, blieb straflos. Im Trust war jeder Teil= haber durch das Trustzertisitat unentrinnbar in die Hand der Trust= leitung gegeben, die Statuten blieben völlig im Dunkeln, jede Raffinerie stellte nach außen hin eine selbständige, harmlose Unternehmung dar, der fein Besetz und fein Richter etwas anhaben fonnte, wenn sie diese oder jene Magregel traf, die dann zufällig mit den gleichen Magregeln aller übrigen Raffinerien zusammenfiel und leider geeignet war, den oder jenen Besitzer einer unbotmäßigen Fabrit, Ölfarm oder Gisenbahn durch Abschneidung seiner Hilfsmittel zugrunde zu richten. Die früheren Ringe und Kartelle konnte der Staat auch gelegentlich darin zu treffen suchen, daß er jede einzelne Fabrif mit dem Ertrage der Vereinigung besteuerte. Beim Truft gab es nur Ginzelunternehmungen. Die ganze, gewaltsame Verbindung, die den Einzelnen jo unentrinnbar an der Rette festhielt, lag unsichtbar unter der Oberfläche, nur den Teilnehmern bewußt, in ihrer gesamten Verzweigung und ihrer Machtfülle aber nur den völlig Eingeweihten, den großkapitalistischen Leitern des Trustes, bekannt.

Seit dieser Gründung erft, die im Jahre 1882 vollzogen wurde, war die amerikanische Ölindustrie völlig in Rockefellers Händen. Man fann darauf wetten, daß die meisten von denen, die die harmlos weit gefaßten Truststatuten unterschrieben, nicht wußten, was sie taten. Gie übermachten ihren gangen Besitz dem Trust, erhielten dafür in Höhe des abgeschätzten Wertes ihrer Fabriken Truftzertifikate, eine Art Alftien mit festverbürgter Dividende, und blieben scheinbar die Leiter ihrer Unternehmungen. Erst dann zeigten sich die wahren Absichten der Trustleitung. Manche Fabriken wurden einsach geschlossen, "weil die Interessen des Geschäftes es ersorderten", andere wurden angewiesen ihre Produktion um ein Drittel oder die Hälfte einzuschränken. Wieder andere und zwar die größten wurden modernisiert, mit den neuesten Apparaten ausgestattet und hatten nun mit verdoppelter Kraft zu arbeiten. Preise diktierte Rockefeller, und die riefigen Überschüffe des Trustes wurden dazu benutt, die letten selbständigen Betriebe und die außerhalb des Standard Dil Trustes gegründeten Raffinerien zu ruinieren. Überall in den Absatzgebieten solcher unabhängigen Fabriken tauchten plötlich Sändler

auf, die das Dl zum halben Breise verfauften, wochenlang, Monate, ja Jahr und Tag verichlenderten, bis die Konfurrenz zugrunde gerichtet oder davon überzeugt war, daß sie unter dem Schutz des Trustes am besten fahren würde. Aber auch die Trustmitglieder selbst wichen der Inrannei, fie überließen nach und nach die Geschäfte den Angestellten Rockefellers, verkauften ihre Truftzertifikate und begannen eine neue Existenz. Immer mehr verengerte fich der Ring, der die Mitglieder des Standard Dil Trujtes umichtoß. Bu Beginn der neunziger Jahre iprach man noch von 12 bis 15 Männern, unter die das Bermögen des Truftes zu teilen war. Damals wurde Rockefeller auf 150 bis 175 Millionen, der ärmste Teil= haber des Öltruftes auf 20 Millionen Dollar geschätzt. Um Ende desselben Jahrzehnts dagegen gaben Renner der Berhältnisse den Gesamtbestand der Trustaftien auf 500 Millionen Dollar oder zwei Milliarden Mark an, von denen John Rockefeller 250 Millionen Dollar, fein Bruder William 100, 3. H. Flagler 50, H. Rlagler und 3. D. Archbold je 35 Millionen besaßen. 94% des Trustvermögens befanden sich also damals in fünf Sanden, und daß der Gesamtbestand nicht überschätzt war, bewies die verteilte Dividende, die vierteljährlich 10 bis 20 Millionen Dollar betragen joll, je nach den Opfern, die nötig find, um renitente "Outsiders" zur Vernunft zu bringen.

Kehren wir vom Werte zum Schöpfer, vom Standard Dil Truft zu Rockefeller zurück. Wie war dieser Mensch persönlich beschaffen, mit dem ein Banderbilt nur im guten zu tun haben mochte, und dem selbst der hartföpfige nervenfreie Carnegie, als er seine Fabriken in den Stahltrust hinübergleiten ließ, aus dem Wege ging, indem er die Geschäfte völlig aus der Hand gab und seinem Adoptivvaterland den Rücken fehrte? Rockefeller wird von den wenigen, die ihm näher getreten, übereinstimmend geichildert als ein blaffer, franklicher, müder Mann, dürr wie ein abge= arbeiteter Alepper und fahl wie ein Ei, wenn er nicht seine Verücken trägt. Gein Wejen ift liebenswürdig und harmlos, seine Stimme mude und gelangweilt, seine Arzte prophezeien ihm ein frühes Ende, wenn er den Geschäften weiter nach geht, anstatt seiner Gesundheit zu leben. Die Genüffe des Lebens find ihm fast ausnahmelos verschloffen. die Kunft sehlt ihm das Berständnis eines Aftor, für den Sport die robuste Gesundheit eines Banderbilt, für den heiteren Genuß des Lebens die Harmlofigfeit des unverwüstlichen Carnegie und für die gut= besetzte Tafel der unverdorbene Magen des weinfrohen Morgan. Was hat dieser Mann von seinen Millionen? - Ein Glas Milch und ein paar Biskuits. Was von seiner Macht, die tausend Räder zwischen dem östlichen und westlichen Meere zum Stillstand bringen kann? — Den Haß des ganzen Volkes, dem er hin und wieder einen Brocken in Gestalt einer Stiftung an Schulen und Universitäten hinwirft. Die Chicago-Universität allein hat von ihm ungesähr 30 Millionen Mark erhalten.

Obwohl oder vielmehr weil bereits der größte Teil der Raffinerien in Rockefellers Hand ist, hat die Möglichkeit, seine neuen Gewinne in demjelben Geschäft auzulegen, für ihn längst aufgehört. Nun fauft er Bahnen, Werften, Hochöfen und Erzlager und jucht auf dem Gelde dieser Unternehmungen dasselbe durchzuführen, was ihm in der Vetroleumbranche jo herrlich gelungen ist. So ist Mockefeller auch einer der Urheber des Stahl= trusts geworden, von dem im vorigen Abschnitt die Rede war. Es liegt etwas Furchtbares in dieser Machtsteigerung der amerikanischen Milliardäre, ungeachtet der beruhigenden Ansichten, die z. B. Carnegie über ihre Wirtsamfeit geäußert hat. Was bedeutete die wirtschaftliche Macht, der politische Einfluß, das ehrlich erworbene Bermögen eines Krupp gegen die Macht, die sich Mockefeller durch Tatkraft und Alugheit, aber auch durch Bestechung und Ungesehmäßigkeiten aller Art verschafft hat? Einige Male haben sich Aläger gefunden, die seine Vergeben an die Öffentlichkeit brachten; ja ein= oder zweimal soll es in den Bereinigten Staaten jogar einen Richter gegeben haben, der ihn wegen Erpressung oder Verletzung des öffentlichen Wohls verurteilte. Vergleichen fann dem großen Matador der Milliarden höchstens ein verächtliches Lächeln entlocken. Mag sich wirklich der Richter finden, der einen John Rockefeller zum Gefängnis verurteilt, der Michter, der diese Strafe vollzieht, findet sich nicht.

Das einzig Verjöhnende in diesem Vilde ist die Gewißheit, daß selbst ein Mockeseller seinen Meichtum zurücklassen muß, wenn er, erdrückt von seiner eigenen Macht, ins Grab steigt. Narper saste von den Millionären in einer öffentlichen Mede: "In Wahrheit besihen sie doch eigentlich nur das, was sie selbst verbrauchen. Die Leute, welche hunderte von Millionen besihen, stöhnen tatsächlich unter ihrer im Interesse der ganzen Gesellsichaft übernommenen Anechtschaft, denn nichts anderes als Anechtschaft ist es. Die Gesellschaft aber läßt sich das sehr wohlgesallen, weil es so, wie es ist, am besten sür die Allgemeinheit ist."

Es mag wohl, von höherer Warte betrachtet, mehr als mir ein Körnchen Bahrheit in diesen Worten sein.



Rapstadt mit dem Tafelberge.

## Cecil Rhodes,

der "Napoleon von Südafrika".

Wer Rhodes nur als Kolonialpolitifer, als Gründer des nach ihm benannten Staatsgebildes und als verantwortlichen Urheber der Vernichtung der Burenitaaten kennt, wird sich wundern, seinen Namen hier unter den "königlichen Kausteuten", den weltbedeutenden Unternehmern, zu sinden. Gecil Rhodes hat nicht Königen geborgt, wie einst die Jugger, und keine Staatsanleihen vermittelt, wie die Rothschilds. Er hat nicht wie Krupp Fabriken begründet, oder Schissssslotten gebaut gleich Vanderbilt. Ihn haben nicht Import und Export bereichert, und das Areal, über das er wie ein König herrschte, hat sich nicht wie das der Nstors durch Vanswucher verzinst. Rhodes hat auch keine Trusts gegründet, wenn man nicht die der Veers Gesellschaft einen solchen nennen will, und nicht Hunderte von Willionen zusammengescharrt, aber unter den größten und weitblickendsten Kausseuten aller Zeiten sieht er trosdem mit in der ersten Reihe.

Über die ersten Schickfale und Ersolge Cecil Mhodes' ist wenig bestannt. Für ihn selber hatten die ersten Jahre der Arbeit in Südafrika nur die Bedeutung, daß sie ihm den Reichtum als die erste Stufe der Macht verschafften, und er gehörte später nicht zu denen, die sich ihrer Herfunkt aus der Armut und Dunkelheit gern erinnern oder gar rühmen.

Rhodes war der Sohn eines Dorfpfarrers in England, er wurde 1853 geboren und war in seiner Jugend fränklich und in keiner Beise besonders hervorragend. Giner seiner alteren Brüder lebte als Farmer in Südafrifa, und mit 17 Jahren wurde auch Cecil dorthin gesandt, um in der stärkenden Luft des Südens Heilung für ein damals bereits ziemlich fortgeschrittenes Lungenleiden zu suchen, das er sich beim Rudersport auf der Themje zugezogen haben joll. Rach einem vergeblichen Aufent= halt in Natal, deffen feuchtwarmes Alima er nicht vertrug, begab sich der Jüngling nach Kimberlen, in dessen Umgebung die Farm seines Bruders lag. Teils das warme trodene Höhenklima, teils die förperliche Tätigfeit bewirften in der Tat bald eine Hebung seiner Körperfräfte. Die Landwirtschaft lohnte damals im Kaplande ebensowenig wie die Biehzucht. Mit harter Arbeit vermochte der Anfiedler dem Boden faum das Unentbehrlichste abzuringen, und aus der Heimat hatte die wenig craiebige Kolonie, die faum ihre Verwaltungsfosten dectte, auch nicht viel Unterstützung zu erwarten. Das wurde eben in diesen Jahren plötzlich anders. Um Dranjefluß wurden Diamantlager entbectt; die Buren des Dranjefreistaates versuchten den Teil des Landes, den die Felder bedeckten, für sich zu beanspruchen, wurden jedoch abgewiesen. Die jolange un= tätige englische Verwaltung entwickelte plötzlich Tatkraft, es wurden Truppen nach Kimberlen gesandt, das ganze Gebiet ward annektiert, und der bisher unbefannte Ort wurde in furzer Zeit der Mittelpunft einer intensiven Minenarbeit.

Unter den herbeigeeilten Glücksuchern befanden sich auch die Brüder Rhodes. "Wit wenigen Pfund in der Tasche", erzählt Kärrström\*), "verließ Eccil Rhodes die Farm seines Bruders und warf sich seidensichaftlich in den Wirbel der Spekulationen, den das Gerücht von den Diamantsunden erzeugt hatte. Je mehr das Gerücht sich bestätigte, um so höher wurde um die Lose in Kimberleyland gespielt. Der Pfarrerssichn wagte ebenfalls seine Pfunde auf der Börse in Kimberley und — gewann. Er machte neue Einsätze und gewann, gewann fortwährend. In der kurzen Zeit von 4 Jahren kam Cecil Rhodes in den Besitz eines kolossalen Vermögens, wie man sagt eine Million Pfund, die er wiederum in die Diamantselder steckte."

Das ist weder ganz vollständig noch ganz zuverlässig, aber es bezeichnet allerdings den Weg ganz richtig, auf welchem Rhodes seinen

<sup>\*)</sup> Kärrström: "Achtzehn Jahre in Sudafrita." Leipzig 1899

Reichtum erwarb. Daß er selbst Diamanten gegraben hat, ist uns nicht befannt, aber doch wohl wahrscheinlich, denn wie in den ersten Jahren die Verhältniffe auf neuentdecktem Boden für Gold und Edelsteine liegen, pflegt nur der Erfolg zu haben, der felbst Hand anlegt und das erworbene Minenfeld auch auf der Stelle ausbeutet. Indessen sehen wir Rhodes bereits 1873 wieder in England, wo er die Universität Oxford bezog, also wohl vorläufig zu bleiben beabsichtigte. Db während dieser Zeit sein Bruder die gemeinsamen Rechte in Rimberlen mahrte, oder ob die Brüder damals nur erworbenen Boden dort besagen, den sie ruhig seiner eigenen Wertsteigerung überlassen konnten, ist ungewiß, aber die Abwesenheit Cecils war überhaupt nicht von der beabsichtigten Dauer. Schon nach wenigen Monaten zwang ihn ein Rückfall seines alten Leidens von neuem, in Sudafrifa Beilung zu suchen, und seit dieser Zeit ift er Ufrifaner geblieben, nicht allein seinem Hauptaufenthalt nach, sondern auch in seinem Denken und Streben, das von nun an sich gang den füdafrikanischen Dingen und Zielen zuwandte und England nicht mehr als Endaweck, sondern nur noch als Mittel und Bebel zur Erreichung seiner Zwecke benutzte. Sein Ziel freilich wurde schon in diesen Jahren die Ausbreitung der englischen Herrschaft in Sudafrifa, aber nicht zum Nuten Englands, sondern zum Nuten Afrikas, dem er eine glänzende Bufunft vorausjagte, jobald er die Hilfsquellen des großen Landes ein= gehender fennen gelernt hatte. Während dieses zweiten Aufenthaltes in Ufrika, in den Jahren 1874 bis 1876, hat wohl Cecil Rhodes die Grundlagen seines späteren, allerdings bedeutenden Reichtums erworben, mit dem er niemals herausfordernd prahlte, den er aber als ein Lebens= fünstler trefflich zu verwerten wußte, und mit dem er, wenn es ein großes Biel galt, zuweilen ichonungslos umging.

In dieser Zeit war er jedenfalls nicht mehr der abentenernde Diamantsgräber, sondern troß seiner Jugend ein vorsichtiger, gleichzeitig fühner und vor allem mit Glück spekulierender Geschäftsmann, den der rasche Ankauf und nachsolgende vorteilhafte Verkauf von Grundstücken in wenigen Jahren reich und unter seinesgleichen bekannt machte, während er für das englische Publikum noch dis 1881 ein unbekannter Mann war. Nicht allein mit der Spekulation beschäftigte er sich, er brachte auch System sowohl in die Diamantgräberei als in den Verkauf, drang auf die Einrichtung größerer Faktoreien zur Verarbeitung der diamanthaltigen Erde und suchte die zahlreichen kleinen Mineninhaber zu größeren Gesellschaften zu einigen, um den Betrieb lohnender zu machen. Unter den größeren Minenbesißern

war auch jest Rhodes keineswegs einer der bedeutenditen, als "Diamantenkönig" galt Mr. Robinson, aber Cecil Rhodes war dasür die treibende Krast, die immer größere Vereinigungen zuwege brachte und endlich den Zusammenschluß der meisten Kimberlen-Minen in der mächtigen "De Beers Co." erreichte. Bei diesen Arbeiten mag Rhodes mehr als einmal den Mangel einer gründlichen Schul- und gesellschaftlichen Bildung empsunden haben, und sobald er in Afrika das nötigite getan hatte, um seine Stellung zu sichern, kehrte er 1876 wiederum nach England zurück, um seine Studien in Oxford auszunehmen und erst 1878 zu beendigen.

Übrigens blieb er auch in diesen Jahren der zielbewußte Beschäfts= mann, die langen Sommerferien brachte er stets in Rimberlen zu und blieb jo in enger Berbindung mit den Führern der dortigen Rolonijations= bewegung. So machte er in diesen Jahren die Befanntichaft des Hamburgers Alfred Beit, der fpater eine der berühmteiten Ginanggrößen Sudafrifas wurde und seine Sand beinahe in jedem großen Unternehmen des englischen, deutschen oder portugiesischen Zudafrika hatte. Beit hat dann Rhodes mährend seiner gangen Lebenszeit als zuverläffiger Freund und Berater zur Seite gestanden. Auch den schottischen Argt Dr. Jamejon, der später die Veranlaffung zum politischen Sturze Cecil Rhodes' wurde, lernte er jehon jest kennen und bediente sich seiner viele Jahre hindurch als eines vortrefflichen Organisators und eines treuen Wertzeugs für jeine Plane. Alls er im Jahre 1881 als Bertreter von Bartly West ins Rapparlament gewählt wurde, jah er seinen Weg dahin vorgezeichnet, ben englischen Teil von Gudafrifa mit allen Mitteln zu vergrößern, nicht Englands wegen, denn er war trot aller gegenteiligen Auffassungen nie ein überzeugter Imperialist, sondern um des Landes willen, das er jeine Heimat nannte, und dem er eine große Zufunft prophezeite. "Bei der Beichränfung der Oberfläche der Welt", jagte er, "jollte es die Aufgabe der augenblicklichen Menschheit sein, soviel von ihr zu nehmen, wie nur möglich ift." Aber er verstand unter "nehmen" feineswegs den Maub und die Gewalt, jeder jriedliche Weg war ihm lieber, wenn er jum Ziele führte, und im Parlament erhob er in den 80er Jahren jo oft seine Stimme zu gunften der hollandischen Unfiedler, daß er unter diesen weit mehr Freunde besaß als unter seinen Landsleuten.

Die Bemühungen Rhodes', das nordwärts von der Naptolonie liegende, noch unabhängige Land in Besitz zu nehmen, bevor andere Staaten sich

jeiner bemächtigten, blieben vergeblich, bis 1883 Deutschland Angra Begueng besetzte und im nächsten Jahre Transvaal begann, Teile von Betichnanaland zu annettieren. Nun brang die Unficht Rhodes' durch, England erflärte das Proteftorat über das gange Betichnanaland, jandte ein Korps unter Gir Warren dorthin und zwang den Präsidenten Krüger nachzugeben. Modes begleitete diese Expedition und fam während der Verhandlungen jo gut mit Krüger aus, daß er auch später mehrfach versuchte, seine größeren Plane mit, anstatt gegen Transvaal ins Werf zu jeken, und sich jehr schwer entschloß, mit offener Geindseligkeit gegen die Burenstaaten vorzugehen. Er gab jogar jest bei den Verhandlungen mit Krüger soweit nach, daß er im Rapparlament des Verrates der englischen Interessen angeflagt wurde. Er erwiderte darauf in einer der nächsten Sitzungen und setzte seinen gangen Ginfluß dafür ein, daß in den neu bejetzten Gebieten den Buren ebenjoviel Rechte wie den Eng= ländern zugestanden würden. "Die von Ihnen vorgeschlagene Besiedlung von Betichnanaland", rief er seinen Gegnern zu, "beruht auf der Ausichließung von Unfiedlern holländischer Abfunft. Ich erhebe meine Stimme zum feierlichsten Protest gegen ein solches Verfahren und halte es für die Pflicht jedes Englanders in diesem Hause, dasselbe zu tun. Der Bruch feierlicher Verpflichtungen und die Einführung von Raffenunter= schieden werden Unglück über dieses Land bringen."

Das jagte Rhodes zu einer Zeit, wo der Hauptplan seines Lebens, das englische Ufrika im Norden und Guden durch eine Gisenbahn "vom Rap nach Kairo" zu verfnüpfen, bereits feste Westalt angenommen hatte. Tenn ichon 1884, als ihn Gordon aufforderte, ihn auf seiner Expedition nach Chartum im Zudan zu begleiten, hatte Rhodes ihm geantwortet, andere Plane hinderten ihn daran, aber er hoffe, noch einmal mit Gordon in Chartum zusammenzukommen, aber von Guden her! Bu folchen Werfen des Friedens und der Rultur aber bedurfte Mhodes der Ruhe im Lande und der Eintracht unter den Rassen. Er wußte auch und iprach es schon damals aus, daß von der Zwietracht unter den weißen Bewohnern lediglich die Reger den Vorteil haben würden. Es wäre Mhodes zweisellos ganz gleichgültig gewesen, ob er seine großen Eisenbahn= und Telegraphenpläne mit Silfe der Engländer oder der Buren durch= gesetzt hätte. Seine Bestrebungen fanden bei der englischen Regierung feineswegs eine besonders warme Aufnahme, und noch 1886 versuchte er, bei seiner beabsichtigten Ausdehnung nach Norden im Einverständnis mit

Krüger zu handeln. Aber es war jein jedenjalls nicht unverdientes Schickfal auf beiden Seiten Mistrauen zu finden. Transvaal versuchte nach der Entdeckung der Goldfelder von Johannesburg auf eigene Fauft eine Er= pansionspolitif im Norden, und nun gelang es Rhodes, die englische Regierung zu überzeugen, daß wirklich Gefahr im Verzuge sei und daß man rasch handeln musse, wenn das noch herrenlose Land nicht in portugiefische oder holländische Hand fallen sollte. Gin sange unter den Matabele als Missionar tätig gewesener Mann, Mossat, wurde jest dorthin als Unterhändler zum Häuptling Lobengula gesandt, und 1888 befestigte Rhodes selbst den englischen Einfluß in Matabele-Land, indem er sich von Lobengula die Minenrechte im größten Teil des Landes übertragen ließ. Es waren große Mittel dazu nötig, aber Rhodes hatte sveben (im Jahre 1888) die Vereinigung der de Beers Comp. mit ihrer einzigen Rivalin, der Rimberlen Zentral=Diamanten=Gesellschaft durchgesett und dabei erreicht, daß ihm ein Betrag von 10 Millionen M. lediglich zur Förderung jeiner politischen Zwecke im Norden zur Verfügung gestellt wurde. In der Spite der großen Diamantengesellschaft war er jetzt der mächtigste Mann in Südafrifa. Die Hauptteilhaber der Gesellschaft, A. Beit, Rudd, Rochford, Baquire u. a., waren seine Freunde und stets bereit für seine Plane einzutreten, und der Geheimfonds, dem er als Leiter der Gesellschaft vorstand, diente dazu, ihm die Mitglieder des Kapparlaments gefügig zu machen, und sich auch in England Freunde für seine Absichten zu erwerben. Lobengula hatte auch zahlreiche andere Bergbaufonzessionen erteilt. Rhodes verstand es, die Inhaber derselben teils auszufaufen, teils an sich zu ziehen, und 1889 fonnte er, tatsächlich bereits Herr des Bodens bis zum Sambesi, der englischen Regierung anbieten, das gesamte neue Schutgebiet, für welches bezeichnenderweise eine nördliche Grenze überhaupt nicht erwähnt wurde, durch eine von ihm gebildete Gesellschaft besetzen und verwalten zu laffen. Die Regierung ging darauf ein, im Oftober 1889 wurde der Freibrief der "Imp. British South Africa Company" erteilt, und seitdem war Rhodes unbeschränfter Herr des Landes nördlich vom Dranjefluß. Aber er wollte es auch füdlich davon, er wollte es auch im Kaplande sein, und begann von jetzt an sich spstematisch der öffentlichen Meinung in allen Städten Gudafrifas zu bemächtigen. Die meisten Zeitungen standen in seinem Solde, und 1890 wurde er, sicher nicht ohne sein Zutun, Premierminister der Kaptolonie.



Cecil Rhodes.

Cecil Rhodes war jest der mächtigfte Mann des schwarzen Erdteils. Ils Leiter der Diamantengesellschaft verfügte er über ungezählte Millionen, als Tireftor der Chartered Comp. über unermestliche Landgebiete, als Minister über die staatliche Macht und die Gesetzgebungsmaschine. Zatjächlich hat lettere fünf Jahre lang nur für Rhodes und jeine Zwecke gearbeitet. Zweihundert Engländer und Rapfolonisten zogen in Begleitung von 500 Mann angeworbener Polizeitruppen in das neu erworbene Bebiet ein, Straffen wurden gebaut, Posten angelegt und weit im Norden, auf früher faum betretenem Gebiet, wurde die Gründung von Salisburn vollzogen, 1890 ein Fort für die Grenzer im Kampfe mit den Wilden, 1895 eine Stadt mit 12 Hotels, einigen Klubs und vier englischen Beitungen. Die Nachricht, daß an verschiedenen Stellen Gold gefunden jei, hatte den Ort tropisch emporblühen lassen; die Beamten der Chartered Co. vildeten den Kern der Gesellschaft, hunderte von Abenteurern strömten herzu. Allerdings trat ein baldiger Rückschlag ein. Die Goldadern erwiesen sich arm, die Verbindungen waren außerordentlich schwieria. das Alima rief zur Regenzeit Tieberepidemien hervor. Die Aftien der Wesellschaft, die Rhodes in Höhe von 1 Lid. bis zum Betrage von 1 Million Litr. ausgegeben hatte, sanken, auftatt zu steigen, und die Gründer von "Mhodefia" mußten wiederholt in den eigenen Säckel greifen. Doch Rhodes ließ darum feinen Mut nicht einen Augenblick finken. Er brachte es fertig, in furzer Zeit eine Gisenbahn von Rimberten nach Bryburg und von da nach dem Betichnanaland, welches zum Teil der Verwaltung seiner Gesellschaft unterstellt war, auszubauen. Gleichzeitig schob er eine Telegraphenlinie vom Endpunkte der Bahn bis nach Fort Salisbury vor. Daneben fette er alle Hebel in Bewegung, um das Webiet der Besellschaft im Diten auf Rosten der portugiesischen Rolonie Mojambit auszudehnen und ihm nähere und bessere Zugänge zum Indischen Dzean zu sichern. Er erreichte dieses Ziel mit der ihm eignen Mückfichtslofiafeit. Die Beamten der South Afrika Company nahmen eines Tags die portugiesischen Offiziere, welche das ihm besonders am Bergen liegende Manicaland bejetzt hielten, gefangen. Als infolge diejer Gewalttat gang Portugal in Aufregung geriet und gegen England und jeinen Handel Front machte, wurde die englische Regierung dagegen in Bewegung gesetzt, und Portugal 1891 zu einem Bertrag gezwungen, der den Wünschen von Mhodes entiprach. Portugal mußte freie Schiffighrt auf dem Sambesi und freie Durchfuhr durch Mosambit gewähren und sich

verpstichten, eine Eisenbahn von Beira an der Küste nach Fort Salisbury zu bauen, so daß dieses direkte Seeverbindung erhielt. Daneben wurde das Gebiet von Mosambik zu Gunsten der Rhodessichen Gesellschaft derartig beschnitten, daß es eigentlich nur noch einen Küstenstreisen darstellt.

Bleichzeitig wurden durchgreifende Reformen in Rhodefia eingeführt. Unter der Verwaltung Dr. Jamejons, des Freundes Cecil Rhodes', vermin= derten sich die Verwaltungsfosten von 250000 auf 30000 Litr. jährlich, gleichzeitig wurde eine Reihe von Gesetzen für die Behandlung der Farbigen orlaffen, die ihren politischen Einfluß vernichteten und fie zu billigen Urbeitern für die Minengesellschaft und die Farmer in Rhodesia machten. Die Maschona= und Betschnanaleute erhielten ihr eigenes, parzelliertes Land nur aegen Pacht und Abgaben an die Verwaltung zurück. Go wurden fie gezwungen, Geld zu verdienen, was nur bei den Weißen zu festgesetzten villigen Löhnen möglich war. Wer jedoch auf eigenes Land verzichtete. verfiel dem Zwangsarbeitsgesety. Das verstieß alles gegen die früher von Mhodes selbst versochtene Theorie der Rassengleichheit, es schlug auch dem englischen Recht ins Gesicht, aber Mhodes wußte, daß ohne das Zwangs= arbeitsgesetz die Zufunft der Rolonie null und nichtig war, und er nahm Die Verantwortung für jede bedenkliche Magregel auf fich. Gleichzeitig verbot er den Branntweinverfauf an alle Eingeborenen und nahm die Berpflegung der Minenarbeiter im Rimberleybezirk felbst in die Hand, wodurch die Schwarzen völlig in die Sflaverei der de Beers-Gesellschaft gerieten.

Jameson war in diesen Jahren der unbeschränkte Herrscher von Mhodesia, wenn auch nur als das Werfzeng des Ministers, und er war ganz der Mann, die Grenzen von Mhodesia beim ersten Anlaß, der sich bot, weiter und weiter zu stecken. Noch ersreuten sich die Matadele unter dem mächtigen Lobengula einer verhältnismäßig großen Freiheit. Rhodes selbst hatte ihre Macht gestärkt, als er ihnen für Gewehre und Munition die erworbenen Minenrechte abkauste und damit gegen das Gesetz verstieß, das die Wasseneinsuhr an Eingeborene streng verbot. Er glaubte damals die Matadele gegen Portugal und Transvaal bewaffnen zu müssen, aber 1893 sehrten sich diese Wassen gegen die Chartered Comp., deren drohender Umarmung Lobengula im letzten Augenblick noch zu entgehen hösste. Die Matadele sagten zwar, sie hätten gegen die Weißen nichts beabsichtigt, sondern nur einen Handstreich gegen die von ihnen gehaßten Maschonaleute vorbereitet, aber Jameson hatte wohl schon lange auf eine Gelegenheit gewartet, ihrer Zelbständigkeit ein Ende zu machen. Wit 900 Weißen

brach er gegen Bulmvayo auf, und es sind in diesem Kriege auf beiden Zeiten Heldentaten vollführt, die mit den größten Phasen der Eroberung des wilden Westens durch die amerikanischen Ansiedler wetteisern. Bulu-wayo siel im November 1893, aber dem Kriege machte erst der Tod des Königs ein Ende, der im nächsten Jahre den Pocken erlag.

Die Arbeit diejes Feldzuges fiel auf Jamejon, den Ruhm erntete Cecil Rhodes, den Gewinn die Chartered Co. Der Weg über den Sambesi bis an die Grenzen des Rongostaats lag nun frei, und zwischen ihnen, den Burenstaaten, den deutschen und portugiesischen Grenzen wehte die Alagae Rhodes' über einem unermeflichen Ländergebiet. Jest schien auch die Zeit gefommen für die großen Verfehrsprojette, die der südafrifanische Diftator niemals aus dem Ange gelaffen hatte. Bis mitten ins Berg von Ufrika stand ihm der Weg frei, gleichzeitig waren seine Landsleute daran, ihn sich von Norden bis in den Sudan zu bahnen, es war nur ein Biertel des ganzen Beges, was man schließlich auf fremdem Boben würde erbauen muffen. Ja es ließ sich am Ende hoffen, auch dieses Stück ganz in englische Gewalt zu bekommen. Rhodes war eine Macht geworden, mit der nicht nur die englische Regierung, sondern auch das Lusland zu rechnen begann. Tropdem Rhodesia immer noch ungeheure Summen verschlang, und der Landverfauf an einzelne Unsiedler nicht einmal die Kojten der Verwaltung bectte, wurden unentwegt gute Stragen, Schienen= wege und Telegraphen gebaut. Nach der Besitzergreifung von Bulmvano rückte die Eisenbahn über Mafeking bis dahin vor, und über den Boden. wo bisher nur die Raffernhütten standen und Straußberden fich berumtrieben, donnerten die Büge der rhodesischen Bahn mit ihren Spiegelicheiben und ihrer eleftrischen Beleuchtung. Man nannte den Gilgug zwischen Kavstadt und Buluwayo den Zug der Millionare, und das stimmte so ziemlich. denn vielfache Millionäre waren es zum größten Teil, die Diamantenkönige von Rimberlen, die Großfarmer vom Kapland und die Verwaltungs= spitzen von Salisburg, die dort im Speise- und Schlaswagen die Steppen durchflogen. Aber sie waren ja auch größtenteils die Eigner dieser merkwürdigen, in die Wildnis hinausgebauten Bahn. Die von Rhodes ausgegebenen Aftien seiner großen Gisenbahngesellschaft waren weitaus zum größten Teil in seinen und den Sanden seiner Freunde geblieben, das Bublifum hatte sich dem Unternehmen sehr fteptisch gegenüber gestellt. Ja schon der Plan der transfontinentalen Telegraphenlinie stieß in England auf Mistrauen und Spott. Man machte Rhodes, als er jelbst

in London war, um die Börse für sein Unternehmen zu interessieren, tausend Einwände, er hatte für jeden einen Ausweg. "Ich will es", war sein definitives Wort, wenn sich nichts anderes erwidern ließ. Als alles vergeblich war, reiste er wieder ab und setzte sein eigenes Vermögen und das seiner Freunde für sein Werf ein.

Auch die erste Anfnüpfung mit Deutschland im Jahre 1893, die Leitung des Telegraphen auf deutschsostafrikanischem Gebiet betreffend, blieb ersolglos. Das Deutsche Reich hatte damals an der Westgrenze der Kolonie noch gar keine besestigten Stellungen und wollte begreislichersweise einer englischen Gesellschaft das Recht nicht einräumen, ihrerseits bewaffnete Posten auf deutschem Gebiete anzulegen. Wieder versolgte aber Rhodes unentwegt seinen Plan weiter. Er wandte sich an den König der Belgier und seizte durch, daß die englische Regierung zur Unterstützung seiner Pläne 1894 mit dem Kongostaat einen eignen Vertragschloß. Gegen Überlassung des Gebiets von Lado am oberen Nil verpssichtete sich König Leopold darin, England einen 16 Meilen breiten Landstreisen an der ganzen Tstgrenze des Kongostaats abzutreten. Rhodes wäre dadurch in stand gesetzt worden, seinen Telegraphen auf englischem Gebiete von Südasvisa die zum Nil zu führen!

Rhodes und seine Freunde triumphierten; aber sie jubelten zu früh. Kaum wurde nämlich das Abkommen bekannt, so erhoben Deutschland und Frankreich Einspruch dagegen. Sie führten aus, daß der Kongostaat nach Maßgabe der internationalen Verträge, denen er sein Bestehen versdankte, nicht in der Lage sei, ohne Zustimmung aller bei seiner Schöpfung beteiligten Mächte Gebietsteile wegzugeben. Da die Berechtigung des Einspruches nicht wegzuleugnen war, mußte England den Vertrag stillsichweigend fallen lassen, und Rhodes blieb weiterhin darauf angewiesen, sich mit Deutschland zu verständigen.

In diese Zeit siel der berüchtigte "Jameson-Raid", dessen Mißlingen Rhodes mit einem Schlage von der Höhe seiner politischen Stellung stürzen sollte. Es ist noch heute nicht klar, ob der Diktator, denn als ein solcher herrschte er damals in Südafrika, in einem Anfall von Größenwahn glaubte, es würde gelingen, England selbst und die ganze Welt zu überrumpeln, oder ob die Lage der Chartered Comp. damals eine so verzweiselte war, daß nur ein ganz ungewöhnliches Greignis, daß insbesondere nur der Besitz der Goldselder Transvaals sie retten konnte. Als Politiker hatte Rhodes den Buren stes Hochachtung und

Berständnis entgegengebracht; er hätte sein Ziel, ein einiges und mächtiges Zudafrifa, vielleicht lieber mit den Buren und ohne England, als um= gefehrt erreicht, aber er hatte die Transvaal-Regierung, besonders den alten Krüger, genug fennen gelernt, um zu wissen, daß bessen Mistrauen gegen ihn und seine Politif unüberwindlich sei. Bon dieser Zeit an ließ er Rrüger gang fallen und dachte daran, durch einen Sturg der Transvaal-Regierung seinen Zweck zu erreichen. Rur auf einen folchen Sturg mit Hilfe der Ungufriedenen in Johannesburg hatte es natürlich der Einfall Jamejons abgesehen, es wäre lächerlich, anzunehmen, daß die 500 Polizeisoldaten und 300 Abenteurer, mit denen der verwegene Moministrator am 30. Dezember 1895 die Grenze überschritt, Transvaal hätten erobern jollen. Jameson selbst konnte sich allerdings auf einen ähnlichen Sandstreich berufen, der seiner Gesellschaft fünf Jahre vorher, wenn auch nicht geglückt, jo doch ungeahndet geblieben war. Es war damals eine ichiffbare Mündung des Limpopo in der Nähe der Delagoabai entdeckt, und es schwebten Verhandlungen zwischen London, Lissabon und Transvaal, um dieje Mündung und den Lauf des Limpopo als neutrale Wasserstraße zu erklären. Während aber Rhodes diese Verhandlungen als Bertreter Englands leitete, ruftete die Chartered Comp. in Port Elizabeth einen Dampfer aus, ber gegen die Bafengegete verstoßend heimlich nach der Limpopomundung fuhr, um den Häuptling Gungunhana mit Waffen und Munition zu versehen, zum Aufftand gegen Portugal ju reigen und womöglich das Mündungsgebiet für die Couth Afrifa Comp. zu anneftieren. Der Freibeuterplan mißglückte allerdings, indem ein wachsames portugiefisches Kanonenboot den Dampfer abfing. Die Sache wurde jedoch zwischen den beteiligten Regierungen vertuscht, und der Anführer der Expedition erhielt durch Rhodes einen lohnenden Posten in der Kapkolonie.

Icht kam die Sache ganz ähnlich. Die Buren waren gegen die ihnen nicht unbekannten Absichten Jamesons längst auf der Hut gewesen. Die Aufruhrgelüste der unzufriedenen Fremdenkolonie in Johannesburg erstickten sie im Keime und traten dann am Abend des 31. Dezember bei Krügerss dorp den Eindringlingen wohlgerüstet entgegen. Lettere wurden umzingelt und am 2. Januar 1896 zur bedingungslosen Ergebung gezwungen! — Unter dem lauten Beisall der ganzen nicht englischen Welt, dem Kaiser Wilhelm durch ein Glückwunschtelegramm Ausdruck verlieh, feierten die Transvaaler ihren Sieg. Mit bewundernswerter Mäßigung ließen sie sich

am moralischen Erfolg genügen. Sie lieserten die gesangenen Engländer den britischen Behörden aus, ließen auch bei den Rädelsführern der Ausständer Gnade für Recht ergehen und hüteten sich, der englischen Regierung irgend eine Handhabe zur Verursachung von Schwierigkeiten zu geben.

Für Rhodes war dies ein entscheidender Schlag. Seine politische Rolle war vernichtet. Nach seinen eigenen Erflärungen\*) fann es feinem Iweisel unterliegen, daß er die Pläne der Ausländer in Transvaal und diejenigen jeines Freundes Jamejon fannte und billigte. Aber andererseits icheint es eben jo gewiß, daß der Einfall jelbst ohne sein Wissen und gegen seinen Willen stattsand. Er selbst hat nie versucht, die Verantwortung abzulehnen, es lag überhaupt nicht in seiner rücksichtslosen Natur, sich besser zu machen, als er war. Als jemand ihm einmal jagte, er könne stolz darauf sein, mit seinen kommerziellen Unternehmungen die Kultur in die Wildnis zu tragen, erwiderte er ablehnend: "Nein, das ist fein Berdienst, so ist es nicht:" und nachdenklich fügte er hinzu: "Alles das gibt mir Beichäftigung, jeder Mensch muß sich mit etwas beschäftigen." Er war sich vielleicht selbst nicht völlig flar darüber, daß es der ungestüme, alle Hinderniffe durchbrechende Wille zur Macht und zum Erfolg war, der ihn beherrichte und der zu allen Zeiten die großen Erichließer neuer Zätigkeitsgebiete, die merchants adventurers und foniglichen Raufleute, zinweilen auch die rücksichtslosen Ausbeuter und Bedrücker gemacht hat. Er liebte es auch nicht, wenn seine Anhänger ihn weiß zu waschen verjuchten. Als jeine Lobhndler in Sudafrika jein Zwangsarbeitsgesetz als eine zivilijatorische Tat priesen, erwiderte er mit der offenherzigen Brutalität, die ihm eigen war, das jei Unfinn, das Gejet habe den Zweck, Rimberley mit Arbeitern zu versorgen und den Lohn niedrig zu halten. Alber wenn er den Zweck für wichtig und nütlich hielt, war er eben der Mann, auch mit aller Energie für die Mittel einzutreten, und dann verlangte er von seinen Freunden, daß sie fest zu ihm standen. Er sagte ihnen einmal: "Ich brauche eure Unterstützung nicht, wenn ich im Recht bin, aber ich verlange, daß ihr mich dann unterstützt, wenn ihr wißt, daß ich unrecht habe." Das ist ein Wort, das auch Napoleon gejagt haben könnte. So war Mhodes auch jett zu stolz, sich zu entschuldigen, er jagte jogar selbst, daß er nicht zu verteidigen sei. Er habe Jameson und seinen (Mhodes') Bruder nicht über die Grenze geschickt; jedermann,

<sup>\*</sup> Wir folgen hier einer ausgezeichneten Studie von M. v. Brandt über Rhodes in der deutschen Revue, 1902.

der die südafrikanischen Verhältnisse kenne, müsse wissen, daß er etwas so Selbstmörderisches für die Politik, die er immer verfolgt, nicht habe tun können. Über er halte sich für moralisch schuldig, weil er, tropdem er soviel von der Sachlage gewußt, es nicht für seine Pflicht gehalten habe, mehr zu wissen und Jameson zu hindern. Darum sei er nicht zu versteidigen.

Er zog auch die Konsequenzen dieser Ansicht, indem er, wohl nicht ohne den Truck der Londoner Regierung, sowohl das Ministerporteseuille, als auch die Leitung der Chartered Comp. niederlegte. Zein Einfluß reichte aber noch aus, Jameson und die übrigen Ansührer des Friedenssbruches vor härteren Strasen zu schützen. Den Glauben an sich und seine große Aufgabe in Züdafrika verlor er nicht. "Wir sind im Wellental", sagte er zu seinen Freunden, "denkt an morgen!" Er hatte nicht unrecht, es vergingen nicht viele Jahre, dis er wieder der leitende Mann in seinem Lande war, ja dis der Teutsche Kaiser ihn in Berlin empfing. Ja, nach dem Burenfrieg, wenige Monate vor seinem Tode, sollte es Rhodes noch erleben, daß seine holländischen Anhänger aus der Kapkolonie an ihn kabelten und ihn baten, zurückzukehren und die Führung einer Partei zu übernehmen, die die besten Leute beider Nationalitäten vereinigen sollte.

Huch nach seinem politischen Sturz war Rhobes fein toter Mann. Ihm blieben die Geschäfte der Diamantgesellschaft in Rimberten und die Leitung der großen Gisenbahn- und Telegraphenkompanie, die von der Chartered Co. unabhängig war. Nach wie vor hielt er offenes Haus auf jeinem Landsitz Groote Echur bei Ravitadt, wo die einfluftreichen Kreife des Landes, die Parlamentarier, Großfaufleute und die Geldaristofratie von Züdafrika auß- und eingingen. Die Machtvollkommenbeit der South-Africa Co. war übrigens beträchtlich eingeschränft worden. Die Polizei= truppe wurde unter ben Bejehl regulärer Offiziere und Staatsbeamten gestellt, die Verwaltung berjenigen der Rapkolonic angepaßt. Vielleicht war es das Gerücht von diesen Beränderungen, welches die Matabele ermutigte, 1896 ihr Blüd nochmals in einer Rebellion zu versuchen, auf Buluwano zu marichieren und Schrecken über die ganze Kolonie zu verbreiten. Die Polizeitruppen waren unfähig, den Aufstand niederzuschlagen, es mußten reguläre Truppen aus Ratal, der Rapfolonie und jogar aus England beordert werden. Monatelang schwankte der Erfolg, die Matabele wurden zwar aus der Ebene vertrieben, aber in den unzugänglichen Matoppobergen, wohin fie fich zurudzogen, waren fie fast unangreifbar.

Mhodes, der ohne amtliche Eigenschaft, aber getrieben von der Besorgnis um seine Schöpfung, in Buluwayo weilte, machte dem Aufstand durch sein persönliches Eingreifen ein Ende und bewies damit wieder, daß er die Verhältnisse besser verstand und beherrschte, als alle heimischen Politifer. Nachdem er sich von den Truppen entfernt und sein Lager ohne Schutz am Tuße der Matoppoberge aufgeschlagen hatte, wohin die Häupt= linge der Eingeborenen sich zurückgezogen, folgte er nach einiger Zeit einer an ihn gerichteten Aufforderung, zu einer Besprechung ins feind= liche Lager zu fommen. Unbewaffnet und mit drei Begleitern ging er zu den Matabele, und nach stundenlangen Verhandlungen gelang es ihm, fie zur Riederlegung der Waffen gegen Zusicherung der Amnestie zu bewegen. Auch dann blieb er, um jedem Mißtrauen vorzubengen, noch wochenlang in seinem offenen Lager. Auf dem Rüchvege von der Bujammenkunft mit den Matabele-Häuptlingen äußerte er nur, das eben Erlebte sei wenigstens einer der Borgange, die es wert machen zu leben. Seine spätere Vorliebe für die Matoppoberge bewies aber, wie wert ihm die Erinnerung an diese Tage war. Hier richtete er die große Muster= farm ein, die den Ansiedlern zeigen jollte, daß und wie sich Landwirt= schaft, Gartenbau und Biehzucht in Rhodesia lohnen. Hier plante er auch ein großes Bewässerungswert. Die Riederschläge sollten oben in den Bergen gesammelt werden und ein großes Baffin füllen, aus welchem er seine Drangenfulturen und jonftigen Gartenanlagen von den Regen= fällen unabhängig machen wollte. Hier wählte er auch jeine letzte Ruhe= stätte und legte seinen Freunden die Bitte ans Herz, ihn, wenn er gestorben sei, ins Grab zu legen, die Erde darüber festzutreten und weiterzugehen, als wenn nichts geschehen sei.

Vorläufig war der Lebenszweck Rhodes' sein Überlandtelegraph und seine Gisenbahn, die das Mittel werden sollte, Ufrika vom Kap dis zum Mittelmeer in die Hände oder wenigstens unter die Kontrolle Englands zu bringen. Die Burenstaaten schloß er nach dem Fiasko von 1895 ganz aus seinen Berechnungen aus. Als ihm 1899 von deutscher Seite vorgehalten wurde, man argwöhne immer noch, daß er eines Tages versuchen werde Transvaal zu vergewaltigen, entgegnete er: "Ich habe einmal einen Fehler gemacht, das ist genug für mich. Gebranntes Kind schent das Feuer. Ich halte mich von der Transvaalkrise ganz sern, damit man, wenn irgend etwas schief geht, nicht sagen kann, das hat Rhodes wieder getan. Meine Lusmerksamkeit ist durch ganz andere Dinge

in Anspruch genommen. Ich habe genug mit meinen Eisenbahnen und Telegraphen, mit der kommerziellen Entwickelung und der Neuordnung der Verwaltung in Rhodesia zu tun. Diese Dinge werden mich viele Monate, vielleicht Jahre lang beschäftigen. Was Transvaal betrifft, so mögen andere jeht Fehler machen oder das Rechte tun. Ich persönlich überlasse es ganz und gar der Regierung, mit dem schlauen alten Krüger fertig zu werden." Das schützte freilich Rhodes nicht davor, daß ihm schließlich doch alle Schuld in die Schuhe geschoben wurde, als es bald darauf zum Ausbruch des lange vorhergesehenen Krieges kam.

Vorläufig widmete er jedenfalls seine gange Energie der Gifenbahn und dem Telegraphen. Er glaubte fest an die Verwirflichung seiner Idee, so fest wie er an die Macht des Goldes glaubte. Er war in der Tat der Meinung, mit Gold laffe fich alles ausführen, und Gold befaß er und besaßen seine Freunde. Er war, trot seiner äußerlichen Abdantung, die Seele der Landgesellschaft von Rhodesia geblieben. Er war Herr der de Beers Gesellschaft und Herr der größten Goldseldergesellschaft in Transvaal, aus der er allein 6 bis 8 Millionen Mark jährlich bezog. Und er hatte fein Geld stets für seine Ideen bereit. Alls ihm sein Freund Gordon, der Seld von Chartum, einmal von seinen Abenteuern in China erzählte, wo er im Auftrag der chinesischen Regierung den fürchterlichen Taiping-Aufruhr niederwarf, erwähnte er, daß ihm nach getaner Arbeit der Raiser ein Zimmer voll Gold angeboten habe. "Haben Sie es genommen?" fragte Rhodes. — "Ich habe es selbstverständlich abgelehnt", erwiderte Gordon. "Aber was hätten Sie getan?" — "Ich hätte es genommen, und soviel Zimmer voll, als ich hätte befommen können. Es nütt nichts, große Ideen zu haben, wenn man nicht das Geld hat, sie auszuführen." Das Geld, fie auszuführen! Auf die Idee, andere Mittel als Geld zur Ausführung großer Gedanken und Plane zu verwenden, fam er gar nicht. Wirtschaftliche oder politische Zwecke — das erste und lette Mittel, sie zu realisieren, war ihm stets das Gold. In einem durch den befannten Friedensapostel B. I. Stead teilweise veröffentlichten Briefe aus dem Jahre 1890 schreibt Mhodes: "Was für ein erhabener Gedanke ist es, daß, wenn wir Amerika nicht verloren hätten oder wir jest zu einer Berständigung zwischen dem Kongreß und dem Unterhause gelangen könnten, der Frieden der Welt für alle Ewigkeit gesichert sein würde. Das Bundes= parlament könnte fünf Jahre in Washington und fünf Jahre in London tagen. Die einzige Möglichkeit, diese Idee auszuführen, ift eine geheime

Gesellschaft, die allmählich den Reichtum der Welt absorbiert, um ihn für diesen Zweck zu verwenden!"

Bei seiner Laufbahn war freilich Geld immer die Hauptsache gewesen. Geld, d. h. Bestechung der Zeitungen, hatte ihn zum populärsten Manne in Sudafrika gemacht. Sein Geld und das feiner Freunde war immer in die Bresche gesprungen, wenn er das Publikum und die Börse nicht für seine Ideen begeistern konnte. Er hatte die Bahn bis Mafeting fast aus eigenen Mitteln gebaut, hatte die Bautosten für die portugiesische Beiralinie vorgestrectt, ja selbst den Zug gegen die Matabele soll er zu vier Fünfteln bezahlt haben. Auch jest wurden ihm, da die englische Regierung die Unterstützung des Weiterbaues der Bahn verweigerte, 1899 von den Mitgliedern der Minengesellschaft und der Chartered Company 40 Millionen M. zur Verfügung gestellt, nachdem es ihm gelungen war, den Widerstand Deutschlands gegen den Bau auf deutschem Boden zu besiegen. Rhodes hatte zu diesem Zweck den fürzesten Weg gewählt, er ging direkt zum deutschen Raiser, und was vor fünf Jahren feine politischen Berhandlungen vermocht, das fette jett die Macht feiner Verfönlichkeit durch. Riemand hätte in Deutschland geglaubt, daß ein Cecil Rhodes, der verantwortliche Urheber des vom Raiser so schroff verurteilten Jameson= Streiches, je vor diesem Monarchen würde erscheinen können. Nicht nur die deutsche Politif, auch der Raiser war seit 1895 der Gegenstand der bittersten Angriffe Rhodes' gewesen, und dennoch geschah das Unerwartete. Der König von Südwestafrika und der deutsche Raijer lernten sich kennen, zwei gleich impulsive und energische Charaftere flößten sich Achtung ein, und Rhodes machte sein "Geschäft", denn um etwas anderes fonnte es sich bei dem Manne wohl nicht handeln, der einst selbst die britische Flagge nicht höher bewertete, als "eine sehr brauchbare Fabrifmarke, mit der ein guter Raufmann wohl sein Geschäft machen könne." Db es wahr ift, daß der Raifer gesagt habe, er würde anders über Jamesons Zug geurteilt haben, wenn ihm befannt gewesen ware, daß sich viele Söhne guter englischer Familien unter Jamesons Leuten befanden, bleibe dahingestellt. Jedenfalls wurde die Vereinbarung getroffen, daß der Rhodessche Telegraph durch deutsches Gebiet öftlich vom Myassa= und Tanganjikasee geführt und auf dieser Strecke mit deutschen Stationen bejetzt werden solle, und auch über die Kührung der Gisenbahn über deutschen Boden fam es bamals zu einem Übereinkommen, welches später nur infolge der Berzögerung der deutschen Zentralbahn rückgängig gemacht worden ist. Beide Linien

würden für Teutschland nur von Vorteil gewesen sein, denn Kolonien ohne Verkehrsmittel sind nicht nur nuglos, sondern ein kostspieliger und gesährlicher Luzus. Ter Tod von Cecil Mhodes hat ja freilich das ganze Gisenbahnprojekt auf lange Zeiten hinaus in das Neich der Träume gerückt.

Es wird Zeit, daß wir auch der Persönlichkeit dieses großen Unternehmers einige Worte widmen. Nirgend ift Mhodes ichroffer und härter beurteilt worden als in Teutschland. Einen "Ronguistador in der Tracht des neunzehnten Jahrhunderts, einen Cortez oder Pizarro in Glacehand= ichuhen" nennt ihn Sugo Bartels in einem vorzüglich instruierten Auffat der Grenzboten und geht alsdann itrenge mit dem Diamantenkönig und Landverschlinger ins Gericht. Er erinnert an Rhodes' Cynismus vor dem Untersuchungsaussichuß über den Jameson-Raid, wo er auf die Frage, ob das Unternehmen nicht eine Verletzung des Vertrags von London war, antwortete: "Ja, aber wenn man bedenft, daß die Regierungen ihre ganze Zeit damit zubringen, Verträge zu machen und wieder zu zerreißen, jo braucht man nicht viel Aufhebens davon zu machen." Und daran, daß bei der Untersuchung über die Behandlung der Eingeborenen in Mhodesia und das Rhodesiche Zwangsarbeitsgeset selbst ein Gemütsmensch wie Chamberlain die Frage aufwarf, worin sich diese Behandlung von Eflaverei untericheide. Ein anderes Bild von Rhodes erhalten wir durch= weg aus dem Munde von Leuten, die ihn persönlich fannten, aber da wirfte freilich die Macht seiner starken und im Umgang stets gewinnenden, ja bei aller Schroffheit geschmeidigen Natur. Halten wir uns einmal an die Schilderung des Londoner Deutschen B. Krause, der zu mehreren Malen persönlich mit Rhodes in Berührung fam und in der "Deutschen Mevue" (1899) jeine Eindrücke mit folgenden Worten wiedergab.

"Die massive Gestalt, das gebräunte Gesicht, die stahlblauen zeitweis träumerisch dreinblickenden Augen, die linkischen, eckigen Bewegungen, die unlenksame Stimme, die die meist kurz abgerissenen Säte ungesügig herauspoltert und gelegentlich in grelle Obertöne überspringt — das sind die äußeren Eigentümlichkeiten, die dem Beobachter an dieser merkswürdigen Persönlichkeit zunächst aussallen. Für den Salon geht ihm die äußere Gewandtheit und Bornehmheit der Erscheinung ab. Europens übertünchte Höcklicheit ist ihm fremd, und man könnte ihn auf einen oberflächlichen Blick hin für einen kernigen, jovialen Farmer halten, wenn nicht doch das Auge sofort die geistige Überlegenheit bekundete.

"In der Unterhaltung zeigt er nicht die geringste Reigung, seine

Perfönlichfeit in den Vordergrund zu stellen und das Wort für sich allein in Anspruch zu nehmen; im Gegenteil, es scheint ihm mehr daran gelegen zu sein, zu empfangen, als zu geden. Ich habe mich bei einer Gelegenheit fast eine Stunde mit ihm über China unterhalten, wo er fortwährend nur Fragen stellte, um sich über die verwickelten Interessenstonfliste der Mächte, mit denen er sich natürlich weniger beschäftigt hatte, zu unterrichten. In seiner Reuntnis aller afrikanischen Verhältnisse verfügt er dagegen über eine geradezu erstaunliche Fülle von Einzelheiten, zu denen er überdies die Zahlenbelege sozusagen aus den Ärmeln schüttelt. Er spricht ohne Umschweise, und wer ihm frisch von der Leber weg redet, ist ihm zweisellos am willsommensten.

"Als ich ihm vorgestellt wurde, sprach er sofort vom Kaiser, von seiner Einsicht, seinem Geschäftsgeist und seiner Promptheit im Handeln, die es ihm ermöglicht habe, innerhalb drei Tagen einen wichtigen Vertrag mit der deutschen Regierung abzuschließen. Darauf bemerkte ich dann:

"Ich muß Ihnen Glück dazu wünschen, daß Sie den deutschen Kaiser so schnell von der Durchführbarkeit Ihrer Pläne überzeugt haben, aber das deutsche Bolk scheint mit Ihnen immer noch nicht recht versöhnt zu sein." Er wollte nun wissen, wie denn meine Landsleute "mit einer korrupten Cligarchie sympathisseren könnten, die zweihundert Jahre hinter der Kultur zurück sei."

Nichts ist bezeichnender für den naiven Glauben Rhodes' an seine Aufgabe, als die Verachtung, mit der er, der Vertreter einer in Bestechungsangelegenheiten ganz unbedenklichen Geldvligarchie, von dem "forrupten"
System der Burenherrschaft sprach, deren patriarchalisches Regiment
allerdings manche abstoßenden Seiten besaß, aber in dem bedenklichsten Punkte, der bedingungstosen, sklavenartigen Unterjochung der Eingeborenen,
ihm gerade als Muster gedient hat.

"Mhodes ist", so urteilte Krause über ihn, "weder Politiker noch Staatsmann im europäischen Sinne des Wortes. Dazu ist er bei aller Gewiegtheit von zu urwüchsigem Wesen, dazu hat er zu wenig Anpassungs-vermögen an hergebrachte Begriffe und eine zu intensive Verachtung für die konventionellen Formen einer sich drehenden und windenden Diplomatie. Seine Stärke liegt vielmehr in einem riesenhasten Organisationstalent, das in seinem ehernen Willen einen mächtigen Bundesgenossen hat. Die eigentliche Triebkraft seiner Tätigkeit aber ist in seiner großartigen konstrukstiven Phantasie zu suchen, die ihn Pläne von fabelhastem Umfange ents

wersen läßt, die ihn in Rhodesia das Barbarentum durch ein geordnetes Staatswesen ersehen und einen ganzen Erdteil mit Eisenbahn und Telegraphen umspannen heißt. Er ist ein sonderbares Gemisch von einem Geschäftsmann und einem Träumer — er ist ein eminent praftischer Träumer. Er gehört zu jener Klasse von rastlos arbeitenden Menschen, die vielleicht weniger dem Ehrgeiz, als dem unwiderstehlichen Drange, zu schafsen und sich zu betätigen, gehorchen."

Nun, diesem Tätigkeitsdrang gab ein Gebiet, welches ungefähr viermal jo groß ist wie das Deutsche Reich, Arbeit genug. Aus den 300 Europäern, mit denen Mhodes 1888 die Arbeit begann, waren zehn Jahre ipäter 14000 geworden. Aus den Goldseldern von Manion gewann man im Jahre 1899 für 4 Millionen Mark Edelmetall; mehr als 1000 Kilometer an Gifenbahnen, viel größere Strecken an Stragen hatte die South Ufrika Co. mit Unterstützung der Gisenbahn- und Bergwerksgesellschaften bis dahin fertiggestellt. Auf 140 Millionen Mark beliefen sich 1899 die von der Chartered Co., d. h. wesentlich von Rhodes und seinen Freunden, für Rhodesia gebrachten Opfer: 13 Millionen betrugen die Ausgaben, faum 8 Millionen die Einnahmen dieses Jahres, soweit sie ber Gesellschaft als solcher zusielen. Als gleichzeitige Minenbesitzer hatten freilich die Gesellschafter auch noch weitere Einnahmegnellen. Dennoch mochte der Bunich, die Goldfelder Transvaals denen Rhodesias hinzuzufügen, mit der Zeit zu brennend geworden sein, um ihn länger zu bändigen. Rhodes hatte bestimmt seinerzeit ein großes südafrifanisches Reich ohne Englands Hilfe exträumt und erhofft. Ihm wäre wahrscheinlich jeder Weg recht gewesen, es zu erreichen, und wenn er zehn Jahre lang sich mehr der holländischen als der englischen Bevölkerung der Kapkolonie näherte, so war das nicht, wie manche seiner Teinde behaupten, Lug und Berstellung, sondern die Überzeugung, daß er mit ihrer Silfe fein Ziel am leichtesten erreichen würde. Man hat Rhodes oft einen englischen Imperialisten genannt, er war das so wenig, daß er im Gegenteil den wirklichen Imperialisten, Chamberlain an der Spige, ein sehr unbequemer Rivale war, dessen man sich gern entledigt hätte und mehr als einmal zu entledigen versuchte. Aber Rhodes war seinen englischen Kollegen in der Rolonialpolitik zu groß, sie mußten ihn wohl oder übel gelten laffen und sich mit ihm abzufinden suchen. Aber innerlich blieben Rhodes und Chamberlain stets Gelnde, und die ganze Entwickelung Südafrifas seit 1880 war ein stetiges, stilles Ringen zwischen diesen beiden Kämpfern, das um so erbitterter war, als die Welt nichts davon erfahren durste.

Fast alle gründlichen Kenner Secil Rhodes' sind sich heute darüber einig, daß er im Herzen nichts weniger als englischer Imperialist war, sondern daß ihm lediglich Afrika und — Rhodes am Herzen lag. England war ihm ein Mittel, seine Zwecke zu erreichen, und überdies eins, zu dem er nur im äußersten Notfall griff. Es ist bestimmt erwiesen, daß er die irischen Revolutionäre unterstüßte, nur um England Schwierigkeiten zu machen und dem Parlament die Zeit zu rauben, die es auf die Erledigung afrikanischer Angelegenheiten verwenden könnte. Hugo Bartels hat ganz offen, und zwar zu Lebzeiten Rhodes' schon, behauptet, daß es ihm Ernst gewesen sei mit einer selbständigen Republik in Südafrika unter seiner Leitung.

"Sollte nicht sein Ghrgeiz über die Würde eines Mitgliedes des geheimen Rats oder eines Lords hinausgehen? Man denke sich, die Revolution in Johannesdurg wäre geglückt, Jameson hätte mit seiner wohlbewaffneten Truppe den Aussichlag gegeben, das Arsenal von Prätoria eingenommen und Krügers Regierung durch eine andere, Rhodes ergebene, erset, so hätte Rhodes Rhodesia und das Transvaal zu seiner persönlichen Verfügung gehabt. Er branchte nur zu wollen, und die Republik der vereinigten Staaten von Südafrika war fertig, und die Hepublik der vereinigten Staaten von Südafrika war fertig, und die Holländer wären versöhnt gewesen trot der Revolution. Natal hätte nicht nein sagen können, und der hochwohlweise und taktvolke Chamberlain im Kolonialamte zu London und John Bull hätten sich mit saurer Miene darein ergeben müssen."

Selbst Gustav Arause, der durch seine persönliche Bekanntschaft mit Rhodes sehr für ihn eingenommen war, äußert starke Bedenken gegen eine durchaus englisch-loyale Gesinnung des Napoleon von Südafrika.

"Es dürste", schrieb er 1899, "faum richtig sein, wenn man Rhodes allzusehr mit dem britischen "Imperialismus" — dem britischen Welt=reichsgedanken — identifiziert. Er ist in seinem politischen Bewußtsein weniger Imperialist als Kolonist. Er besindet sich tatsächlich in der Lage, daß er überhaupt von Großbritannien ganz unabhängig ist, wie er das neuerdings auch erst wieder dadurch bewiesen hat, daß er das für seine afrikanischen Gisenbahnunternehmungen nötige Geld auch ohne die Garantie der britischen Regierung aufzunehmen imstande war. In Rhodesia, dem er jest eine geordnete Staatsverwaltung zu geben bemüht ist,

ist er gewissermaßen unumschränkter Herrscher, und wenn Lord Salisburn sich ihm noch weiter unbequem erwiese, so würde er eventuell wahrscheinlich nicht zögern, seine Unabhängigkeit auch äußerlich zu betätigen. Das ist wenigstens mein persönlicher Eindruck, den ich gewonnen habe."

Wie dem nun sei, jedenfalls war die Gelegenheit zu einem Handstreich verpaßt, und offenbar hatten die südafrikanischen Golds und Diamantenkönige keine Zeit mehr zu verlieren. Sie sahen ein, daß sie selber nicht fähig waren, die Kastanien aus dem Fener zu holen, und so zögerten sie denn nicht länger, die Flagge Englands, die "gute Geschäftssmarke", für ihre Pläne zu entsalten. Die südafrikanische Presse, über welche er vollständig verfügte (während er sich mit dem ehrlichsten Gesicht über die "korrupte Pligarchie" in Pretoria entrüstete) sabrizierte aufreizende Lügennachrichten, die alsdann nach England gekabelt wurden, um hier die Bevölkerung mit wachsendem Haß gegen das holländische Etement zu erfüllen. Trotzdem wäre es wohl niemals zum Kriege gekommen, hätte ein Mann in England oder hätte auch nur Rhodes geahnt, wieviel Blut und wieviel Milliarden dieser Kampf kosten würde. Der alte Krüger allein hatte es vorausgesehen und ausgesprochen, daß die Opfer des Krieges die Welt mit Entsehen erfüllen würden.

Alber man glaubte ihm nicht, und der Krieg brach aus. Der Anteil, den Rhodes selbst am Jeldzuge nahm, ist befannt, aber auch bier haben seine Sandlungen wieder die entgegengesetztesten Deutungen er= fahren. Er hatte durch die Presse bereits joviel Unwahrheiten und Entstellungen in die Welt gebracht, daß er die Glaubwürdigkeit nicht nur im Auslande, sondern auch in England verwirft hatte. den südafrikanischen Zeitungen erfuhr man bekanntlich, daß Rhodes, im letten Augenblick vor der Einschließung von Rimberley in die Stadt gelangt, mit den Beamten und Arbeitern der De Beers Co. die Seele der viermonatlichen Verteidigung wurde. Daß er das Hauptverdienst um die Verpflegung der 1400 Weißen und 1900 Farbigen sich erwarb, die in der belagerten Stadt lebten, und daß es ein Zeichen seiner Berachtung jeglicher Gefahr war, wenn er als der von allen Buren bestgehaßte Mann sich an den Punkt begab, der gegenwärtig am meisten gefährdet war. Aber um wieviel anders stellte die unabhängige englische Presse, von der Unschauung der Buren gang zu schweigen, die Sache bar. Alls eine einzige dieser antlagenden Stimmen fei diejenige Georg Rühns in London erwähnt, der die Rolle Rhodes' im Burenfrieg aller-

bings ganz anders auffagte. "Es ist befannt", schreibt er, "mit welcher Rücksichtslofigkeit er auf den Entjat von Rimberlen drängte und dadurch zu den furchtbaren Verluften des englischen Beeres unter Methuen Beranlaffung gab. Daß er Lord Methuens verzweiselte Versuche, ihn zu entsetzen, damit quittierte, daß er sich in einer Generalversammlung der De Beers Co. über Methuen lustig machte, sei als fleiner Charafterzug nebenbei erwähnt. Noch schlimmer war es, daß er dem Rommandanten von Kimberley die Verteidigung möglichst erschwerte und daß er diesen tapferen begabten Offizier, Oberst Refewich, persönlich in einer Rimber= lever Zeitung angriff, wobei er die Dreistigkeit hatte, nicht unzweideutig mit Meuterei zu drohen für den Fall, daß die Rommandantur gegen die Zeitung vorgehen jollte. Rhodes als Mensch wird uns noch dadurch abstoßender, daß er mit seiner Gefolgschaft in üppigster Weise schlemmte und prafte, während das ihn verteidigende Militär mit immer fnapper werdenden Rationen vorlieb nehmen und die Bevölferung am Hunger= tuche nagen mußte. Im glänzend erleuchteten Extrazuge fuhr der aus Kimberlen befreite Diamantentonig durch die Rapfolonie, und wir fonnen es einem Militärarzte glauben, daß es einen unendlich tiefen Eindruck auf die im offenen Güterwagen halb verschmachtet daliegenden englischen Verwundeten gemacht habe, als sie den "Empirebuilder" tafelnd und potulierend an sich vorbeifahren sahen. Die in Rhodes' Diensten stehende Presse hat ihrerzeit nicht genug die Dienste rühmen können, die Rhodes für die Verteidigung Rimberlens durch Bewaffnung seiner Leute geleistet habe. Daß er seine Diamantgruben und nicht das Reich verteidige, schien dieser Preffe zu entgeben, und daß die De Beers Co. jeden Pfennig Löhnung, jede verschoffene Patrone — ja selbst die Kränze, die der Millionar den in Rimberley gefallenen englischen Dffizieren aufs Grab legte, der englischen Regierung in Rechnung stellte, das ersuhr man ledig= lich durch die von ihm unabhängige Breffe."

Das sind furchtbare Anklagen für einen Mann, den das Glück und seine eigene Kraft so hoch gestellt hatten, wie Rhodes. Aber seine Furcht-losigkeit, seine Tatkraft, seine wilde Energie und sein unbeugsamer Wille wurden nun einmal von diesen gehässigen Zügen der Härte, der absoluten Strupellosigkeit in der Wahl seiner Mittel, des Chnismus im offenen Zugestehen seiner Vergehen, wenn er sie nicht mehr verhüllen konnte, verdunkelt.

Er sollte die Früchte des frevelhaft heraufbeschworenen Krieges nicht

mehr genießen. Wenn die Flüche eines ganzen vernichteten Landes, die sich ob mit Recht oder Unrecht, an seinen Ramen hefteten, irgend welche Rraft haben konnten, so wäre er allein an ihnen zugrunde gegangen. Alber es bedurfte ihrer nicht. Die Aufregungen des Arieges, das un= regelmäßige Leben während der Belagerung, die Enttäuschungen und der Rummer über die Verheerungen und Schäden, die der Krieg auch für jein Wert im Gefolge hatte, riefen einen erneuten Anfall jeines alten Leidens hervor. Solange England mährend des mehrjährigen Arieges im Unaluck war, standen Rhodes und Chamberlain noch zusammen, sobald aber mit den ersten Siegen der englischen Fahnen die Stellung der Regierung fich wieder festigte, zögerte Chamberlain nicht, den unbequemen Bundes= genoffen preiszugeben und die But des in einen unabsehbaren Krieg ge= triebenen Boltes auf Rhodes abzulenken. Deffen Zustand wurde in dieser Periode der Unfeindungen und Kämpfe, wo man ihn weder in England noch in Sudafrika gern kommen fah, nicht beffer. In Agypten juchte er zulett Heilung, aber vergeblich. Im Jahre 1902 endete sein an Arbeit und Erfolg überreiches Leben, dem doch die innere Harmonie, ber "Zegen" im Sinne eines Krupp, jo gang und gar fehlte. Er glaubte wohl selbst nicht mehr an sein Werk, als er starb. "Botha und Delaren werden die Bartie gewinnen", war seine lette Augerung über die sud= afrifanische Politif. Den größten Teil seines Bermögens bestimmte er für gemeinnützige Zwecke, besonders solche der Erziehung. Rhodesia, die größte seiner Echöpfungen, ist auch nach seinem Tode mit Geschick und Erfolg weiter verwaltet worden. Aber noch laftet auf diesem Boden die Transvaal-Edyuld, eine Blutschuld, von der niemand weiß, ob sie nicht einst von den Nachkommen eines vernichteten Beschlechtes wird eingefordert werden.

# Das Land der aufsgebenden Sonne

und jetst.

Nach seinen Reisen und Studien geschildert von

#### Dr. Joseph Lauterer

Mit 108 Abbildungen nach japanischen Originalen sowie nach photographischen Naturaufnahmen. 2. Auflage · Preis: Gebeftet 7 M., elegant gebunden 8 M. 50 Pf.

Dr. Cauterer bietet in diesem Buche jum erftenmal eine gufammenhängende, populare Darftellung des japanifchen Reichs, feiner gefdichtlichen Entwidlung und feines gesamten Kulturlebens. In feffelnder Weise und nach eigener auf mehrjährigen Reisen durch gang Japan gewonnener Anschauung entwirft ber Derfasser ein anschauliches Bild des Candes. Er schildert den Boden-reichtum Japans, seine Tier- und Pflanzenwelt, die geogra hischen und flimatischen Derhältniffe, insbesondere aber feine Bewohner in ihren eigenartigen Sitten und in ihrer gangen Lebensweise.

Besonders hervorzuheben sind die dem Werke beigegebenen, porzüglich ausgeführten Illustrationen. Reihe von Reproduttionen nach Dar= ftellungen der berühmteften japanischen Künftler permittelt die Anschauungs= und Dentweise des Inselvolfes, während zahlreiche photographisch: Naturaufnahmen uns mitten in das volle Leben und Treiben hineinführen.

Cauterers Buch bietet ein ge= treues Bild des alten und des heutigen Japans und damit für jeden Gebildeten einen Schatz der Be= lehrung und Unterhaltung. Don großem Nugen ist es dem Kaufmann, welcher fich über die japanischen Derhältnisse unterrichten will. Auch für den Japan = reisenden enthält es gahlreiche wert= volle Ratschläge und Winke, die ihm für den dortigen Aufenthalt von größtem Mugen fein werben.



Japanischer Bauer mit Grasmantel.

# Rorea

Das Land des Morgenrots

nach seinen Reisen geschildert von

Angus Hamilton

Mit 110 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen sowie einer Karte. Geheftet 7 M., elegant gebunden 8 M. 50 Pf.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig

# Buch der Erfindungen

## Ausgabe in einem Bande

unter Mitwirkung von

Professor Dr. Lassar-Cohn und Hauptmann a. D. Castner bearbeitet von

### Wilhelm Berdrow

Mit 705 Text-Abbildungen und acht teils mehrfarbigen Tafeln.

Gebunden M. 15.-

Sür den weitesten Kreis der nach Bildung Strebenden, insbesondere für die beranwachsende Jugend, sehlte bisher ein Buch, das flott geschrieben, in übersehbarem Umfange und in großen Jügen das Wesentliche aus all dem vielgestaltigen Betriebe unseres gewerblichen und industriellen Lebens gab. Ein solches liegt hiermit vor. Der als Sachschriftsteller vorteils



Bentrifugensaal einer Buckerfabrik.

haft bekannte Verfasser, der in hervorragendem Maße die Gabe einer populären Darstellung, lebendige und anschauliche Sprache besitzt, bat, klaren Blicks und fester band das Wesentliche vom Unwesentlichen trennend, in einem ca. 90 Bogen fassenden Bande eine Übersicht über die Entwicklung und gegenwärtige Gestaltung unsrer gesamten Gewerbe und In: dustrien unter Berücksichtigung aller Errungenschaften bis auf die jüngsten Tage gegeben, wie sie in solcher Gediegenheit nirgends

Die Illustration ist ungewöhnlich reichhaltig und wird den allerhöchsten Ansprüchen gerecht. Über 700 vortrefflich ausgeführte Text=Abbildungen und acht zum Teil mehrfarbige Beilagen begleiten und erläutern das geschriebene Wort und erhöben den Wert sowie die praktische Verwendbarkeit des prächtigen Buches, welches jedermann eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung darbietet. Dem Industriellen wie dem Kaufmann. dem Lebrer und dem Künstler wird es unentbehrlich sein. Insbesondere sei es auch als Geschenkwerk für die beranwachsende Jugend empfohlen, für welche es keinen besseren Leseund Belehrungsstoff gibt.

# Der Weltverkehr mittel

### Mit einer Übersicht über Welthandel und Weltwirtschaft

In neunter Auflage durchaus neu bearbeitet von

Ingenieur C. Merckel, Gebeimer Oberspostrat Münch, Regierungsbaumeister Nestle, Dr. R. Riedl, Oberspostrat C. Schmücker, Rais. Marines Oberbaurat Tjard Schwarz, Rgl. Wasser-Bauinspektor Stecher und Prof. L. Troske, Rgl. Eisenbahnbauinspektor a. D.

Mit 844 Text-Abbildungen sowie 14 teils farbigen Taseln.

In neuem modernen Einbande M. 15.-

Die Entwickelung des Verkehrswesens zur gegenwärtigen Höbe ist die großartigste Leistung der modernen Technik; die Trennung durch Zeit und Raum erscheint fast überwunden. Eine Reise von Berlin oder Leipzig nach Paris, die noch zu Großvaters Zeiten Wochen

erforderte, wird heute in bequemen, mit allem Romfort ausgestatteten Wagen in 16 Stunden ausgesührt, und selbst eine Reise nach Amerika bat ibre Schrecknisse verloren, seit prächtig ausgestattete Dampser den Reisenden in sechs Tagen sicher über den Ozean bringen. Die Errungenschaften der Verkehrstechnik sind aber auch die interessanteiten, da sie jedem einzelnen zugute kommen und jeder ihren Segen ameignen Leibe verspürt.

Ein Buch, das den modernen Weltverkehr und seine Mittel schildert, ist für sedermann interessant. Es ist unentbebrlich in der Bücherei des Rausmanns wie des Industriellen, des Offiziers und des Gelehrten.

Der Verkehr zu Lande und zur See, der Bau von Straßen, Brücken, Viadukten, das große Gebiet des Eisenbahnwesens, Verkehr und Anlage von Wasserstraßen, Slußund Seekanäle, das jett so aktuelle Rapitel vom Schiffban sind von hervorragenden Sadmännern behandelt.

Das Buch enthält eine Sülle intereffanten Stoffes in lebendiger anschaulider Darftellung und ist ausersordentlich reich illustriert. Es ist ein ebensoschönes wie nützliches Geschenkswerk, in dem jeder bei genutzreicher Lektüre reiche Belebrung und Anzegung findet. Insbesondere eignet sich das Buch auch für die beranwachsende Jugend.



Jnnere Einrichtung eines amerikanischen Luxuswagens von Pullmann.



## im Umrifz

für Schule und haus sowie zum Selbststudium

Mit 181 Abbildungen

**Paul Enötel** 

- Von ----

Mit 181 Abbildungen

Elegant gebunden M. 6.50

Das Werk gibt einen klaren Überblick über den Entwicklungsgang der Runst in allen Ländern und zu Ausführung fanden.

Dürers Selbstbildnis

allen Zeiten, wobei Baukunft, Bildnerei und Malerei in gleicher Weise berücksichtigt sind. Bei jeder Epoche sind die Böbepunkte icharf bervorgehoben unter Verweijung auf die hauptwerke, fowie auf das unvergänglich Schöne. Der deutschen Runft ist neben der griedischen und italienischen der Löwenanteil eingeräumt, doch sind auch alle übrigen Länder angemessen berücksichtigt. Auf die Illustrie: rung ist größte Sorgfalt verwendet worden; es sind nur Gegenstände gewählt worden, welche für Zeitrichtung und Rünftler darakteristisch sind. Die Ausführung geschah mit allen bilfsmitteln der modernen Technik, so daß sämtliche Bilder eine mustergültige

Verlag von Otto Spamer in Leipzig

# Deutsches Flottenbuch

## Erlebnisse eines See-Kadetten in Krieg und Frieden.

Don

Korvetten-Kapitän a. D. von Holleben

Behnte vermehrte u. verbesserte Auflage. Mit 122 Tert-Abbildungen u. 4 Chromobildern Gehneftet M. 6.—. Gebunden M. 7.50

eit das Deutsche Reich in die Reihe der Kolonial-Mächte einsgetreten und in unmittelbarer Verbindung damit seine flotte in raschem Ausblühen begriffen ist, hat sich naturgemäß auch das Interesse aller Kreise des deutschen Volkes der Marine zugewandt. Diese Anteilsnahme zu hegen und zu pslegen, das Verständnis für die Aufgaben und die Tätigkeit der Kriegse wie der Handelsslotte insbesondere bei der reiferen Jugend zu wecken und zu sördern, ist der vornehme Beruf des Kollebenschen Flottenbuchs! Der frische, sebendige Ton der Erzählung und der wohltnende Humor, der die Schilderungen durchweht, machen das Buch bei allem sachlichen Gehalt zu einer außerordentlich anziehenden Cektüre, so daß man es immer wieder

gern zur Hand nehmen wird. Die neue Auflage ist textlich wie illustrativ verbessert, vor allem wurde überall den

Fortschritten und neueren Errungenschaften auf dem Gebiete der Schiffstechnik Rechnung getragen. Besondere Erwähnung verzeienen die in Farbendruck auszegeführten, von Künstlerhand geschaffenen neuen Abbildungen, welche dem Buche zur prächtigsten Zierde gereichen.



# Francisco Dizarro

und

## die Eroberung von Peru

Sür Jugend und Volk geschildert von

Johannes März

Mit 42 Text=Abbildungen . Gebunden M. 5.50.

## Serdinand Cortez und die Eroberung von Mexiko

Sür Jugend und Volk geschildert

## Johannes Rleinpaul

Mit 48 Text=Abbildungen

Die Eroberung von Mexiko und Peru durch Serdinand Cortez und Srancisco pizarro gehören zu den denkwürdigsten Begebenheiten aller Zeiten. Beide Bücher schildern die kühnen Taten jener großen Eroberer so lebendig und packend, daß sie sich wie spannende Romane lesen, und doch berichten die Verfasser nur historische Tatsachen. Die Illustrierung beider Bände ist eine reiche und authentische und stellt teils die handelnden Personen dar, teils veranschaulicht sie die eigenartige Landschaft, den Schauplatz der Ereignisse in charakteristischen Ausschnitten. Eine sessen und anregendere Lektüre gibt es kaum.

## Rane, der Nordpolfahrer

Arktische Sahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnell-Expedition zur Auffindung Sir John Franklins unter Dr. Elisha Kent Kane. — Beschrieben von ihm selbst.

Achte Auflage. Mit 67 Text=Abbildungen und einer Karte.

Sein gebunden M. 4.-

Verlag von Otto Spamer in Leipzig

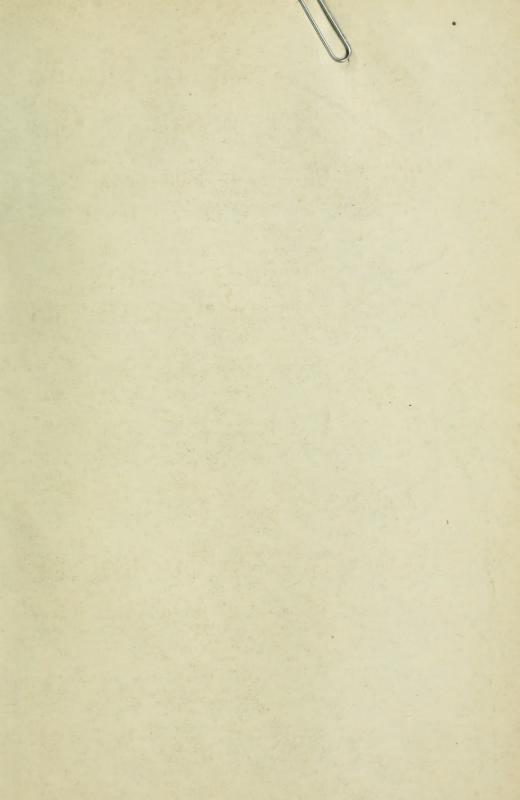



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

H&SS A 4636



Distribut 1989) thich had each heip ries